

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

Hist., E474 Menzel

NR 157

# Cheological School

IN CAMBRIDGE.

The Gift of

COL. BENJAMIN LORING.

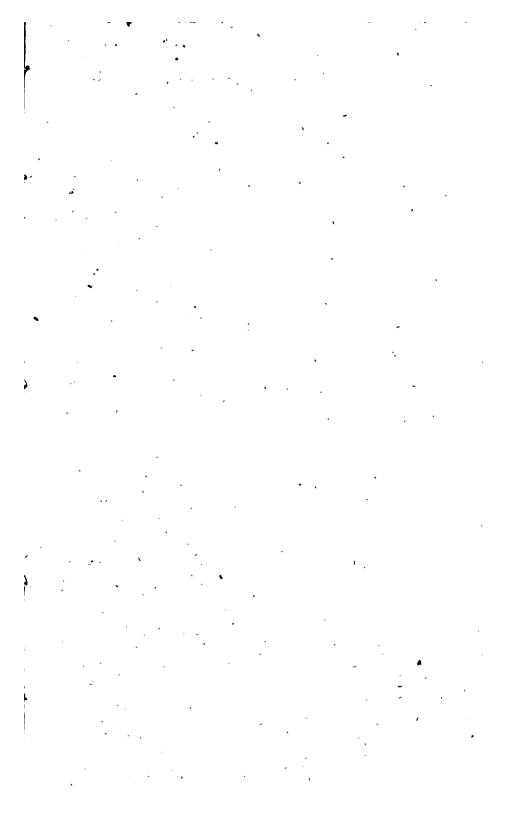

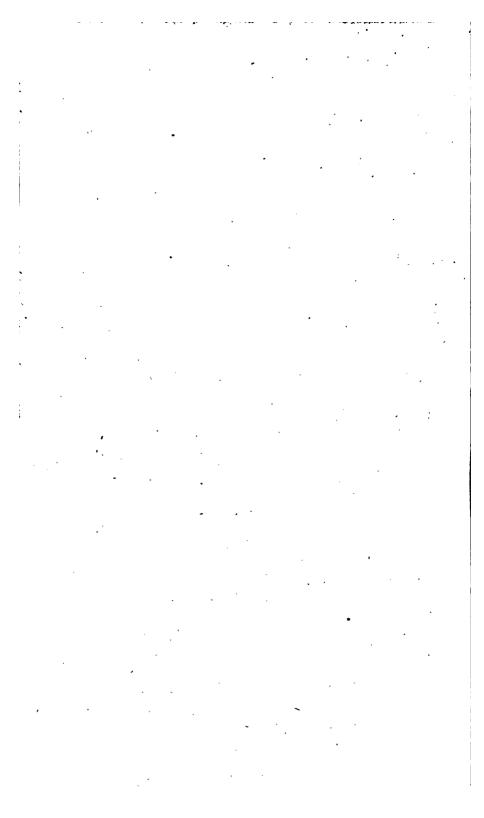

# Reuere

# Geschichte der Deutschen

nou

der Reformation

bis

zur Bunbes = Acte.

Bon

Rarl Ubolf Mengel, Roniglich Preußischem Confiftorial. und Soul. Rath.

3 weiter Banb.

Bom Rurnberger Religionsfrieden bis zum Ausbruche bes Schmaltalbifchen Krieges.

Breslau, Druck und Berlag von Graß, Barth und Comp. 1828.



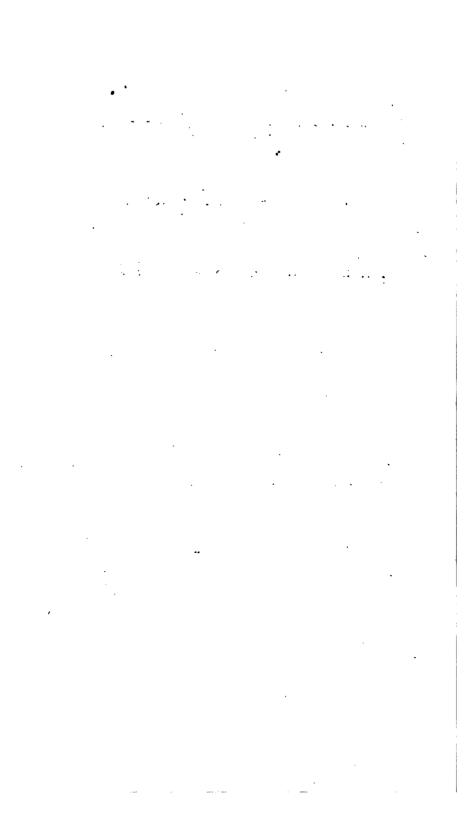

# Borrebe.

Die arawdhnische Stimmung, welche sich seit einiger Beit nicht wenige Mitglieder ber evangelischen Rirche haben einreben laffen, ift bem Urtheil über ben ersten Band Dieses Werkes nicht überall aunstig gewes Rach ber Erwartung, die Manner und Ber= haltniffe ber Reformation bei jeder neuen Darftellung in bem Schimmer, in welchen bie Begeifterung fie gehullt hat, ftets nur verklarter wieder zu finden, ha= ben Biele, unter ihnen auch Wohlwollende, ein Diß= behagen gefühlt, solche, welche fie einmal gewohnt find, fich stets als Heroen und halbe Beilige vorzu= stellen, als Menschen, wenn auch als ausgezeichnete und achtungswerthe, boch mit Eigenschaften zu erblicken, welche oft genug, theils an die allgemeine Gebrechlichkeit ber menfchlichen Ratur, theils an gewisse besondere Untugenden des Gelehrtenstandes erin= Wer aus fußen Traumen erweckt, muß auf murrische Gesichter gefaßt senn. Aber tros berfel= ben behauptet ber Tag feine Rechte, und wie verdruß= lich im Schlummer Gestorte sich die Augen reiben,

ì

boch gewöhnen sie sich endlich an bas Sonnenlicht. Mit ben Fortschritten, welche bie historische Biffen-Schaft und Runft in ben letten Sahrzehnben gemacht hat, ift bie Forberung, ben einflugreichsten, fort= bauernd lebendigen Act ber Deutschen Geschichte nur burch bas gefarbte Glas bes Parteigeiftes anfeben ju follen, ganz unvereinbar geworden. Wer fich einbil= ben kann, die Deutsche Nation durch einen, aus der Sedendorfichen Geschichte bes Lutherthums gemachten Auszug über biefen großen Gegenstand für immer so alucklich abgefunden zu haben, daß er mit autem theologischen Gewissen jeden Berfuch einer felbstiftan= bigen, über bem Standpunkte des fiebzehnten Sahr= hunderts ftebenden Reformationsgeschichte, als eine Auflehnung gegen alte und neue Rechtglaubigkeit an-Hagen, auch ben Berfaffer nebenbei als einen beimlich Ratholischen verdachtigen burfe, ber bezeichnet sich felbst als einen folden, ber in ben Dunften ber Trophonius= hoble, in welcher er Beisheit sucht, die Besinnung verloren hat. Es ware ber schmablichste Wibersinn, bie Reffeln ber kirchenthumlichen Autoritat, beren bie Theologie sich entledigt hat, an die Staats= und Beltgeschichte zu legen; es ware bie unwurdiafte Beuchelei, in der Gemeinschaft berjenigen, welche nirgends von einer Schranke ber Wiffenschaft boren wollen, für einen kleinen Borrath gewiffer, nüblich erachteter Vorurtheile und Ueberlieferungen ein Tem= pelgehöft abzustecken, dem die Forschung mit ihrer Leuchte nicht nahe kommen burfe.

Das Planksche Hauptwerk über die Geschichte des protestantischen Lehrbegriffs hatte einer unbefangenen Ansicht über die Reformation schon vor vierzig Jahren Bahn brechen können. Aber dieses lehrreiche Berk

Scheint bei feinem Erfcheinen. - bem Beitpuntte, in welchem bei ben Deutschen Bucher wirten muffen, menn Tie überhaupt wirken sollen - keine eigentlich nationale Beachtung gefunden zu baben, vielleicht, weil es nach bem Titel für ein blos theologisches gehalten marb. und damals teine allgemeine Theilnahme an gebiegenen Berten biefes Raches vorhanden mar. Die jesige Beit ftarterer Aufregung für firchliche Gegenstanbe hat bisher mehr Gifer für vorgefaßte Meinungen, als Empfanalichteit für Belehrung gezeigt. Auch bei ben Mitgliebern berienigen Kirchenpartei, in welcher ber wiffenschaftliche Beift am reglamften und ber Gifer für Religionsfachen am lebenbigften ift, herricht große Untunde über bie eigentlichen Streitpuntte. Bie baufig tommt es nicht vor, bag eifrige Protestanten, felbft Beiftliche, bie in anbern Studen aut unterrichtet find, bei Controversen über bie Lehren vom Werthe bes Glaubens und ber Tugend bas, mas ihre eigene Kirche als Kauptwahrheit lehrt, ber andern als Grundirrthum zum Borwurfe machen! Aus biefer Unkunde fließt ber größte Theil ber Erbitterung, welche bas wiedererwachte Leben ber beiben Kirchen verungiert. Der von mir gemachte Berfuch, ben Bergang ihrer Trennung zu berichten ohne Borliebe und ohne Abneis aung für und wider bie Werkzeuge, beren bie Borfehung fich zur Erfullung ihrer Abfichten bebient hat, ift baher lediglich aus der - wie ich glaube, acht evangelischen — Ueberzeugung hervorgegangen, baß auf bem Gebiete ber Religion keinerlei Berfteck und Berheimlichung, fondern nur reine und lautere Bahrheit ersprießlich ift. Je eher man in beiben Rirchen bavon zuruckkommen wirb, außerhalb ber eigenen Grenzen nichts als unbebingte Gegenfage zu feben, je

beutlicher man erkennen wird. baf Urfprung und Ausbebnung des Zwistes, nach endlicher und natürlicher, bier allein anwendbarer Ansicht, mehr durch zufällige Umstände veranlaßt worden, als in nothwendigen Rerhaltnissen bearundet gemesen ift, und daß die jest noch streitigen Punkte mehr bie Rorm als bie Materie bes Glaubens betreffen; besto wirkfamer wird bas Bemeinschaftliche ber driftlichen Grundlage bervortreten, und besto eber die Hoffnung sich bemahren, daß auf Diefer Grundlage beibe Rirchen als zwei verschiedene, fich gegenseitig erganzende Erscheinungsformen bes Christenthums bereinst eben so friedlich neben einanber bestehen werben, wie bie Staaten verschiedener Regierungsform auf ber gemeinsamen Grundlage ber Rechtsidee fich gegenseitig anerkennen, wie nach langer Rehde Mutterlander und felbständig gewordene Rolonien sich endlich verfohnen und befreunden, und wie schon jest im Ginzelleben bie verschiedenen Glaubensaenoffen, bei aller Unhanglichkeit an ihre Rirchenformen, mit einander burch das Leben gehen, und mit gleicher Liebe zu einerlei Werke fich die Sande bieten. Es ift schlimm, bag fo viele gerade über basjenige am weniasten nachdenken, was sie von Augend auf thatfächlich vorhanden gesehen, und täglich vor Augen und in den Sanden haben. Erft bann, wenn die großen Rirchenthumer einander nicht mehr mit den Augen bes Partei = und Sectengeistes ansehen, und gegenseitiger Rleinlichkeit und Verkleinerungefucht ganzlich entsagt baben werden, wird der erhebende Sinn des Christenthums allgemeiner erkannt, und in der Beschranktheit und Berganglichkeit ber irdischen Dinge bem, mas allein auf ein Senn in Schrankenlosigkeit und Dauer hinmeiset, sein voller Werth beigelegt werden.

In ber tatholischen Kirdse fleht ber Erfullung bies fer hoffnung jest noch die Meinung entgegen, bag in ihr allein bas mahre Christenthum mohne, und bas bar: aus hervorgebenbe, weniaftens barnach vorausaefeste Streben, nach bem Berlufte ihrer Berrichaftsmittel, Serrichafterechte über biejenigen wieder herzustellen und au üben, bei welchen fie zur Beit ihrer aroßten Starfe biefelben nicht hat aufrecht erhalten tonnen. Bei ben Drotestanten ift bas Mergerniß über biefen Gigenfinn zu ei= ner Leibenschaftlichkeit gesteigert worden, welche stets von dem Schreckbilde einer gefährlichen Nachbarschaft traumt, und bie Grundlagen und Bollwerte ber Chrift= lichkeit zerstoren mochte, um nur nicht durch diefelben mit bem Nachbar in Gemeinschaft zu fteben. ziemt aber benen, welche ihrer mehr wiffenschaftlichen Richtung und ihrer geistigen Sohe in driftlicher Er= kenntnis fich ruhmen, in Abthuung irbischer Momente poran zu gehen, und ihr Urtheil über die Mutterkirche nicht nach den Leibenschaften bes einst gegen dieselbe geführten Freiheitefrieges, fondern nach ben Grund= gelegen ber Wiffenschaft zu faffen. Diefes Grund= geset gebietet, Wahrheit zu lieben und suchen. gunftig jenes Urtheil ausfallen mag, boch follte einem Schriftsteller, welcher beutlich erklart, daß er das Christenthum von ben Rirchenthumern unterscheibet, und daß er keinem der beiden lettern, von welchen hier die Rede ist, unbedingte Vollkommenheit, jedem aber eigenthumliche Borzuge zugefteht, die Absicht nicht untergelegt werden, Diejenige Kirchenform, welcher er burch Geburt, Erziehung, Geistesrichtung und Dankbarkeit angehort, als eine aufzugebende barftellen zu wollen. Dabin konnen aus ehrenwerthen Grunden nur diejenigen Evangelischen, eben fo wie ihrer-

feith bieieniaen Katholischen gelangen, welche ent= weber Rorm und Wefen für eins balten, ober burch traurige Erfahrungen zu der Meinung gebracht worben find, daß in der Kirche, in welcher fie gebobren wors ben find, die Roee bes Christenthums nicht verwirklicht, ber 3med beffelben nicht erreicht werben tonne, meil dieselbe von der Grundbedingung ihres Dasenns. von bem Glauben an ben Lebendigen, ber nicht bei ben Tobten gesucht werben soll, abtrunnia geworben. Schreiber biefes ift ber Meinung, bag ibm Niemand wehren konnte, biefen fich felber zu predigen, wenn er in ben Kirchen seiner Confession nicht mehr von ihm predigen borte; er bat aber feine Reranlaffung, eine bergleichen Rlage gegen biefe Kirchen zu erheben. In bem Lande, in welchem er lebt, wird ber, welcher verheißen hat, bei ben Seinen zu bleiben bis an ber Belt Ende, von den evangelischen Geistlichen nicht minder als von den katholischen, und gewiß in nicht minder eindringlicher Weise, als herr über Tod und Leben verkundigt, die Benigen aber, die ihn für einen Geringeren halten, amingt ber Glaube ihrer Rirchtinber, sich über sich selbst zu erheben. Die evangeli= ichen Gemeinden wurden von einem bloßen Propheten von Nazareth so wenia als die katholischen horen wollen, und die Anzahl berjenigen, welche bas Sacrament glaubig und andachtig als fichtbares Zeichen bes himmlischen, in das irdische Dasenn eintretenden Lebens empfangen, ift unter ben erftern nicht geringer. als unter ben lettern, die Rahl ber halb ober ganz unalaubigen Berächter nicht größer, ja trog ber fo vielfach verklagten Unkirchlichkeit ber Protestanten läßt sich aus manchen Erscheinungen schließen, baß gerade unter ihnen die Theilnahme an fircblichen

Angelegenheiten lebhafter, als unter ihren katholischen Mitburgern ist. Selbst wenn eine genau abwägende Untersuchung zu dem Ergebniß suhren sollte, daß manche einzelne Anlage im Baterhause weniger zwecksmäßig als im Nachbarhause gemacht sen, so würde darum ein verständiger Sohn aus jenem nicht wegziehen, um in diesem Herberge zu suchen, ganz abgesehen davon, ob und mit welchem Rechte von so vielen Hausgenossen des letztern über anderweite, daselbst vorhandene Mängel und Uebelstände Beschwerde gesschutz wird.

Man hat es schmerzlich empfunden, daß bem Worte Gamaliels, nach welchem ein Werf baran als pon Gott kommend erkannt werden foll, baf es im Beitenlaufe besteht, seine Beweistraft beshalb abgesprochen worden ift, weil im Beitenlaufe auch ber Brrthum besteht, und weil biejenigen, beren Auge nicht bis zum letten Biele ber Beltgeschichte reicht, nicht wiffen konnen, ob das in Sahrhunderten Bestandene auch in Jahrtausenden bestehen wird. Die Dauer im Beitenlaufe murbe für bas Papfithum meit ftarter, als für das Lutherthum zeugen. Aber so einleuchtend bies fenn mag, fo ungern reift fich bas Gemath von einer Beweisführung los, die ihm von Jugend auf für geeignet gegolten bat, ein theures Belittbum ficher zu ftellen. Auch liegt in berfelben eben fo eine gewiffe Wahrheit; wie in dem bekannten Sage, daß alles Bernünftige wirklich und alles Wirkliche vernünftig Gewiß steht Alles, mas in den Kreis der Er= scheinungen tritt, im rechten Berhaltniffe gu bem Plane der Dinge, den die hochste Beisheit entworfen und die Mmacht durchzuführen beschloffen bat; Alles. was im Zeitenlaufe zum Porschein kommt, ist baber

als Aeußerung des göttlichen Willens, als Ausdruck des allgemein Vernünftigen zu betrachten. \*) Aber dieser höchste Standpunkt des Glaubens und der gotts vertrauenden Ergebung ist nicht derjenige, welcher für das menschliche Thun im Leben und in der Gesschichte gewählt werden kann, wenn nicht alles thatskräftige Handeln gegen duldendes Erwarten, und alles verständige Urtheil gegen dumpses Anstarren verstauscht werden soll. Die Freunde des Gamalielschen Ausspruchs werden sich daher über den Verlust der darin enthaltenen Beweissührung zufrieden geben müsssen, wie einst die Philosophen, welche sich des ontoslogischen Beweises bedienten, um das Dasenn Gottes zu demonstriren, sich darein sinden mußten, daß die Unhaltbarkeit dieser Beweisart dargethan ward.

Man hat ferner gemeint, eine Darstellung, welche zeige, daß die evangelische Kirche unter dem Zuthun irdischer Momente und menschlicher Leidenschaften ins Leben getreten sen, scheine das Verdammungsurtheit der Gegner über dieselbe bestätigen zu wollen. Eine sonderbare Meinung, welche nur aus Unreise des geschichtlichen Urtheils abgeleitet werden kann. Wenn der rechtmäßige Bestand einer Kirchenform in der äußeren Erscheinung von der ungetrübten Reinigkeit ihrer menschlichen Urcheber und Begründer abhängig wäre, so würde es mit der Römischen Kirche gar übel bestellt senn, und dieselbe keine Ursache haben, sich über die Wittenbergische zu erheben. Denn wenn auch St. Peters Nachfolgern zu viel Uebles nachgesagt worden

<sup>\*)</sup> Der ich bas Licht mache und schaffe bie Finfterniß; ber ich Friede gebe und schaffe bas uebel. Ich bin ber herr, ber solches alles thut. Jesaigs 45, 7.

ift. so stellen boch seibit curialistische Geschichtschrei= ber, wie Baronius und Rannaldus, nicht in Abrede, baff ihr Thun und Breiben, von ber menichlichen Seite angeseben, nicht felten in ftarten Schatten fallt. Des trus felber steht ja in ben Evangelien und in ber Apostelaeschichte bei Weitem nicht rein ba; und boch bat ibn der Gerr für den pornehmsten seiner Apostel er-Wenn aber Curialiften ohne Bebenten augeben, daß unter allen von Weibern Gebohrenen nur Einer pollfommen gemefen: follten bie, welche ihnen To oft Menschenveradtterung, wenigstens Ueberschazaung menschlicher Rrafte, porgeworfen baben, ben Mann für unsträflich erklaren wollen, ber felbit von ber Saupt= und Grunduberzeugung, bag fein Menfc etwas Gutes thun konne, ausging, und in allem, was burch ihn geschah, nie sein Werk, sondern immer nur Die Wirkung höherer Krafte verehrte? Das Berhalt= niß ber lettern zu ber in ben Thaten ber Menichen berportretenden Erscheinung ist nicht zu ermitteln, sonbern lediglich im Glauben zu faffen. Der Geift Got= tes wirkt, wo er will. Da er aber, so lange er in ber Beltgeschichte wirkt, immer nur in Gestalten ins Leben tritt, welche ben Stempel ber menschlichen Mangelhaftigkeit an fich tragen, fo kann uns die irbifche Mischung der Reformationscharactere und Handlungen in der Anbanglichkeit an biejenige Kirche, welche uns auf ben Bea drifflicher Erkenntnis geführt bat. eben so wenig irre machen, als etwa einen Bewohner von Straßburg in seiner Anhanglichkeit an Rrankreich bie Erlangung ber Renntniß, baß seine Baterstadt vor hundert funfzig Jahren burch einen Act, der nach ben Grundfaten bes ftrengen Rechts nicht zu vertheis bigen senn durfte, mit Arankreich vereinigt worden ift.

Die meisten Europäischen Staaten verbanten der Bolterwanderung ihre Entstehung: aber noch Niemand
hat gefürchtet, die Geschichte der gewaltsamen Absonberung der Römischen Provinzen von der Nutterstätte
des Neiches werde in den Rhein= und Donaulandern,
in Frankreich, England, Spanien, Portugall, Rom,
Neapel und Sicilien den Leuten die Meinung beibringen, daß sie eigentlich Unterthanen eines Römischen
Kaisers seyn sollten.

Bei einem andern Geschichtsftoffe murbe jeder Lefer biefe Erlauterungen fich felbft gegeben haben; bei bem vorliegenden aber ist ber richtige Gesichtspunkt burch Triebfebern verrückt worben, benen ich einige Berudfichtigung nicht verfagen barf. Dies mag bas Dbige bei benen entschulbigen, fur welche es überfluffig ift, weil ihnen das erste Grundgeses ber Geschichte, bas Geschehene nach ber Wahrheit, ohne Born und Liebe, zu berichten, bekannt ift. Wer lebt. muß auf Uebelwollen gefaßt fenn: aber bei Wohlwollenben mochte ich mir nicht gern burch Migverstandniß bie Erfullung meines liebsten Bunfches verkummern laffen, bem Standpunkte naher zu führen — und zwar nicht auf bem Bege bes Indifferentismus, sonbern ber festgehaltenen Schapung bes Rirchenthumlichen mo Parteigeist und Sectenwesen in ber Ueberzeugung fich verlieren, daß die Gemeinschaftlichkeit ber beiben abenblandischen Hauptbekenntniffe bas Wesentliche bes Christenthums enthalt, ihre Berschiedenheit nur Unwefentliches und Rormelles betrifft. Mdalich, das biese Ueberzeugung benen nicht willkommen ist, welche ber Unfriede ernahrt, oder daß dieselbe folche ver= brießt, welche im allgemeinen Kriegslarm sich gern ein Paar Sporen erwerben mochten, und beshalb an einer sichern Stelle Staubwolken auftreiben, um hinster benselben ohne Gefahr einmal loszuschießen. Aber wie viel unnügen Troß die evangelische Kirche unter ben Hulfsvölkern, die sich ihr ausbrängen, leiden muß, und wie viel des Umvürdigen auf ihren Namen getrieben wird; doch ändert dies die Thatsache nicht, daß sie durch den Grundsaß, nach welchem ihre Genossen die guten Seiten des Lehr= und Verfassungsstörpers der Mutterkirche anerkennen und nach Verzbienst würdigen dürsen, vor der letztern, die sich noch immer zu gegenseitiger Billigkeit, wenigstens grundssässlich, nicht verstehen will, eine große Strecke zu unserem Ziele voraus bat.

Schließlich muß ich bemerten, bag es auffallend ift, für ein Buch, welches unter ben Anhangern abweichender Ansichten so vielen mundlichen Umglimpf zu bestehen gehabt hat, die Erwartung strenger Rri= tik ganglich unbewährt zu finden. Außer einem lei= benschaftlichen, bem übrigen Treiben nicht verwand= ten, Angriffe in ben Berliner wiffenschaftlichen Sahr= buchern, hat daffelbe nur in den Leipziger Unterhal= tungsblattern, im Beckschen Repertorium, in ber . literarischen Beilage zu ben Schlesischen Provinzial= blattern und im Robrichen Journal fur Prediger, Beurtheiler erhalten, und zwar folche, welche fich vortheilhaft über daffelbe ausgesprochen haben. gegen find die Blatter, welche jedesmal, wenn bem Aschenhaufen bes verjährten Religionshabers ein Runkchen entfällt, bas ganze protestantische Deutsch= land burch Reuerlarm aufschrecken, bem hier gegebenen Anlasse zu gewichtvoller Erdrterung aus bem Bege gegangen, und folche, bie fich fur Saulen ber alten ober für Lichter ber neuen Rechtglaubigfeit

halten, haben zwar über das Buch gescholten oder gewehklagt; von den Widerlegungen und vernichtens den Aritiken aber, welche, dem Vernehmen nach, erscheinen sollten, ist mir bis jest nichts zu Gesichte gekommen.

Breslau, ben 27. Mai 1828.

# Inhalte = Verzeichniß bes zweiten Bandes.

## Erftes Rapitel.

Berbreitung ber Resormation außerhalb Deutschland. — In England. S. 1. — In Schweden. S. 2. — In Danemart und Norwegen. S. 3—5. — In Frankreich. S. 6. — Unterbrückung derselben in Italien und Spanien. S. 7. — Die dortigen Reulehren werden auch von den Protestanten verachteut. Sinrichtung Gervet's in Genf. Berfolgung der Antitrinitarier. S. 8. — Luther's Erkschung über die Secten. S. 9—12. — Seine Erkschung über das Berhältniß der Autorität der Kirche zur Ueberzeugung der Einzelnen. S. 12—16.

#### 3meites Rapitel.

Befestigung bes neuen Kirchenwelens in ben politischen Berbaltnissen bes Deutschen Reichs. S. 16—17. — Character bes Kurfürsten Johann Friedrich und seines Kanzlers Brück. S. 17—18. — Streit über ben Sinn des Kürntrzer Religionsfriedens. S. 19. — Die Protestanten recusiren die Entscheidung des Kammergerichts. S. 21. — Ausschlung des Schwädischen Bundes und Schlagsfertigkeit des Landgrassen. S. 22. — Der Landgraf seht den herzsog Ulrich von Burtemberg in sein Land ein. Kadanscher Bertrag. Ausschlung der Berdindung der Schmalkaldner mit Baiern. S. 23—25. — Der Kaiser bewegt den Papst zur Einwilligung in sein Soncil. S. 26—28. — Ankunst des Papstichen Kuncius Huggs Rangone in Sachsen. Bedingungen, unter welchen das Concil stattsinden soll. S. 29—30. — Urtheil der Theologen über dieselben.

halten, haben zwar über bas Buch gescholten ober gewehklagt; von den Widerlegungen und vernichtenben Aritiken aber, welche, dem Vernehmen nach, erscheinen sollten, ist mir bis jest nichts zu Gesichte gekommen.

Breslau, ben 27. Mai 1828.

# Inhalte = Verzeichniß bes zweiten Bandes.

## Erftes Rapitel.

Berbreitung ber Resormation außerhalb Deutschland. — In England. S. 1. — In Schweben. S. 2. — In Danemark und Norwegen. S. 3—5. — In Frankreich. S. 6. — Unterdrückung derselben in Italien und Spanien. S. 7. — Die dortigen Neulehren werden auch von den Protestanten verabscheut. hinrichtung Servet's in Genf. Berfolgung der Antitrinitarier. S. 8. — Luther's Erklärung über die Secten. S. 9—12. — Seine Erklärung über das Berhältniß der Autorität der Kirche zur Ueberzeugung der Sinzelnen. S. 12—16.

## 3meites Rapitel.

Befestigung des neuen Kirchenwesens in den politischen Berbaltnissen des Deutschen Reichs. S. 16—17. — Character des Kurfürsten Johann Friedrich und seines Kanzlers Brück. S. 17—18. — Streit über den Sinn des Kürnderger Religionsfriedens. S. 19. — Die Protestanten recusiren die Entscheidung des Kammergerichts. S. 21. — Ausschlung des Schwäddischen Bundes und Schlagssertigkeit des Landgrafen. S. 22. — Der Landgraf seht den Herzgog Ulrich von Würtemberg in sein Land ein. Radanscher Berstag. Ausschlung der Berbindung der Schwaltaldner mit Baiern. S. 23—25. — Der Raiser bewegt den Papst zur Einwilligung im sein Concil. S. 26—28. — Ankunst des Papstlichen Runctus Dugo Rangone in Sachsen. Bedingungen, unter welchen das Concil statt sinden soll. S. 29—30. — Urtheil der Theologen über dieseben.

S. 31—38. — Ablehnenbe Antwort ber Schmalkalbner. S. 34—37. Reise bes Papftes Clemens nach Arankreich, S. 38. — Sein Tob. S. 39.

## Drittes Rapitel.

Erneuerung ber Wiebertäuferei. S. 40. — Unruhen in Münsster. S. 41—43. — Bernhard Rothmann tritt dort als Anhänger der Reformation auf. S. 44. — Gewaltsame Einführung besselben in's Pfarramt. S. 46. — Weitere Handel der Stadt mit dem Bisschofe und Ausschung. S. 47—48. — Ankunft der Wiebertäufer. S. 49. — Streit mit den Evangelischen über die Kindertaufe. Uebergewicht der überspannten Partei und Rothmann's Berdins dung mit ihr. S. 50—51. — Justrom Riederländischer Propheten. Johann Bockelsohn von Leyden und Johann Matthiesen von Harslem. Lehte Anstrengung der Gemäßigten. S. 53. — Sieg dez Wiedertäufer. S. 54—55. — Schreckensherrschaft im Münster. S. 56—57. — Einsührung der Bielweiberei. S. 58. — Errichtung eines abentheuerlichen Königreichs von Münster. S. 60—62. — Eroberung der Stadt und Bestrafung der Schwärmer. S. 68—65.

#### Biertes Rapitel.

Rarle Bug nach Tunis. S. 66-67. - Berbaltniffe bes Ronigs Frang I. von Frantreich ju ben Protestanten. S. 68. Rechtlichkeit und Gemiffenbaftigleit bes Rurfurften. 6. 69. — Delandithons an ben König von Frankreich abgestattetes Gutachten über die Reformation. S. 69—70. — Papst Paul III. beschließt bie Berufung bes Concils. S. 71. — Sendung des Wergerius nach Deutschland. G. 72. - Untunft biefes Legaten in Bittenberg und Unterrebung beffelben mit Luther. S. 73-74. — Unterhanblung mit bem Rurfurften über bas Concil. S. 75-76. — Convent zu Schmalkalben. G. 77. — Abermalige Ablehnung bes papftlichen Anerbietens wegen Berufung eines Concils. S. 78-79. — Rarls Ankunft in Rom und neue Sanbel mit bem Ronige Franz. S. 80. Bulle gur Berufung bes Concils nach Mantug und Bulle gur Reformation bes papftlichen Bofes. G. 81. - Urtheile ber Rarbis nale Schönberg und Careffa über bie Bweckmaßigkeit berfelben. S. 82-84. — Bertegenheit ber Protestanten über bie Convocations.Bulle. S. 84. — Luther's breißig Sage über bie Gewalt ber Concilien. S. 85—86. — Gutachten ber Wittenberger. S. 86—87. Schlechte Aufnahme bes papftlichen Runcius Borftius in Sachsen. S. 88. — Uebele Behandlung beffelben in Schmalkalben. S. 89. — Deftiger Parteleifer ber Unbanger guther's. G. 90. — Abermalige Berwerfung bes Concils. S. 91 – 93. — Abfaffung ber Schmaltals bischen Artikel. S. 94. — Luther's gereizte Stimmung und Arank-heit. S. 95—96. — Melanchthon's bebenkliche Stellung und beffen Schrift über die Gewalt bes Papfies. S. 97-98. — Luther's Ab-reife. S. 99. — Unterfchrift ber Artikel und Melanchthon's Bufag-Erflaruna. S. 100-101.

#### Fünftes Rapitel.

Uebertritt ber vier oberländischen Städte zu Luther's Abende mahlslehre. S. 102. — Unterhandlung zu dem Ende von Bucer geführt. S. 103—104. — Wittenbergsche Concordie. S. 105. — Bergediche Unterhandlung mit den Schweizern. S. 106—107. — Politische Stellung der Protestanten. S. 108. — Dem Bicelanzler helb gelingt die Stiftung eines katholischen Bundes. S. 109. — Der Kurfürft und Luther werden dadurch zur Nachziechzeit gegen die Schweizer gestimmt. S. 110. — Schreiben des letztern an die Schweizer. S. 111. — Diese halten sich für Siezer. S. 112—113. Melanchthon andert den Artisel vom Abendmahl in der Augsburgischen Sonsession. S. 114. — Abschaffung der Elevation des Sacraments. S. 115. — Calvin's Erklärung über die geistige Gegem wart. S. 116.

#### Sechstes Rapitel.

Berhinderung des Concils zu Mantua. S. 116. — Spott des Konigs heinrich von England über die Schwäcke der Papstgewalk und Betrachtungen darüber. S. 118—120. — Hilfsgesuche des Römischen Königs Ferdinand gegen die Aufren und Luther's Mathschlage. S. 121. — Wersammlung zu Frankfurt und Abschluß eines Stillstandes auf sunfzehn Monate. S. 122—123.

#### Siebentes Rapitel

Förtschritte der Reformation in Deutschland. S. 124. — 3us tritt mehrerer porddeutscher Bischofe und des Erzbischofs von Edin.

S. 125. — Beränderung im Albertinischen Sachsen. Derzog Georgs frühere Handel mit Luther. S. 126—127. — Unerwarteter Tod seines Sohnes Johann. S. 128. — Berhälting zu seinem Bruder Heinrich. S. 129. — Beranftaltung eines Religionsgesprächtes zu Leivzig. S. 130. — Wierlichtung des demaligen Parteienwesen. S. 130—135. — Garlewissen Eröffnungen an Brüdt und Unterhandlungen über die dem Airchenwesen zu gebende Form. S. 136—139. — Perzog Georg's Veranstaltungen wegen der Rachfolge. S. 140. — Zod des Prinzen Friedrich und des herz zogs. S. 141. — Plöhliche Beränderung der kirchlichen Berhältnisse unter dem Rachfolger Derzog heinrich. S. 142—148. — Einführung der Reformation in Leipzig. S. 144. — Aussehungs-Comm mission und deren Maaßregeln. S. 145—146. — Widerstreben der Universität, besonders der ihoelogischen Fälultät, gegen die neue Kirchenlehre und Kirchenserm. S. 147—150.

#### Achtes Rapitel.

Abzug bes Erzbischofs Albrecht aus Magbeburg und Halle, und Fall bes alten Kirchenthums in biefen Gegenben. & 151. — Uebestritt bes Aurfürsten Joachim II. von Branbenburg gur neuen

#### Neuntes Rapitel.

Karl verschiebt bie Ratisication ber Frankfurter Beschüsse. 2.174—175. — Ungnade bes Bicekanzlers helb und friedliche Poslitit bes neuen Ministers Granvella. S. 176. — Berhältnis der Protestanten mit Heinrich VIII. Luther's treffendes Urtheil über diesen Fürsten. S. 177. — Berathung der Theologen wegen des mit den Katholischen zu haltenden Religionsgesprächs. Plohliche Rachgiebigkeit des Landgrafen. Einfluß und Geschichte seiner Doppels Ebe. S. 178—192.

#### Behntes Rapitel.

Rarl ichreibt ein Religionegesprach nach Speier aus. S. 193. Rorberung ber Protestanten, bag Jefus Chriftus felbft enticheiben muffe. S. 194-195. - Berlegung bes Gefprache nach Sagenau. Melanchthon, von einer fcweren Krantheit befallen, bleibt aus.
6. 196. — Luther's Gutachten über ben Erfolg bes Religionsaefprache. S. 197. - Bericht bes Cochlaus über bie Augeburgifche Confession. S. 198-202. - Der Untrag ber Ratholischen, bie in Augsburg verglichenen Punkte zu Erunde zu legen, wird abgewies fen. Berlegung bes Gesprache nach Worms. S. 202-208. — Ernennung und Inftruction bes Papfilichen Legaten Campegius. S. 204. - Abneigung ber Proteftanten gegen bie Ginigung. Ine ftructionen, welche bie Rurfurften von Sachfen und von Branbenburg ihren Gefanbten mitgeben. G. 205-206. - Eroffnung ber Reben bes Granvella und bes papftlichen Legaten. Berfammlung. - Disputation awischen Ed und Melanchthon über Ø. 206--208. bie Erbfunde. S. 209. - Bertagung bes Gefprache auf ben in Regensburg zu haltenben Reichstag. S. 210. - Drobenbe Stelluna ber Schmaltalbner gegen ben Bergog Beinrich von Braunichweia.

S. 211. — Der Raifer gebietet Friede und labet ben Rurfarften nach Regensburg ein. S. 212. — Deffen Ausbleiben. S. 218.

#### Gilftes Rapitel.

Eroffnung bes Reichstages in Regensburg im Moril 1541. 6.214. - Der Legat Contareni. S. 215. - Der Raifer ernennt feche Collocutoren und bestimmt bas Regensburger Interim aux Grundlage bes Religionsgesprachs. S. 216. — Bergleichung über bie vier erften Artifel und Bermittelung ber Lutherischen Rechtfese tigungslehre. S. 217-218. - Unwille bes Kurfürsten und beffen Schriftwechsel mit Euther. S. 219. — Fortgang ber Disputation zur Lehre von ber Kirche. S. 220—223. — Ankunft Amsborfs mit neuen Berhaltungebefehlen bes Rurfurften. E. 223-225. Streit über bie Transsubstantiation. S. 226. - Melanchthon's Schreiben an ben Raifer. S. 227 - 228. - Sarte Forberungen ber Protestanten. S. 229 - 281. - Siluf bes Gefprachs. Bunfche und Bestimmungen bes Raifers fur ben Frieben. Entgegengefehte Stimmung bes Rurfürften und Luther's, G. 232-233. Rurften werben als Gefanbte an Luther abgeorbnet. @ 234-285. - Unterhanblung berfelben über bie vier Artitel. 6. 236—237. Bereitelung bes Erfolgs. S. 238—240. — Die Protestanten über-geben zwei Sutachten über bie Reformation ber kirchlichen und welklichen Misbräuche. S. 241—244. — Anfeindung, welche die Katholischen Sollocutoren von ihrer Partei, wie die protestantischen von der ihrigen, zu erleiden haben. S. 244—245. — Streit der protestantischen Abeologen mit dem papstlichen Legaten. S. 246—247. — Erklärung der Katholischen über die vier Artikel. S. 248— 249. — Ferbinands Bebrangnis in ungarn. Der Raifer verfchiebt bie Entfcheibung auf ein Concil. S. 250. — Abfaffung bes Reichs abschiedes. S. 251—252. — Die Protestanten erheben bei Berle-fung besselben Einspruch und erzwingen eine ihnen vortheilhafte Declaration. S. 258—255. — Fortschritte ber Türken. Beibe Paw veien schieben einander die Schulb berselben zu. S. 256—257. — Der Kaiser beschließt einen neuen Bug nach Afrika, gegen Algier. S. 258. — Neue handel mit dem Könige Franz. Ermordung ameier nach Conftantinopel bestimmter Gefanbten beffelben. G. 259. - Ausführung bes Bugs und ungludlicher Erfolg beffelben. **260-261.** 

#### 3molftes Rapitel.

Reichstag zu Speier im Februar 1542 vom Könige Ferdinand gehalten. S. 262. — Große Forberungen ber Protestanten. S. 263. Ferdinand's Ausbrausen. S. 264—265. — Reichsabschied zur Berstimmung einer Reichsbeerfahrt gegen bie Lütten. S. 266. — Bundniß bes Königs von Frankreich mit bem lettern. S. 267. — Er sucht die Protestanten an sich zu ziehen. S. 268. — Euther's Abrathen und Ermunterung zum Gebet gegen die Lütten und Strafrede über die damaligen Sitten: und Lebensverhältuisse.

S. 269—273. — Ausführung und unglucklicher Erfolg bes Reichszugs. S. 273—275. — Erledigung bes Bisthums Naumburg. S. 275—276. — Der Kurfürft läßt ben evangelischen Theologen Amsborf gewaltsam zum Bischofe einsehen. S. 277—280. — Luthreiteigt und vertheibigt benselben. S. 281—282. — Kriegszug ber Schmalkabner gegen ben Herzog Heinrich von Braunschweig und Eroberung des Landes. S. 283. — Einschreiten des Kammergerichts und ganzliche Recusation besselben. S. 284—285. — Scheitelpunkt der Macht ber Schmalkalder. Die Reformation verbreitet sich au und über den Abeinskrom. S. 286—287.

#### Dreizehntes Rapitel.

Die Schmalkalbner versaumen aus Unentschlossenheit ben Augenblick der Entscheidung. S. 288. — Der Landgraf wird heimlich für den Kasser gewonnen. S. 289. — Des Kunfürsten erneuerte und abgebrochene Verbindung mit Frankreich. S. 290 — Erbitter rung der Katholischen. Uneinigkeit der Protestanten. Berfall ihres Bundeswesens. S. 291. — Spannung des Kurfürsten mit dem neuen Derzoge Moriz von Sachsen. S. 292—293. — Beharren des ledtern hei dem neuen Kirchenthum. S. 294. — Zurücktritt bessel ben vom Schmalkaldischen Bunde und Verstimmung des Kursürstehen vom Schmalkaldischen Bunde und Verstimmung des Kursürstehen. S. 295. — Fehde der beiden Vertern über das Städtchen Bunzen. Luther mahnt die Basallen beider mit Androhung des Bannes von der Herressolge ab. S. 296—300. — Würdigung die ses Versahrens mit Beziehung auf das Papsthum. S. 300. — Beilegung des Iwises. S. 301. — Kortdauer der Spannung und Arennung beider Linien. S. 302. — Moriz giebt das Visikum Weissen als einen zehnschen Verschlichen Justand Deutschlands. S. 303—304. — Sein Arost in der Rechtzläubigkeit und sein Rissellen an der Sölnischen Resormation. S. 305—306.

#### Bierzehntes Kapitel.

Beschluß bes Kaisers, mit einem heere nach Deutschland zur rück zu keiren. S. 307. — Absichten bes Papstes auf Parma und Pulammentunft beiber häupter zu Busseto. S. 308—309. — Karl im Stuttgart und Speier. Sein freundliches aber ernstes Benehmen gegen die Protestanten. S. 310—312. — Unterwerfung des herezogs von Eleve. S. 313. — Kleinmuth der Protestanten. S. 314. Reichtag zu Speier. Personliche Anwesenheit des Landgrafen und des Kurfürsten. S. 315. — Erössnung des Reichtages. Bortrag des Aussets. S. 316. — Scene in der Reichseuersammlung zwischen hem Perzoge von Braunschweig und den Schmalkalvern. S. 317. Lange Berzögerung des Reichsabschiedes. S. 319. — Unterredung des Kaisers mit dem Landgrafen. S. 320. — Abreise der deichsabschiedes und Kriegsertlätung gegen Frankreich. S. 322. — Aussichsabschiedes und Kriegsertlätung gegen Frankreich. S. 322. — Aussichsabschiedes

Bestimmungen wegen ber Religionsverhaltnisse. S. 323—325. — Große Bortheile, welche bieser Reichsabschieb ben Protestanten eine raumt und kleinliche Aergernisse berselben. S. 325—326. — Eine Franzdsische Gesandtschaft wird in Speier nicht angenommen, ein Staatsbote weggewiesen. S. 327. — Die Franzosen suchen ihren Konig wegen seines Bundnisses mit den Turken zu rechtfertigen. S. 328. — Eprliches, aber unpolitisches Benedmen der Schmalkaldner. S. 329. — Einmarsch des Kalfers in Frankreich. S. 350. — Feldzug und Friede zu Crespp. S. 531—332.

#### gunfzehntes Rapitel.

Bestürzung der Protestanten über den Frieden. S. 335. — Stimmung am Baierschen hofe. Gesandtschaftsbericht des Gereon Saiter. S. 334. — Melanchthon setzt einen Resormations. Entwurf auf. S. 335. — Nachgiediger Sharacter besselben. Beibehaltung des weltlichen Regiments der Bischofe und Gründe für dasselbes Weltlichen Regiments der Bischofe und Gründe für dasselbes. 337—338. — Resormations. Entwurf Kucer's. Kühne Anrtage desselben. Die Protestanten sollen im Namen der Kirche als Anstläger des vornehmen Klerus ausstreten und die Rothwendigkeit einer General. Resormation erweisen. S. 389—340. — Abweichende Anstat Brück. S. 341—348. — Resormations. Entwurf des Bischofs von hildesheim. S. 341—348. — Berbreitung zweier Strasschiedes, Inhalt derselben. S. 348. — Bulle zur Erdsfinung des Concils in Tribes Kaisers. S. 348. — Bulle zur Erdsfinung des Concils in Tribent. S. 348. — Missiche Berhältnisse der Protestanten. S. 349. — Beschärkteit und Eigensinn des Kursürsten Johann Friedrich. S. 350. — Luther's Schrift wider das Papstethum vom Teusel gestistet. S. 852 – 854.

#### Sechzehntes Rapitel.

Eröffnung bes Reichtages zu Worms und Anträge bes Römischen Königs auf Anerkennung bes Concils. S. 355. — Widerspruch ber Protestanten. Ankunft bes Kaisers. S. 357. — Eröffnungen besselben an ben papstlichen Begaten Farnese. S. 358. — Kart such bie Protestanten für das Coneil zu gewinnen. S. 359. — Die Sächsichen Gesandten lassen Luster's Streitschrift: Bon Consilien, vertheilen. S. 359.—361. — Berstärtung der Schrift wider das Papstthum durch ein anstößiges Wildwerk. Beschwerden der taiserlichen Minister und Erklärung des Aursussten darüber. S. 361.—362. — Fortgesete Unterhandlungen wegen des Concils. S. 363.—366. — Der Kaiser bestimmt einen neuen Reichstag zur Unterhandlung über die Religionssache. S. 367. — Widerspruch der Katholischen und der Protestanten. Schuß des Reichsahschiebes. S. 368. — Bestimmung eines neuen in Regensburg zu haltenden Colloquiums. S. 369. — Karls Erwärmung für die yäpstischen Anträge. S. 370.—371.

#### Siebzehntes Rapitel.

Karls gesteigerte Empsinblichkeit gegen bie Protestanten. S. 372.

Borlabung bes Erzbischofs von Edin wegen ber angesangenen Reuerungen. S. 378—874.

Bersuch des herzogs von Braumschweig, sein Land wieber zu erobern. Gesangennehmung bes herzogs, sein Land wieber zu erobern. Gesangennehmung bes Kaisers. S. 375.

Braken Bundes.

Gutachten ber Theologen barüber. S. 379.

Bundesversammlung zu Franksurt. S. 380.

Antrage zur bestern Drganistrung bes Bundes werben von ben Hauptern verworsen.

S. 381.

Desgleichen die zur Erneuerung der Berbindung mit den beiden Königen. S. 381.

Der Kursürst von der Psalz lehnt den Beitritt zum Bunde ab. S. 382.

Rlägliches Benehmen in der Colinischen Sache. S. 383.

Aermlichteit der gesasten Besichtlichen Sache.

#### Achtzehntes Rapitel.

Schwierigkeit für ben Kaiser, bas Religionsgespräch zu Regensburg zu Stanbe zu bringen. S. 385. — Erklärung bes Julius Pflug über seine Weigerungsgrinde. Ernennung ber Präsidenten und ber atholischen Collocutoren. S. 386. — Abneigung bes Kursstrefter nnd ber Wittenberger gegen das Gespräch. Sutachten der Abeilnahme entledigt. Instruction der Schissen Gollocutoren. S. 389. — Anträge des Bischofs von Bürzdurg an die evangetischen Collocutoren. Sutachten der Wittenberger barüber. S. 390. — Erdssung des Gesprächs. Zwist über die Kormlickeiten und Misstimmung bei Gesprächs. Zwist über die Kormlickeiten und Misstimmung beider Parteien. S. 391. — Berichte der Protestanten in die heismath. S. 392. — Grössungserde des Spaniers Malvenda. S. 392. — Gegenrede Major's. S. 393. — Disputation über die Rechten. Sie wersen den Katholischen heidnisch Weinungen vor. S. 394—396. — Kaiserliches Kescript über die Korm des Gesprächs. Stüllstand und Abbruch des Colloquiums. Schreiben der Atholischen Präsidenten an die evangelischen Collocutoren, S. 396—399. — Meuchelmord an dem protestantischen Spanier Johann Diaz, von seinem santischen Bruder verübt. S. 399—400.

#### Reunzehntes Rapitel.

Luther's lette Beit und üble Stimmung. Gründe der lettern in der Entwickelung seiner Angriffe auf die kirchliche Autorität. S. 401—402. — Berhältniß seiner und der katholischen Ansicht von der Kirche. S. 402—403. — Lichts und Schattenseiten beider. Annaherung und bereinstige Berschnung derselben. S. 403—406. Barum die Reformation von diesem Ziele noch sern blieb. Gleichskellung der Haupts und der Rebenpunkte. S. 406—407. — Form

und Druck ber Autorität in der evangelischen Kirche. S. 408–409.

— Berdruß Luther's über den Zwiespalt in der Lehre und ungünftiger Einfluß desselben auf sein Semath. Erneuerung des Idendmahlsstreites mit den Schweizern. Sein Brief an den Buchäntler Froschover und die Schrift: Kurzes Bekenntnis vom Abendemahl. heftiger Character derselben. S. 409–413. — Erwiderung Bullinger's im Ramen der Schweizer. Calvin's Urthell über die Luther'n gedührende Schoweizer. Calvin's Urthell über die Luther'n gedührende Schoweizer. Calvin's Urtheil über die Luther'n gedührende Schoweizer. Luther's Zweisel an Meelandthon's Rechtzläubigkeit. S. 415. — Bemühungen des Kürfürsten und des Kanzlers, einen Bruch zwischen dessenigten. S. 416. Luther's Strafrede an Major vor dessen zu verhäten. S. 416. Luther's Strafrede an Major vor dessen Ibreise nach Regensdurg. S. 416—417. — Berdruß Luther's über die Gestalt der kirchlichen Verfassung. S. 417. — Sein Unwille über das Regiment der Juristen. S. 418. — Strafpredigt, die er gegen sie in der Rirchzigen. Ser verläßt Wittenberg und schreibt siener Frau, das er nicht mehr wiedersommen wolle. S. 421—420. — Verfall seines Ansehn. Seine lehten fwirfischen und hährlichen Erlaß an Luther und bessen Kückschr. S. 423—424. — Luther's Geschäftsreise nach Sielben. Seine lehten schreinlieder. Kurfüssteilichen Und mündlichen Ausberund Pin Tod. S. 425—426. — Festigsteit seiner Uederzeugung und Rücklick auf seine Rirchnlieder. S. 426—427. — Spalatin stirdt vor ihm in großer Bekümmerniß. Unwirksamkeit des aus der Krengen Rechtsertigungstheorie geschöpften Trosses bei Spalatin und Justus Jonas. S. 427—429. — Erinnerung an den zehn Ladre früher erfolaten Tod des Erasmus. S. 429–431.

#### 3manzigftes Rapitel.

Das Concil zu Aribent. S. 482. - Ausbleiben ber Protestanten und Grunde besselben. S. 438—435. — Geringer Eiser ber Ratho:ischen. S. 435. — Eröffnung bes Concils. Bollmacht ber Legaten. S. 436 - 437. - Erfte Sigung und Ertlarung über bie Grunblage bes driftlichen Glaubens und Biffens. G. 438. - Bur. bigung bes von ber Synobe eingeschlagenen Ganges. S. 489. 3meite Sigung und barin gefaßte Befchluffe. G. 440-441. Hebereinstimmung berfelben mit ben Grunbfagen ber Protestanten. S. 442. — Doppelte Recufationsschrift berfelben gegen bas Concil. S. 448-448. - Unficht bes Raifers von ber Sache. S. 448. -Unterrebung beffelben mit bem ganbgrafen zu Speier. S. 449-451. Ankunft bes Kaisers in Regensburg und Eroffnung bes Reichstages. S. 451—452. — Erklarungen beiber Religionstheile. S. 452. - Der Raifer entschließt fich jum Kriege. G. 458. — Abschluß bes Bunbniffes mit bem Papfte. G. 454. - Uebertritt mehrerer protestantischer gurften gur Sache bes Raifers. G. 455. - Bunde niß bes Raifers mit bem Bergoge Morig. S. 456-458. rifche Geftalt der Dinge in Regensburg. Unfrage ber Cachfifchen Gefanbten. Musschreiben bes Raifers an mehrere Reichsftabte und

Reichsftanbe. S. 458-460. - Abreife ber Gadfifchen Gefanbten. Rriegeriiche Entichiluffe ber Schmalkalbner. S. 461. — Rriegszug bes Shwabischen Bundeshauptmanns Schartlin gegen die kaiserlichen Rufterplate. S. 462. — Eroberung von Fussen. Bug gegen Eprol. Eroberung der Ehrenderaer Rause. Aprol. Groberung ber Sorenberger Klause. Gegenbefeht ber Almer Bundesrathe und Raching Schartlins. S. 463—464. — Abfall ber übrigen Bundesgenossen. S. 465. — Mutbige Entschlässe bet Bunbeshaupter. Ihr Schreiben an ben Raifer und ihre gegen benfelben erlaffene Schubichrift. S. 466-468. Zatertlarung des Kaisers gegen sie. S. 469. — Verschweigung des Religionspunktes. Preve des Papstes zur Bekanntmachung desselben. S. 470. — Marsch der Schmalkaldner nach Donauwerth und Aussichten auf große Erfolge, S. 470-472.

#### Berbefferungen.

Band I. S. 480. in ber Anmerkung 3. 4. v. u. ftatt 1539 L. 1553.

Band II. G. 21. 3. 17. v. u. find bie Worte einzuschieben: in Beziehung auf Rirchenfachen.

S 102. 3. 7. v. u. i. Costanz st. Jeny. S. 248. 3. 1. in der Anmerkung i. Melanchthonia ft. Melanchthoni.

# Erftes Rapitel.

Der Religionoftreit, welcher feit funfzehn Jahren bie beutsche Ration bewegte und Europa beschäftigte, batte im Laufe biefer Beit auch unter anbern Bolfern thatige Theilnahme gefunden. Ueberall aab es folde, benen bie Rirchengewalt verhaft mar, welche baber bie Borgange in Mittenbera und ben erfolgreichen Wiberftanb ber reformis renben Aurften und Rirchenlehrer als Aufforderung zu gleis chem Berfahren betrachteten, und bie Form verwarfen, in welcher bas Christenthum bis babin bestanben und auf bie Gemuther ber Menschen gewirft batte. Inbeff mar biese ber Rirche ungunftige Stimmung nicht überall in aleichem Daage verbreitet; Beginn wie Fortbeffant einer außern Umgestaltung bes Religionswefens bing überbieß vornehmlich, wie es ja auch in Sachfen felber ber Rall mar. von bem Beifalle und von bem Schube ab, welchen bie Rurften und Dbrigfeiten bem Streben nach firchlicher Reuerung gewährten. In England gab ber Chefcheibungshandel bes Konigs und ber beshalb mit bem Papfte entstandene Bwift ben erften Unlag, bag biefes Ronigreich II. 98b.

aus feinem Berbaltniffe zu bem Romifden Stuble beraustrat, mas febr balb, trot aller Anhanglichkeit bes Ronias an bie Glaubenslehren ber alten Rirche, beffen Unnaberung an bie beutsche Reformation und theilmeise Unnahme ihrer Grundfase zur Rolge batte. In Schwes ben erariff Ronia Guffav Bafa, ber Berfteller ber Gelbftanbigfeit feines Baterlandes, bie neue Rirchenform. weil er es zur Befestigung seines neuen Thrones für nothwendig erachtete, bemfelben bie Guter und bie Dacht ber Geiftlichkeit zuzueignen und zur Unterlage zu geben. Daff biefe Beiftlichkeit es zum Theil mit bem Unterbrutfer ber Nationalfreiheit gehalten batte, erleichterte bem Ronige fein Unternehmen; aber an fich murbe bie Musführung bestelben ibm feineswegs leicht. Wiewohl meh= rere ber Gebrauche, burch welche fich bas Romische Rirdenwesen mit bem Bolksleben ber sublichen ganber verichmolzen bat, im Rorben weniger einflugreich fenn mochten, und ber Sinn ber Skanbinavier minber an einem prunkvollen Gottesbienste bing, als bie aus romischem Blute entsbroffenen Bewohner bes Gubens, so hatte fich andrerseits bas Naturgefühl biefer Bolker befto inniger mit dem Gewohnheitsglauben befreundet, welcher die Grundlage und ber Bindepunkt religiofer Gesinnung ift. Das alte Rirchenthum mar ihnen lieb wie eine alte Berfaffung, und nicht ohne heftiges Wiberstreben liegen fie fich baffelbe entreißen. Diefelben Dalekarlier, mit beren Bulfe Guffav bie Befreiung Schwebens von ber banischen Herrschaft bewirkt hatte, schalten ihn jest wegen ber 2062 ficht, bie Ribster gerftoren, eine neue Lehre predigen und bie Meffe schwedisch fingen zu lassen. Es bedurfte bet Drohung bes Ronigs, bag er bie Krone nieberlegen wolle und Schabenersat fur bie berfelben gebrachten Dufer verlange, ebe fich bie Stanbe ben Beschluß abnothigen lie-

Ben . bag bie allzu geringen Ginkunfte ber Rrone mit ben Schlöffern und Gutern ber Bifcofe, Domtirchen und Ribfter vermehrt, die Rirchen und Ribfter aber vom Ros nige verwaltet und mit nothborftigem Unterhalt verforat Die Rahl ber ganbauter, welche biewerben follten. Krone baburch gewann, wird auf breißigtausenb angeges Die Buftimmung bes Abels marb baburch ertauft. baß ben Kamilien beffelben bas Recht zugeftanben warb, bie von ihren Borfabren an bie Rirche verschenften, vertaufs ten ober verpfanbeten Guter gerichtlich gurud au forbern. Doch behielt bie Schwedische Rirche bie bischofliche Berfaffung, und bie beiben Manner, beren fich ber Ronig vornehmlich zu Gebülfen feiner Reformation bebiente. Dlof und Laurentius Petri, murben felbft au ben bochften Rirchenamtern, Laurentius zum Erzbisthum Upfalg, be-Die Bischofe bebielten Sit und Stimme auf ben Reichstagen, und Laurentius Detri felbft gerieth nachmals mit feinem Gebieter in beftigen 3mift über bie Grenzen ber weltlichen Gemalt in geiftlichen Dingen.

In Danemark hatte K. Christian II. dieselbe Absicht gehegt, die Macht der Krone durch Einführung der Resformation zu vergrößern; aber sein Streben nach Alleinsherrschaft scheiterte auf einem andern Punkte an der Hatte seiner Mittel und an dem Kleinmuthe seines Seistes. Er mußte 1523 als Flüchtling das Reich verlassen. Sein Oheim und Nachfolger, K. Friedrich I., war in gleichem Streben glücklicher. Da er sich bei Uebernahme der Krone gegen die Reichsstände in einer harten Wahls capitulation auch zur Erhaltung des alten Kirchenthums verpslichtet, und der Geistlichkeit ihre Rechte und Süter bestätigt hatte, so konnte er anfangs nur heimlich zu Werke gehen, und noch im Jahre 1524 saßten die Bisschöfe, unter Theilnahme der andern Reichsstände, mehrere

Befdluffe, um bem Einbrange ber neuen Lebre gu meb-Die friegerifden Diethmarfen im Solfteinichen. eine Bolferschaft Sachfischen Stammes, welche bie altgermanische Berfassung, Die im übrigen Deutschland langft untergegangen mar, mit uralten Sitten bewahrten, bingen gleich ben Bolfsgemeinden ber Schweizer fo feft an ber Rirdenform, bie fich feit funf Sabrhunberten mit ibrer ganzen Sinnes : und Gemutbaart verschmolzen batte. baß fie in bemfelben Sabre ben Augustinermond Beinrich von Butphen, welcher ihnen Luthers Grundfate predigen wollte, ergriffen und lebendig verbrannten. Dafür fand ber Ronig in andern Gegenden bie Stimmung ber Gemus ther feinen Bunfchen geneigt, und bath hatte bie Geifflichkeit von bem wachsenben Unbange ber Reuerung für ben Beftand ihrer Guter zu furchten. Sie nabm gur Rachgiebigkeit Buffucht, und trat bem Ronige mehrere ihrer Besibungen und Gintunfte freiwillig ab, um Ge= mahr für bie übrigen zu ethalten. Aber nur eine furie Krift murbe erkauft. Auf bem Reichstage zu Dbenfee (1527) erhielten bie Unbanger ber neuen Kirche, zu wels der fich mun ber Ronig felbft offentlich befannte, Reei= beit und Schut gleich ben Bekennern ber alten. Der Cheftand wurde ben Geiftlichen erlaubt, und ben Bifchofen geboten, ihr Vallium nicht mehr bei bem Papfte, fonbern bei bem Abnige nachausuchen. Doch murbe bie Macht ber Hierarchie erft von Ariebrichs Sohne und Nachfolger, Christian III., (feit 1533) nach langen Unruben gewaltsam gebrochen, bie Bischafe gefangen gefeht und um ben Preis ihrer Freilaffung und ber Errettung ibres eigenen Bermogens ju bem Berfprechen genothigt, bem Befite ber Rirchenguter zu entfagen, und allen Wiberftanb gegen basmeue Rirchenwesen aufzugeben, Die Propfte und Pfarrer aber, wenn fie ihre Stellen behalten wolls

ten , aur Annahme ber Lehre Butbers verpflichtet. Areund und Amtsgenoffe bes Bittenbergifchen Reformas tors. Johann Bugenbagen, fam nach Rovenbagen, um ben Konig und bie Konigin ju fronen, und eine neue, von banischen Theologen entworfene, von guther und Melanchthon burchgesebene Rirchenordnung einzuführen. Er weibete Die anftatt ber Bischofe eingeseten evangelis ichen Superintenbenten, bie nach bem Absterben ihrer ta: tholischen Borganger ben Ramen Bifchofe wieber annahmen . lebnte aber für feine Berfon bas ihm angetragene Bisthum Schleswig ab, bamit es nicht scheinen mochte, er habe bie Bifcofe barum von ihren Stuhlen gestoßen, um fich folber barauf zu feben. Bischofe wurde ein weltlicher Stiftbregent an bie Seite gefeht, ber mit ihm und ben Propfien Gericht und Synoben halten, auch für Berbefferung ber Schulen und Aufnahme ber Ritchenguter forgen follte. Rach Luthers Rathe wurden bie Kanonitate an ben Domftiften nicht aufgehoben, fondern jum Behufe bes Unterhalts gelehrs ter Manner, bie ihre Biffenschaft ber Rirche wibmen wurden, beibehalten. Aehnliches geschah in bem mit Da in allen brei Danemark verbunbenen Rormegen. Ronigreichen bie neue Rirchenform bie allein gultige warb, wie fie es, nach guthers ursprunglicher Absicht, überall hatte werben follen, fo erneuerte fich in berfelben, nachbem fie einmal bas widerftrebenbe Gefchlecht überlebt und bie Gemuther ber in ihr Geborenen und Erjogenen ut Befit genommen hatte, eine fefte hierarchische Ordnung, welche mehrere wefentliche Borzüge beiber Rirchenthumer, bes Romischen und bes gutherischen, in fich vereinigte, einerseits ber Geiftlichkeit eine murbigere Stellung einraumte, als fie in ber lettern befaß, und fie andrerseits von ben Berirrungen frei erhielt, au wels

chen übermäßiger Grundbesig, Bornehmigteit, Colibat und Orbenswesen ber katholischen Priefterschaft Anlaß aegeben batten.

Aber biefe Stanbinavischen Reiche maren auch bie einzigen ganber, in welchen bie neue Rirche vollftanbigen Gingang fanb. Luther hatte bei feinem erften Auftreten pornehmlich auf Frankreich gerechnet, wo Ronige und Beife lichkeit fich mehrmals bem Romifden Stuble mit Rachbrud wiberfest, und ber Lanbeskirche einige Befreiungen von ben Berrichaftsrechten bestelben errungen batten. Roch bei ber Leipziger Disputation erwartete er einen für fich gunftigen Ausspruch ber theologischen Sakultat an Paris, Die gur Schiebsrichterin in Diesem Kampfe as Allein ber Ausspruch berfelben über måblt worben war. bie ihr vorgelegten Berbandlungen fiel gang gu Butbers Ungunften aus, ober war vielmehr ein formliches Berbammungeurtheil, bas feine Schriften bes Reuers murbig, und ihn felbst jum Biberruf verpflichtet erklarte. Bmar gaben einige frangbfifche Gelehrte und Geiftliche ben neuen Lebrfaben Beifall, und fingen an, biefelben in Buchern und auf ben Rangeln vorzutragen; ein eis gentlicher Erfolg berfelben in Rranfreich murbe aber burch ben entschiebenen Wiberftand ber vornehmen Geifflichkeit, wie ber Parlamenter und bes Sofes, verbin-Denn wie lebbaft bie Geiftlichkeit und bie Parlamenter bie Rechte ber Gallifanischen Rirche gegen bie Einariffe bes papftlichen Stuhls verfochten batten, boch bezeiaten fie fich einer Neuerung abhold, die alle bisberigen Berhaltniffe umanbern follte, und arbeiteten berfelben mit vereinigten Rraften entgegen. Konia Franz felbst trat zwar in politische Berbindungen mit ben Schmalkalbischen Bunbesgenoffen, ließ aber au, baß biejenigen, welche bie Grundfate berfelben bekannten.

mit ben grausamsten Tobesstrafen belegt wurden, ja er seibst gebot, in solcher Art gegen sie zu versahren. Dens noch wurde die Entstehung einer Partei nicht gehindert, welcher in dem Bestreben, dem herrschenden Staats = und Airchenregiment die Spite zu dieten, die neuen Lehrs meinungen zum Stus = und Vereinigungspunkte dienten. Diese Berbindung des politischen Widerstandsgeistes mit dem kirchlichen Sahrungsstoffe war es, was dem letztern allmählig große Starte verlieb, und einige Jahrs zehnte später in Frankreich Bürgerkriege herbeisührte, denen die Religion Bormand und Ramen gab.

Bas in Frankreich burch bie angewandten Gewalts mittel nicht unterbruckt merben konnte, bie Gestaltung eis nes religiofen Parteimefens, bas marb burch biefe Mittel in Italien und Spanien wirklich verbinbert. Auch in bies fen ganbern feblte es unter ben Gelehrten und Schongeis Bern nicht an Geanern ber firchlichen Lebre und Berrichaft. ja ber aufgeregte Beift bes verftanbigen Dentens und wiffenschaftlichen Forschens ging in beiben ganbern noch weiter als in Deutschland, und verwarf in feinem Forts schritte die wichtigsten berjenigen Dogmen, welche bie beutiden und ichmeizerischen Reformatoren auf ben Glaus ben ber alten Rirche für gang ungweifelhaft gehalten und in ihren Lehrbegriff berübergenommen hatten. ftritt ber Spanier Michael Serveto bie Lebre von ber Dreieinigkeit, und ber Italiener Lalius Socinus, in gebeimer Berbindung mit mehrern gleichgefinnten Gelehr= ten, die Lehre von ber Gottheit bes Sohnes. Da aber weber in Spanien noch in Italien biefen Unfichten von unabhangigen Großen ober von felbständigen Korperschaften Schut und Unterflubung gewährt marb, fo maren bie Bekenner berfelben außer Stanbe, festen Boben zu gewinnen und, unter Mitwirkung ber obrigkeitlichen

Semalt, bie bestebenben Birchlichen Berbaltniffe au ans Es blieb ibnen baber nichts übrig, als gegen bie Berfolgungen ber geiftlichen Inquifition im Auslande Auflucht zu suchen. Aber bie Protestanten waren eben fo wenig als bie Ratholischen geneigt, benen, bie fic über bie Grundlehren bes Chriftenthums eigene . von bem Sinne ber alten Rirche abweichenbe Borftellungen gebilbet batten, auch nur Dulbung zu gemabren. gebens führten bie Neuerer Stellen ber Schrift zum Belege ibrer Deinungen an; vergebens beriefen fie fich auf bas Beispiel, welches ihnen bie Reformatoren gegeben. indem fie mehreres, was bis babin gelehrt und geglaubt worben war, als Brithum ober Diffverfand verworfen batten; bie Saupter bes neuen Kirchenthums zogen es vor, fich einer Kolgewibrigkeit zeiben zu laffen, als burch Einraumung eines allgemeinen Rechts zu weitern Beranberungen bes Lehrbegriffs bie Grundibeen bes Chriften= thums ichrankenlosen Untersuchungen Dreis zu geben. und verfuhren gegen bie, welche bergleichen Untersuchuns gen pornahmen, nach benfelben Gefeben, welche bie alte Rirche ba, mo fie bie ftarfere war, gegen fie felber in Anwendung brachte. Go marb Servet bei feiner Durchs reise burch Genf (1553) auf Anstiften bes baffgen Res formators und Kirchenhauptes Calvin verhaftet, und nach einem turgen Prozesse burch langfamen Feuertob bingerichtet \*); einige Sabre fpater (1566) einer feiner

<sup>9)</sup> Außer bem, schon im vorigen Abeile angeführten beifälz ligen Sutachten Melanchthons (Consilia II. p. 204) über bie Rechtmäßigkeit ber an Servet vollzogenen Strafe, sindet sich noch ein zweites gleichlautendes Urtheil Melanchthons in einem Briefe an Calvin (inter Calvini epistolas n. 187.), welches man eher von einem Spanischen Groß: Inquisitor als von biesem, selbst so vielsach verkeherten Wittenbergschen

Schüler, Johann Gentilts, wegen unvorsichtigen Bekenntnisses ähnlicher Lehrmeinungen zu Bern enthauptet. Ein ander, Matthäus Gribaldi, entging zu Senf nur durch Tod im Gesängnisse gleichem Schicksale. Johann Campanus, ein Doutscher, der noch früher als die vorigen Zweisel gegen die Dreieinigkeit ausgestellt hatte, wurde zu Cleve ins Gesängniß geworsen und bis an seinen Tod darin behalten. Doch gelang es dem Socin und seinem Ressen Faustus, eine Secte zu kisten, die besonders in Polen Anhänger sand, und ein besonderes Kirchenwesen errichtete, welches jedoch die Bedeutsamkeit der andern neuen Bekenntnissormen des Christenthums nicht erlangte, und später in den Stürmen der Verfolgung, die sich in Polen gegen die Nichtbekenner der katholischen Kirche erhoben, beinahe gänzlich zu Grunde ging.

Buther selbst, welcher jede Abwelchung von den gesheimnisvollen Grundlehren bes Christenthums für Reherei und entschiedenen Abfall hielt, leitete alle diese Secten von den Gegnern seiner Sacramentslehre her. "Die Sacramentirer, schried er in der aussuhrlichen Ausles gung des Briefes an die Galater, einem seiner Hauptswerke, wenden diesen Spruch für: Lieden Brüder, so ein Mensch etwa von einem Fehl übereilet würde, so unsterweiset ihn mit sanstmuthigem Geiste, die ihr geistlich seid. Sie wollen daraus schließen, daß wir denen Brüseid.

Reformator erwarten follte. Legi scriptum tuum, in quo refutasti luculenter horrendas Serveti blasphemias, ac Filio Dei gratias ago, qui fuit Βραβευτής hujus tui agonis. Tibi quoque Ecclesia et nunc et ad posteros gratitudinem debet et debebit. Tuo judicio prorsus assentior. Affirmo etiam vestros magistratus juste fecisse, quod hominem blasphemum, re ordine judicata, interfecerunt.

bern, fo gebrechlich find, etwas zu Gute balten follen, mit ihnen Gebuld baben, und ob fie aleich etwa in ber Lebre geirret batten, folden Brrthum bingeben laffen um ber Liebe willen, welche alles glaubet, alles hoffet, alles au gute balt; geben weiter fur, bie Sache fen nicht fo groß, bak man um bes einen Artifels willen vom Sacras ment die driftliche Einigkeit gertrennen follte, weil bie Chriftenbeit tein feiner nutlich Ding habe, als biefe Einiafeit ic.: machen alfo ein groß Geplerre, wie man gern bie Gunben vergeben foll, benen fo gefallen finb,' aufbelfen 2c. Beil wir folches nicht thun, geben fie uns Schuld, wir feven gar ju eigenfinnig, bie ihnen nicht ein Saar breit weichen, ihren Brrthum nicht au gute halten (ben fie boch nicht bekennen), viel weniaer aber fie mit fanftmuthigem Beift unterweisen wollen. Run weiß aber mein herr Chriftus ja wohl, bag mir viele Jahre ber kein Ding fo webe gethan bat, als biefe Uneinigkeit in ber Lehre, welcher Uneinigkeit ich boch je keine Urfache und Unbeber bin, wie bie Rottengeifter felbft mohl miffen, wenn fie bie rechte Babrheit beten-Denn ich glaube und lebre ja bis auf ben nen mollen. beutigen Tag nichts anderes, benn eben baffelbe, fo ich gegläubet und gelehret habe, ba ich biefe Sachen ange-Denn wie ich erstlich von bem Artifel ber driffs lichen Gerechtigkeit, von ben Sacramenten und allen ans bern Artikeln unfere beiligen driftlichen Glaubene gelehrt habe, babei bleibe ich noch heutiges Tages, ohne allein, baß ich von Gottes Inaben ihrer jegund gewisser bin, benn ich im Unfange mar. — Darüber weiß freilich gang Deutschland, bag bas Evangelium anfänglich von Riemand angefochten warb, benn von ben Papiften allein. Die aber, fo bie Lehre bes Evangeliums bazumal annah: men, waren ber Sachen eins über allen Artikeln, und

blieb auch folde Einiakeit fo lange, bis bie Rotten mit ihren neuen Grillen und Opinionen fich berfar thaten. nicht allein von ben Sacramenten. sondern auch von ben andern Artifeln. Die baben aufs erfte bie drifflichen Gemeinden permirret und ibre Giniakeit zertrennet: feit ber Reit find ber Rotten je langer je mehr worben. Denn menn ein Brrthum entftebet, folgen immer anbere. bis man gar pon ber Mahrheit kommet. Daraus benn gefolget. baf bie Einigfeit ber Bergen über ben Artifeln bes Glaubens gertrennet ift, will ein ieber baraus machen. mas ibm aut und recht beucht. Run muben fie allein Die Liebe und driftliche Ginigfeit auf, die man nicht gertrennen foll: machen bagegen ben Artifel pom Sacrament geringe, ale mare menig baran gelegen, wir hielten vom Abenbmabl bes Berrn, wie wir wollten. Das konnen wir nicht leiben: fonbern fo febr fie auf bie Giniateit bes Lebens bringen, fo febr bringen wir auf bie Ginigkeit ber Lebre und bes Glaubens. Wenn fie uns biefelbe unverlett bleiben laffen, wollen wir benn bie Giniafeit ber Liebe ja fo boch beben und preifen als fie; boch alles zeit ohne Schaben ber Einigfeit bes Glaubens und Geis ftes. Denn wenn bu bie verleureft, fo baft bu Chriffum Wenn aber ber babin ift, fo wird bir freilich ber Liebe Giniafeit nichts nube fevn. Dagegen, wenn bu bie Giniafeit bes Beiftes und Chriftum erhaltft, ichas bet birs nicht, ob bu gleich mit benen nicht eins bift. fo bas Bort verfehren und falfchen und baburch bie Gis nigkeit bes Beiffes gertrennen. Darum will ich lieber. bag nicht allein fie, sondern die ganze Welt von mir abfallen und meine Reinbe werben, benn daß ich von Chrifto abfallen und ihn zum Reinde baben follte, melches aber bann geschähe, wenn ich sein klar offentlich Wort fahren ließe und binge ihren lofen Traumen an, baburch fie bie Worte Christi auf ihre Melnung zwingen wollen. Mir ist ber einige Christus viel größer und mehr, benn unzählig viele Einigkeiten ber Liebe." \*).

So entichieben fprach guther fein Gefühl aus, bag Einbeit bes Glaubens und ber Lebre fur ben Fortbeftanb bes Christentbums nicht entbehrt werben konne. Grundlage und Burgichaft biefer Einbeit fuchte er theils in ber Rirche, theils in ber Schrift ober in bem Morte Gots tes; aber in ber Redlichkeit feines Bergens hatte er felbft Die Schwieriafeiten und Ginwurfe bemertbar gemacht, Die fich aus biefen Grundlagen gegen ibn felber ergaben. "Biele Leute werben au biefer Beit beweget, wenn fie von unfern Miderfachern boren alfo rubmen: Die beiligen Bater fammt ihren Nachkommen haben fo und fo gelebret, bie Rirche und gemeine Chriftenbeit folget ihnen Run ifte unmbalich, bag Chriffus bie bierinnen nach. Rirche ober feine Chriftenheit so viel hundert Jahre follte irren laffen, und gewißlich wirst bu allein, als eine eingelne Berfon, nicht weifer und verftanbiger fenn, benn so viel beilige Bater und bie gange Chriftenheit. benn nun biefelbe beilige Chriftenbeit fo viele bunbert Sabre also gelehret und geglaubet, wie fie es von ben erften und alteften Batern und Behrern empfangen bat, welche freilich überaus beilige Manner und gar weit gelehrter gewesen find benn bu bift; wer bift bu benn, bag bu barfit eine andere Deinung baben und vorgeben, benn biefe Ber bas boret, bem gehts mabriich au gebabt baben ? Denn wen follte nicht bewegen ber Rame ber beiligen Behrer und Bater, fonberlich aber ber beiligen Rirche? Der Rame aber thuts allein nicht, fonft batten

<sup>\*)</sup> Ausführliche Erklarung ber Epistel an bie Galater Rap. 6. v. 1. 2. 23. Balchfche A. Ab. VIII.. S. 2788 — 86.

bie faliden Apostel auch muffen Recht baben. Denn fie führeten ja bobe Ramen, gaben fur, fie waren Chrifti Diener und ber Apostel au Jerusalem Junger: noch febret fich Paulus nichts bran, fpricht frei beraus: Beil fie ein ander Evangelium predigen, benn wir, fo wir von Christo empfangen baben, find fie verflucht, wenn fie fich noch einst rubmeten, baf fie Chrifti Diener und ber Apostel Junger maren. Alfo fagen wir auch: Wenn bie Papisten gleich lange rubmen und fdreien: Bater, Bater ! Rirche, Rirche! 2c. meil fie aber bas Evangelium nicht allein nicht prebigen, sonbern auch noch bazu verfolgen und läffern, und allein ihren Pracht erbalten wollen, und gar nichts weber nach Chrifti Bobltbat und Ebre, noch nach ber armen Geelen Geeligfeit fragen; bilft ihr Ruhmen gleich fo wenig, so wenig ben falschen Aposteln ihr Rubmen balf. - Sa, sagft bu aber, bie Rirche ift gleichwohl beilig, und bie Bater find auch beis lig! Das ift recht, und wer fagt anbers? Bie beilig aber bie Rirche immer ift und noch werben fann, muß fie ie bennoch oft beten: Bergieb uns unfere Schuld! Alfo auch bie Bater, fie fepen wie beilig fie tonnen, muffen fie bennoch Bergebung ber Gunben glauben. foll weber mir, noch ber Kirche, noch ben Batern, noch ben Aposteln, noch auch einem Engel vom himmel nicht geglaubt werden, fo mir etwas miber Gottes Bort lebs ren, fonbern Gottes Bort foll fleben und bleiben in Ewigkeit. Sonft ware bies Argument ber falfchen Apos ftel wiber St. Pauli Lebre allzu machtig gewesen. Denn es ift ja furmahr ein groß, ja freilich ein groß Ding gewesen, daß sie die ganze Kirche, ja auch alle Apostel que gleich, ben Galatern entgegen gehalten haben wiber St. Paulum, welcher als ein einzelner Mann neulich jum Chriftenthum befebret mar, und wenig Unfebens

batte. Darum iffe furmabr ein febr fart und gewaltig Argument gewesen. und bat machtig geschlossen. Niemand barf wohl fagen, bag bie Kirche irre; und man muß es gleichwohl fagen, baß fie irre, wenn fie etwas lebret außerhalb ober wiber Gottes Wort. Detrus, welcher ber vornehmfte unter ben Aposteln mar. bandelt wiber Gottes Wort, barum irret er ja. miemobl fichs ansehen ließ, als mare es ein schlechter Arrthum, wollte es ihm St. Paulus bennoch gleichwohl nicht ftillschweigend überseben, weil er wohl sabe, baß foldbes ber gangen Gemeinbe zu Schaben und Mergernif gereichen wollte, wiberftund ihm berhalben unter Augen und ftrafete ihn, bag er nicht nach ber Wahrheit bes Evangelii wandelte. Da boreft bu ja, bag ber bobe Apostel St. Petrus geirret bat; barum will ich weber bie Rirche, noch Bater, noch Apostel, noch Engel boren. benn fo ferne fie mir bas rechte, reine und lautere Bort Aber eben bies Arqu= Goftes vortragen und prebigen. ment thut uns biefer Beit auch großen Schaben und beschweret uns fehr. Denn so man weder dem Papft, noch ben Batern, noch bem Luther ze. glauben foll, fie lebren benn bas reine und lautere Wort Gottes: wem foll man benn fonst glauben? Wer will mittlerweile bem Gewiffen eigentlich und gewiß fagen, welcher Theil bas Wort Got= tes rein und lauter lehre? ob wirs thun ober unsere Bi= berfacher? Denn fie ruhmen ja auch und geben fur, wie: fle das reine und lautere Gottes Wort haben und lebren. Sie lugen aber baran, wie man wohl vor Augen fieht, bak fie es laftern und als Reberei verbammen, und uns eben barum, baß wir baffelbe lauter und rein mit allem Rleiß lehren und treiben, aufs bitterfte und tobfeind find, verfolgen uns aufs Teugerfte als bie allergiftigften Beil benn fie uns: Reter und icablichften Berführer.

får tolde balten und verbammen, und wir fie wieberum får Gottesläfferer und arafte Reinde feiner Rirche balten: mas foll man benn bier thun? Soll man einem jeben Schwarmergeift geftatten, bag er lebre, mas ibn luftet. fintemal bie Belt unfere Lebre weber boren noch feben. und in keinem Ralle liben kann noch will ? Denn wenn mir icon viel mit St. Paulo immer rabmen , baf wit bas rechte Evangelium Chriffi lebren, richten mir bennoch nichts aus, fonbern muffen noch bazu boren, baf bieles unfer Ruhmen nicht allein zu boch und allzu viel leichts fertig und eitel, fondern bag es auch gottesläfterlich und teuflisch fen. Demutbigen wir uns aber, und weichen bem Buthen und ber Tprannei unferer Biberfacher, fo werben bann beibe, Papiften und Rotten, fo übermus thig und flolk, bag über bie Maage ift, und unterfleben fich bie Rotten flugs etwas Neues, bavon bie Belt nie nichts gehöret bat, hervorzubringen und zu lehren; bie Papiften aber wollen ihre Greuel auch mieberum aufrichten, und ohne alles Radlaffen bas Groffte mit bem Rleins ffen erhalten. Darum mag ein Jeber für fic felbft feben, baf er ber Gachen gewiß fen: benn es gilt nicht Ehre, Gut, Leib ober Leben, fonbern ewige Berbammnig ober Geligfeit. Dann aber tannft bu ber Sachen gewiß fem, wann bu frei und ficher folies fen kannft und fagen: Das ift bie rechte lautere Babrbeit, barauf will ich leben und fterben, und wer anbers lehrt, er heiße und sen, wer er wolle, ber sen verflucht." \*) Es liegt am Tage, bag biefe Beweisführung und biefe Entscheibung ben Knoten nicht lofte, sonbern nur ben Streit ber Parteien verewigte, inbem fie jeber berfelben

<sup>\*) :</sup> Ausschrliche Auslegung bes Briefes an die Galater E. 283. Baldsiche Ausg. Ab. VIII. S. 1677—82.

bas Recht, ibre Meinungen fur ben reinen Ausbrud bes gottlichen Wortes zu balten, zugleich ab = und zusprach, und bie Rirche augleich für untruglich und für trüglich er-Blarte. Inbef batte guther bas Glud. baff feine Unbanger über biefe Schwierigkeit fich nicht beunruhigten, fondern ohngeachtet ber von ibm behaupteten Eruglichkeit ber Rirche feine Forberung gelten ließen, bag gemiffe Baupt : und Grundlebren, welche bie Rirche meit über ben Buchftaben ber Schrift binaus in fich ausgebilbet unb nach außen festgestellt batte, als unumfidkliche Rabrheis ten anaenommen werben mußten. Die Rraft, womit Buther biefes burchfette, erhielt ber von ibm errichteten Rirche bas Befen ber Chriftlichkeit, und bewahrte fie zwei Sahrhunderte lang vor bem Bege berer, welche bie Meinung, bag bie Religion von einem Menfchen geftiftet worben, für murbiger und vernunftmaffiger bielten. als ben Glauben, bag ber Sobn Gottes Menfch gewors ben fen, um ber Welt ben Willen bes ewigen Baters gu offenbaren und ihr Erldfung und Bergebung ber Gunben zu bringen. Die gab es ein ftarteres Maag biefes Glaubens, als bas in Luther's Seele vorbandene, und wenn er bie Rothwendigkeit nicht einraumte, benselben fur bie menschliche Schwäche ober 3weifelsucht noch auf etwas anderes als auf fich felbft zu begrunden, so erklart fich bies baraus, bag es für feinen Sterblichen einer folden Begrundung weniger als fur ibn bedurfte.

## 3meites Rapitel.

Wenn bas in Deutschland entftanbene neue Religions: wesen anfangs in ber kirchlichen Begeisterung ber Nation einen empfänglichen Boben gefunden batte, fo folua baffelbe, als biefe Begeisterung abnabm, feste Burzeln in ben politischen Berhaltniffen bes Reichs. Die Stanbe, die fich ju bemfelben befannten, befanden fich zwar gegen ben Raifer und bie übrigen Anbanger ber alten Kirche in ber Minbergahl; aber fie waren voll bes eifrigen Geiftes, welcher einer Staatspartei Beftand giebt, und fie fogar gegen ftartere aber fchlaffere Gegner ins Uebergewicht fest. Im gangen Berlaufe ber beutschen Geschichte hatte fich ber Gemeinfinn als bas schwächere Element ber beutschen Gemutheart gezeigt, und felten ober nie war berfelbe fur bas Gesammtreich, in ber Regel nur fur abgesonberte Rreife beffelben, fur Busammens gefellungen ober Bunbniffe, thatig geworben. den Bundniffe rubeten nicht auf bem festen Grunde bes nationalen Lebensgefühls, auf welchem fich bas Dafenn eines Bolfes zu einem Staatsthum erbebt und befestigt:

fonbern fie maren Erzeugnisse vorübergebenber Umflanbe. Rerbaltniffe und Borftellungsweisen; fie fanden und fie-Ien mit bem 3mede, welcher fie vereiniget batte. Sanfe fant mit ber veranberten Richtung bes beutiden Sanbels, und ber Schwähische Bund ermattete bis gur Auflösung, ale bie Aurcht ber fubbeutschen Rurften und Stabte por bem Umfichareifen ber Baierichen Dacht verschwunden mar, und eine andere politische und firchliche Bermidelung bie Gemutber ergriffen batte. Kur bie Un= banger ber Reuerung sowohl, als fur bie Gegner berfelben, murbe bamale bas Religionsmefen ein Bereinigungs= punkt von großerer Bebeutfamkeit als bas Reichsband, nur mit bem Unterschiebe, bag jene anfingen, bas lets tere als etwas ihnen Reindliches zu betrachten, biefe aber fortfubren, bie Gefete und Kormen beffelben um Bulfe gegen ibre Wiberfacher in Unspruch zu nehmen. Diefes Berbaltniß nothigte bie Proteffirenben, fest aufammen zu balten und auf Bermebrung ihrer Rrafte bebacht au fenn, mabrent es bie Ratholischen verleitete, bie ibris gen zu vernachläßigen und in Berechnung ibres fceinbaren Uebergewichts basienige zu verabsaumen, mas ihnen ein wirkliches Uebergewicht hatte verschaffen konnen.

Kurfürst Johann Friedrich, der seit dem Tode 302 hann's des Standhaften an der Spihe des neuen Bestenntnisses standhaften an der Spihe des neuen Bestenntnisses stand, war zwar nicht ausgezeichnet durch große Gaben des Staatsmannes und Helden, besaß aber in einem desto höhern Grade diejenige Eigenschaft, durch welche es beschränkten oft besser als hochstehenden Geistern gelingt, Bereine und Parteien zu leiten und beisammen zu halten, — große Festigkeit in Behauptung einer einz mal angenommenen Vorstellungsweise. Luther selbst hatte sich in der Leichenrede auf den verstorbenen Kurfürsken über die eigensinnige Gemuthbart Johann Friedrichs

ungunftig und auf eine Beise geauffert, welche beut in abnlichem Kalle großen Anflok erregen wurde \*); bennoch wurde es gerade sein eigener Lehrbegriff, welchen fich ber neue Kurfurst zum Gegenstande feiner unbebingten Bingebung erkobr. Mur in bielem Lebrbegriffe fab er ben ausschließenden Weg zum Beile, nur in bem Schopfer beffelben ben untruglichen Berfundiger ber Bahrbeit, und kein Opfer ichien ihm zu groß, um biefe ihn erfullenbe Ueberzeugung gegen jehmebes Biberftreben geltenb zu machen. Diese Geiftesrichtung Johann Friedrichs bilbet einen ber wichtigsten Momente ber beutschen Geschichte: benn fie war es, burch welche bie neue Rirche nicht blos bie sechzehn Jahre feiner Regierung bindurch in ihrem außern Befteben erhalten, fonbern auch in ben barauf folgenden Sahren bes Unglude mit ber Glorie eines fürfis lichen Martnrerthums geschmudt marb, welches in ben Augen ber Bolfer bie ichmachen Seiten ihrer Theologie und die Bant = und Gelbstsucht ihrer Theologen zu überftrablen vermochte.

Und zu dieser religiosen Personlichkeit des Kurfurften trat der Staatsgeist des tuchtigen Kanzlers Bruck,
welcher in dem neuen Kirchenthume die Bedingung der
politischen Bedeutsamkeit Sachsens erkannte, und zu-

9) Mit herzog Friedrich ift die Weisheit, mit herzog Johannsen die Frommigkeit gestorben, und nun hinsort wird der Abel regieren, so Weisheit und Frommigkeit hinweg ist. Sie wissen, daß mein junger herr, herzog Iohann Friedrich, einen eignen Sinn hat, und nicht viel auf die Schreibsebern giebt, das gefällt ihnen wohl; er hat Klugheit genug, so hat er auch eigenes Sinnes genug, so wird ihm der Abel Muths genug predigen. Wenn er seines Vetters Weisheit und seines Vaters Frommigkeit halb hatte, so wollt ich ihm seinen Sinn auch halb gonnen, und viel Glücks dazu wüns schen. E. W. Alt. A. v. f. 1636. gleich mit ben schwachen Wiberstandsfraften vollständig vertraut war, welche ihm die Vertheidiger des alten Kirzchenwesens in den kraftlosen und unbeholsenen Reichsbezhörden entgegen zu sehen vermochten. Alles, was von ben sehtern zu diesem Behuse versucht ward, diente nur, die Unzalänglichkeit ihrer Mittel in besto helleres Licht zu sehen.

Der zu Nürnberg zwischen beiben Barteien geschlof: fene Kriebe enthielt unter anbern bie Bestimmung, baß alle mider die Protestanten schwebenben Prozesse in Saden, ben Glauben betreffent, bis jum Concil, ober wenn baffelbe binnen Sabresfrift nicht au Stande fame, bis zum nachften Reichstage aufgeschoben, und auch keine neuen Klagen wiber fie angenommen werben Mis nun bem Reichstammergericht, nach langer Bogerung, burch ein faiferliches Rescript aufgegeben wurde, ben getroffenen Stillftand mit Ginftellung aller bie Religion betreffenben rechtlichen Spanne und Irrungen zu beachten, fo erhob es ben 3meifel, ob bie Morte: Glaube ober Religion, auch auf bie Guter ber Rirche Unwendung leiben, und im Kall bie eine Partei, wegen gewaltsamer Entsebung eines firchlichen Gigenthums, auf ben Grund bes Lanbfriebens bei bem Reichsgerichte Bulfe ju fuchen hatte, ober noch fuchen wurde, die andere berechtigt fenn follte, auf ben Grund bes Religionsfriedens Ginftellung bes Prozeffes ober Rudweisung der Mage zu fordern. Der Raiser erklarte in einem, aus Bologna unter bem 26ten Januar 1533 erlagnen Bescheibe, Die Worte bes Unftanbes erftredten fich nur auf Retigions = und Glaubenslachen. und alle andern Rechtssachen feben in gewöhnlicher Art zu behandeln; die Protestanten blieben aber bei ihrer Behauptung, bag burch ben Frieden nicht allein ber Glaube

und die Religion in Unftand gestellt fen, fondern Berfonen, Guter, Renten und Binfen, überhaupt alle Cachen, welche Glaubens = und Religions = Artifel berühr= ten und bazu geborten, ba in Glaubens : und Refigions. angelegenheiten allein bas Rammergericht ohnebin nicht Richter fenn tonne, jene Bestimmung fich alfo nothwenbia auf auffere Berbaltniffe beziehen muffe. mergericht mar ber Meinung, baß fie nach biefer Ausles aung im Stanbe fenn wurben, bas gange Rirchengut ihrer Gegner fich jugueignen, ohne ben Erfolg einer Spotientiage furchten ju burfen; es ging baber auf biefe Unficht nicht ein, fonbern erließ in allen berateichen Rlagefachen Borlabungen, Gentenzen und Achtfprüche; bie Proteffirenden aber kehrten fich an biefes Berfahren nicht, und kundigten endlich. als daffelbe auf ihre wiederholten Beschwerben nicht eingestellt warb, bem Kammergericht burch eine Deputation (am 30ften Januar 1594) forms tich ben Geborfam auf, ein Aft, ber bas mubvolle Bert ber Marimitianischen Canbfriedensaesebaebung gerrif und bie Berfaffung bes Reichs in bie Berwirrung ober Auflefung gurudwarf, in welcher fie fich in ben Zeiten Raifer Friedrichs befunden batte.

Dieser Schritt ber Schmalkaldner Bundesgenossen fand keinen Widerstand, da der Kaiser abwesend, Konig Ferdinand mit den Angelegenheiten seiner Erblande beschäftigt und die große Stühe, welche seit mehreren Jahrzzehnden die Reichsgewalt am Schwädischen Bunde gehabt hatte, nicht mehr vorhanden war. Dieser, vor Kurzem noch so gewaltige Bund, war im Jahre 1533 aus einanzber gegangen, troß aller Bemühungen der kaiserlichen Commissarien, die Mitglieder zur Verlängerung desselzben zu bewegen. Die entgegengesetzen Bemühungen des Landgrafen hatten ihren Iwed erreicht. Das diesenis-

gen ber Mitglieber, bie ber neuen Lebre anbingen. von einem Bunbe fich losmachen wollten, ber bem Bortbeile bes Saufes Desterreich fo viel gebient hatte, mar leichter beareiflich. als bag auch folche, bie fich von ber kirchlis den Neuerung bedroht faben, wie bie Erzbischofe von Maine, von Trier und ber Bifchof von Burgburg, ber Rortbauer beffelben entgegen waren und ein anderes Bundnif mit bem ganbarafen Philipp von Beffen zu gegenfeis tiger Bertheibigung fchloffen. In gleicher Art traten nachber mehrere Arantische Aursten und Bischofe zu einer Einung gufammen, welche von bem Orte. wo fie geschlossen warb, ben Ramen: Eichftabter Ginigung, führte, und unter andern ben Bergogen von Baiern und bem Bis ichofe von Bamberg ben Markarafen Georg von Branbenburg, ben eifrigen Anbanger ber Reformation, jum Bunbesgenoffen aab. Diese Reigung ber fatholischen Rurften, einen altern und bemabrten Schubverein zu verlaffen, und fich obne Ruckficht auf bas Religionsverbalt= niß mit ihren anberegläubigen Nachbarn aufammen au thun, entsprang theils aus bem Miktrauen, welches bas Baus Defferreich burch bie Erwerbung bes Bergogthums Burtemberg gegen fich rege gemacht hatte, theils, befonbers bei ben Bischofen, aus ber Aurcht vor fubnen und entschloffenen Gegnern, welchen zugetraut marb, baß fie mit Nichtachtung ber bestehenden Reichsgesete gu= fahren und Gewalt üben wurden, ebe ber Bund, nach ber Langfamkeit feiner Formen und Entschließungen, Bulfe zu leiften vermoge. Die Schlaafertigkeit bes Landgrafen und bie Bauberbaftigfeit bes Bunbes, welche bei Gelegenheit ber Pakischen Angelegenheit ju Tage ge= tommen war, hatte biefe Befurchtungen gewiffermaßen schon bewahrheitet; biejenigen, welche fie begten, hiel= ten es baber fur bas Befte, bie Roffen, welche ihnen ber Bund machte, ju fparen, und fich die Gegner, von deren Zorn fie das Teußerste fürchteten, zu Bundesgenoffen und Areunden zu machen.

Landaraf Bhitipp mar bamats auf bem beften Bege. bas Schreden, meldes er erreat batte, und bie Bebrs lofigfeit feiner Gegner zur Ansführung immer größerer Dinge au benuben. Langft batte er beran gearbeitet, feinem Areunde, bem vertriebenen Bergoge Ulrich von Burtemberg, wieber jum Befibe feines ganbes ju belfen ; aber bie Bitten und Borftellungen beim Raifer, welche anfangs angewendet murben, um bies zu bemirten, waren fruchtlos geblieben, vielmehr batte Rarl auf bem Reichs: tage in Augeburg feinen Bruber Werbinand mit bem Berzogthume Burtemberg belehnt und baffeibe formlich mit Defterreich vereinigt. Als nun ber Landgraf verfichert war, bag ber Schwähliche Bund aus einander geben werbe, traf er Anftalten, bas, mas burch Bitten nicht zu erlangen mar, mit Gemalt burchzuseben. Mit Gelb: fummen, welche ibm ber Konig von Aranfreich bewilligte, brachte er fein Beer auf 15000 Mann Aufvolt und 4000 Reiter, und brach im Dai 1534, von bem Berjoge Ulrich begleitet, jur Biebereroberung Burtembergs Der Erfolg war überaus gludlich. Ferbinands Statthalter, Pfalzgraf Philipp, warb mit bem ichmachern Beere, welches er bem Ungreifer entgegen ftellte. am 13ten Dai bei Lauffen geschlagen und am Enbe bes Monats fab fich Ulrich wieber im Befite feines Banbes. Alle Belt glaubte, bag ber Raifer und fein Bruber bas Meußerste thun murben, um biefe mit Berluft verbunbene Beschimpfung ibres oberberrichen Ansebens au rachen; allein icon am 29ften Juni beffelben Jahres tam gu Raban in Bohmen ein Bertrag zwischen Ferbinand und bem Aurfürften von Sachfen, welcher bie Bermittelung

biefer Sache übernommen batte, au Stanbe, in welchem ber erflere bas Bergogibum Burtemberg, unter bem fruchtlofen Borbehalte, bag es neben feiner Reichsunmittelbarteit augleich ein Defterreichisches Afterlebn fenn folle, an ben Bergog Ulrich gurudgab, auch bie Beichmerben ber Protestanten über bas Rammergericht zu erlebigen und bem Rurfürften bie bisber verfagte Beleb: nung zu bewirken versprach, mogegen ber Kurfurft für fich und feine Bunbesgenoffen Rerbinands Erwahlung jum Romischen Konige anerkannte, und ber ganbgraf nebst bem Bergoge Ulrich fich verpflichteten, ben Raiser in Verson, ben Romischen Ronig burch Abgeordnete, fußfällig um Berzeihung wegen ihres ganbfriebenbruches au Da ber Bertrag ihnen bie Aruchte beffelben auficherte, fo mochte bie Uebernahme ber lettern, ihnen auferlegten Demuthiaung als eine leere Kormlichkeit ericheis nen; aber Rerbinand wollte meniaftens bie Rormen ber oberberrlichen Gewalt aufrecht erhalten, und ber Erfola zeigte, baf biefe fortwahrend ein ftarfes Maag von Berrichaft über bie Gemutber bebaupteten. Weber bie Saupter und Benoffen bes Schmalkalbener Bunbes, noch ihre Theologen. konnten bes Gefühls fich entaußern, Unterthanen bes Raifers zu fenn, und mit Ergreifung ber Baffen gegen benfelben ein Unrecht zu begeben. Die Theologen, benen Philipps politische Behandlung bes Glaubenswerkes von jeher fehr mißfällig gewesen mar, ichrien laut über sein unbesonnenes Unternehmen, obwohl sie hinterber fich beruhigten, als baffelbe einen glucklichen Ausgang genommen und ber neuen Rirche ein fo bebeutenbes gand, wie Wurtemberg, jugeeignet hatte; benn Bergog Ulrich

<sup>\*)</sup> Der Bertrag ist abgebruckt in Luthers Werken 2B. A. AVI. S. 2241 u. s.

machte es sich zum ersten Geschäft, die Reformation in seinem wieder eroberten Staate einzusühren. Die Rossten des neuen Kirchenwesens beliesen sich nur auf vierzundzwanzig tausend Gulden; von dem viel größern Betrage des eingezogenen Guts der geistlichen Stifte dez zahlte der Herzog die Schulden, die er während seiner sunfzehnjährigen Verdannung gemacht hatte, und erstattete dem Bandgrasen den Auswand des für ihn unternommenen Keldzuas.

Seitbem verbreitete sich die Reformation über ben größten Abeil von Schwaben, und est gewann ganz das Ansehen, daß sie bei dem Reize, welchen ihre Kirchensform für die Mehrzahl der Semüther zu haben schien, und bei den Bortheilen, welche sie den Fürsten und Obrigkeizten darbot, binnen wenigen Jahren allgemeine Aufnahme in ganz Deutschland gefunden haben werde.

Dagegen erlofch in Rolge bes Kabanichen Bertrags und mit ber Unerkennung ber Romischen Koniasmabl Rerbinands von Seiten ber Protestirenben bas Bunbnif. in welchem bieselben gegen biese Konigswahl mit ben Baierschen Bergogen gestanden hatten. Diese Bergoge, burch ben Burudtritt ihrer Bunbesgenoffen beleibigt, schloffen nun an ben Raifer und beffen Bruder fich an, bie fich beibe große Dube gaben, bie politische Gifersucht biefer Rachbarn gegen Defterreichs Macht zu beschwichtigen; burch ihre Empfindlichkeit gegen bie Schmalkalbner und burch bie perfonliche Abneigung, welche bie Baierichen Aurften gegen bie Religions : Neuerung begten, murbe biefe Abficht febr erleichtert. Bergog Lubwig forberte nunmehr ben Raifer wieberholentlich auf, Gewalt gegen bie Un= banger bes neuen Glaubens zu brauchen; er und fein Bruber fepen bereit, Geschut berzuleiben, auch an Gelb 100,000 Floren zu bem Buge zu geben, und in eigener

Person ins Feld zu geben \*). Dem Kaiser aber war nichts gelegen an einem Kriege in Deutschland. Er ges nehmigte vielmehr ben Kadanschen Bertrag mit einer ernssten Ermahnung an den Landgrafen, sich eines friedlischen Berhaltens zu besleißigen, und sandte zu Ansange bes Jahrs 1535, als Gerüchte von den Kriegsrüstungen, die er zum Behuf seines Unternehmens nach Afrika versanstaltete, die Protestanten erschreckt hatten, einen seisner Minister an den Kursursten von Sachsen, um bessen Wesorgnisse durch die bestimmtesten Versicherungen seiner aufrichtigen Reigung zur Erhaltung des Friedens zu besheben \*\*).

Er felbft mar beeifert, feiner gegen bie Reichsflanbe übernommenen Berpflichtung nachzukommen, und bie Berufung eines Concils bei bem Dapfte, ber ibm nach Bologna entgegen gekommen war, perfonlich zu betreis In wiederholten Erklarungen ber Protestanten ben. mar bie Herstellung bes Kirchenfriebens von bem Urtheile einer folden Berfammlung abbangig gemacht worben, und Rarl felbft beachtete, feiner ftreng tatholifden Recht= glaubigfeit unbefchabet, ben Rall fur eingetreten, mo bie papftliche Macht nicht binreichend fen, ben entstandes nen 3wiefpalt zu beben, wo baber, nach bem Gebrauch und ben Satungen ber Rirche, ein Concil berufen wers ben muffe, um biefen nothwenbigen 3med au erreichen. Der Ausgang ber letten großen Concilien batte freitich bie Trüglichkeit ber Soffnung, auf biefem Bege alle Uebet: bes Rirchenwefens geboben zu feben, bargethan, und wenn bie papstliche Macht als das bauptsächlichste berselben ans

<sup>\*)</sup> Stumpf's Politische Geschichte Balerns. Ah. I. Abth. I.

<sup>\*\*)</sup> Seckendorf Libr. III. Sect. XIII. §. 35. Addit. I.

gesehen warb, so batten biefe Concilien eber Buwachs Denn obwohl fich bie Sps als Berminberung gebracht. nobe zu Coffang über bas Papftthum geftellt batte. als baffelbe burch bie Rirchenspaltung und ben mabrent berfelben obmaltenben Rampf breier Danfte in Schmach unb Dhnmacht gestürzt worben war, so ward boch, nach Bies berbesehung bes Throns ber Kirche, Die Dherberrlichkeit beffelben in verftarttem Maake geltend gemacht und ber Grunbias allgemein anerfannt, bag, wenn ein rechtmaffis ger Dapft vorbanden fen, ein Concil auch nur von ibm berufen und unter feinem Borfite gehalten werben tonne. ein Stand ber Dinge, ben bie Concilien zu Bafel und au Difa burch ben Bersuch ibn au anbern, nur noch mehr Dennoch batten fich bie Protestirenben auf ben Reichstagen zu Speier und Augsburg wieberholents lich auf ein Concil berufen, und awar ausbrucklich auf ein foldes, welches burch ben Papft ausgeschrieben merben murbe \*).

\*) Rachbem Em. R. MR. au ertennen gegeben, bas fie in Saden, unfern beiligen Blauben belangenb, ichließen au laffen, nicht gemeinet, fonbern bei bem Dapft um ein Concilium fleie Bigen und Anhaltung thun wollten, - und weil fich biefe Sas den zwiften Em. R. Dt. und bem Papft zu gutem driftlis chen Berftanbe ichiden, bas Ew. St. DR. gewiß mare, bas burch ben Papft fold General . Concilium neben Em. R. M. gum erften auszuschreiben bewilligt werben und baran tein Mangel ericheinen follte: fo erbieten gegen Giv. R. DR. wir uns biermit in aller Unterthaniafeit, und jum Ueberfluß in berührtem Rall, ferner auf ein folch gemein, frei, driftlich Concilium, barauf auf allen Reichstagen, fo Gm. R. DR. bei Ihrer Regierung im Reich gebalten, gefchloffen, an welches auch jufammt Em. R. M. wir uns von wegen biefer große wichtigften Sachen, in rechtlicher Weise und Form, verschies bener Beit berufen und appellirt haben, ber wir hiermit noch: mals anbangig bleiben, und uns burch biefe ober nachfolgenbe

Dem papfilicen Sofe mar es nicht gerabe angenehm. fich von Neuem mit ben Sturmen und Parteiungen einer Rirchenversammlung befaffen zu follen. Inden mufite er balb einfeben, baf biefelbe gur flegreichen Beenbis aung bes Kirchenzwistes ibm weit größere Bortbeile als ben in Deutschland wiber ibn aufgetretenen Gegnern bar-Abgesehen von bem Ginfluffe, ber ibm. bieten murbe. als bem anerkannten Borffande bes Concils, nicht entgeben konnte, zeigke auch bie zu Coftanz, ohne Theilnahme bes Romifchen Stubls, mabrend beffen Erlebis aung geschehene Berbammung und hinrichtung huffens. mas eine Lebre, welche ber Ibee ber Rirche als eineruntrüglichen Gesammtheit wibersprach, von ber Dehr= zahl ber Pralaten und Doctoren zu erwarten habe. Diefe Betrachtung konnte mobl einem ursprünglichen Difigefühle zum Gegengewicht bienen; auch williate Clemens. nachdem er fich von ber Unerlagtichkeit ber Sache überzeugt hatte, ziemlich ichnell in bie Buniche bes Raifers. und erklarte fich zur Berufung bes Concils bereit, mofern bie Bebingungen, welche er zur Sicherftellung bes Unsebens einer folden Bersammlung im Boraus festzuseben für nothig hielt, sowohl von ben zunächst babei betheis ligten Reichsfürsten als von ben übrigen Sauptern bes Chriftenbeit angenommen murben. Diefer Entidluß wurde ben Reichsftanben burch ein kaiserliches Schreiben und burch ein papstliches Breve an bie Reichstreise fund Balb barauf erschien ein papstlicher Runaemacht \*).

Handlung nicht zu begeben wiffen, bavon wir hiermit diffent tich bezeugen und protestiren. Worrebe zur Augsburgischen Confession dem Kaiser übergeben. Luthers Werke. W. A. XVI. S. 991.

<sup>\*)</sup> Das kaiserliche ist vom 8ten, das papskliche vom 10ten Jas nuar 1583. Das lehtere war gleichsautend an mehrere Kreise gerichtet. Seckendorf libr. III. sect. 7, §, 17.

cius. Sugo Rangone Bifchof von Reggio, von einem faiferlichen Drator, bem Rieberlanber Lambert von Briarebe begleitet, in Deutschland, und begab fich über Dresben nach Weimar, wo Kurfurft Johann Friedrich Sof Er murbe mit Soflichfeit empfangen und überreichte bem Rurfurften am 2ten Juny fein Beglaubi= aunasschreiben, welches an alle sechs Rurfurften gerichtet und in einem febr freundlichen Zone abgefaßt mar. Der Rurfurft von Sachsen bieß in ber Aufschrift, gleich ben übrigen, geliebter Gobn, und jebe frankende Erwähnung bes Religionszwiftes war vermieben. Papft babe wegen bes Concils nicht einmal bie Untwort ber übrigen drifflichen Aurften abwarten wollen, fonbern aus Gifer, ben Krieben ber Rirche balb mbalichft berauftellen, einen Gefanbten ernannt, ber bas beilfame Bert in Deutschland betreiben und alle bemfelben entgegen flebenben Sinderniffe binmeg raumen folle. In feinem munblichen Bortrage wieberholte ber Gefanbte bie Erflas rung ber Geneigtheit bes Papftes, ein Concil ju halten. Da aber vorher erwogen werben muffe, wie, wo und wenn baffelbe ju halten fen, fo habe ber Papft beshalb gewiffe Puntte als Grundlagen ber weitern Berbandlung Diefe Puntte, welche er bem Rurfurffen mundlich vortrug und nachber schriftlich übergab, mas ren folgenbe:

- 1. Das Concil soll seyn ein freies und allgemeines, wie die Bater der Kirche vor Alters Concilien gehalten, von denen mit Recht gesagt werden moge, daß der heilige Seist bei ihnen gewesen, nach der Verheißung: So ihrer zwei oder drei in meinem Namen versammelt seyn wersden, will ich mitten unter ihnen seyn.
- 2. Die Mitglieber ber Berfammlung follen ertlasten, baß fie bie Befchtuffe berfelben annehmen und halten

wollen, weil es sonft eine vergebliche Bemühung seyn wurde, etwas in einem Concil zu beschließen; wie es ein vergeblich Ding seyn wurde, Recht zu feten, wo demsels ben nicht nachgelebt und gehandhabt wurde.

- 3. Wer nicht felbft kommen kann, foll Botschafter und Anwalbe fchiden.
- 4. Bis zur Vollendung bes Concils foll keine weistere Reuerung vorgenommen werben.
- 5. Bur Mahlstätte schlage ber Papst eine ber brei Stabte Mantua, Piacenza und Bologna vor, unter welchen bie Fürsten eine auswählen mochten.
- 6. Bofern einige Fürsten sich weigern follten, bas Concil zu besuchen ober zu beschicken, ober wofern fie baffelbe früher verlaffen wurden, soll ber Papst nichts besto weniger bamit fortfahren.
- 7. Wenn sich Jemand durch die Handlungen und Beschlusse des Concils beschwert achten wurde, so soll ber Kaiser nehst andern dristlichen Königen und Fürsten dem Papste und ber Kirche beistehen, ihn schäen und hande haben helsen, auf daß ihm und der Kirche, noch berselben Gütern, keine Beschädigung zugefügt werde.

Es kann entweber als Beweis ber Schwäche ober ber Feinheit bes Römischen Stuhls erscheinen, daß er diese Bedingungen erst besonders genehmigt haben wollte, — ber Schwäche, wenn man meint, daß die meisten dersselben sich von selbst verstanden, indem, wenn einmal ein Concil zur Entscheidung des Glaubenöstreites berufen ward, die Parteien auch dem Ausspruche desselben sich unterwerfen mußten, sollte anders nicht diese Berufung überstüffig senn, und der Streit, anstatt geendigt, starzter entzündet werden; — der Feinheit, wenn man besbenkt, daß der erwünschte Ausgang sicherer gestellt und neuen Zänkereien aller Spielraum entzogen ward, wenn

bie Protestirenben fich im Boraus bestimmen ließen, bie Spruchfabigfeit bes Gerichtshofes, ber über und miber fie ertennen follte, noch besonders anzuertennen. aber ermachte in ihnen bie Abnung ber Gefahr, Die fie über ihre Saunter gerufen batten. Der Kurfurft er: theilte baber am folgenben Tage ben beiben Gefanbten bie Antwort, baff er fich über Annahme biefer Bunkte erft erflaren tonne, nachbem er fich mit feinen Glaubenspermanbten berathen baben merbe. Da ber Termin au einer folden Berathung icon fruber, auf bas erfte Schreis ben bes Papftes und bes Raifers, balb nach bem bevorftebenben Johannistage gen Schmalfalben festgesett morben fen, fo bate er, über einen bis babin ber Sache au gebenben Aufschub fein Diffallen zu tragen.

Die übergebenen Duntte murben porlaufig ben Theo: logen (Luther, Auftus Jonas, Bugenbagen und Delandtbon) zur Ausstellung eines Bebentens mitgetheilt. Die Berlegenbeit berfelben mar anfangs nicht gering. Auf bas allerbestimmtefte batten fie wiederholentlich ein Concil geforbert; nun aber, ba ber Papft und ber Rais fer beffen Berfammlung betreiben wollten, faben fie mit Gewißheit voraus, bag burch baffelbe ber Stab über fie gebrochen werben wurde. Butber machte fich fogleich an ben erften Artifel, und bemertte, wenn berfelbe flar und gewiß ftunbe, bag ber Papft wirklich ein freies Concilium nach Gottes Bort und nicht nach feiner Gewohnheit balten wolle, und fich beffen verpflichte, fo bedurfe es feiner Frage, ob man erscheinen, geborfam fenn und erequiren belfen wolle; benn alsbann fen man foulbig, Gott felbft Diefer Artifel fen jeboch bubifch und verau geborchen. ratherisch geftellt und scheue bas Licht, munke im Dunfeln als ein halber Engel und balber Teufel. Er fpreche. es folle ein frei Concilium fenn, wie vom Anbeginn.

Meine er hiermit bie erften Concilien und besonders bie ber Apostel in Zerusalem, so muffe es nach Gottes Bort aerichtet werben. Wieberum fpreche er: Rach Gewobnbeit ber Rirchen pon Alters ber bis auf biefe Reit, und beareife barunter auch bie letten Concilien, als bas au Cofinit, zu Bafel, zu Pifa, und bas allerschändlichfte im Cateran zu Rom, bas lette unter bem Pauft Leo gehaltene, welches aller Welt ein Spott und Schimpf ge-Darum muffe bes Papftes Meinung fenn, et wolle ein solch Concilium machen, barin man vorlese bie Acta und Handlungen folder Concilien, als wiffe man bie zupor nicht. Und weil bas die Meinung sep, bedürfe man feines Conciliums, benn es fen lanaft gehalten und nicht allein beschloffen, sonbern nun langer benn zwolf Jahre erequirt mit Bannen, Feuer, Baffer, Schwerbt und aller Macht und Lift, bag man's nicht erft aufs Reue burfe in einem Concilio vorlesen. Melanchthon bingegen hielt bafur, bag bem Papfte bas Recht. bas Concil zu berufen und auf bemfelben ben Borfis zu fub: ren, nicht ffreitig gemacht werben tonne: nur bie ben Parteien abverlangte Erklarung, bag fie fich ben Musfpruchen ber Synobe unbebingt unterwerfen wurben, alaubte er verweigern zu muffen \*). Die andern schlus gen vor, biejenigen Concilien namhaft zu machen, nach beren Borbilbe auf bem zu berufenden gehandelt werben folle, ober gar bem papftlichen Concil ein anberes; ganz freies entgegen zu feben. Luther fublte aber, baß ba= burch nichts gewonnen werben wurde. Er bemerkte, es fen gefährlich. Concilien namhaft zu machen, nach benen man fich richten wolle. Dennoch follten bie Protes stirenden durchaus die Beschulbigung nicht an sich kommen lassen, daß sie das Concil verhindern wollten; fonft

<sup>\*)</sup> Camerarii Vita Melanchthonis ed. Strobel p. 138.

merbe ber Papft allen Unglimpf ber Berbinberung auf fie Schieben und bie anbern Nationen, Die gern ein Concil batten, und viel Fruchtbares von bemfelben erwarteten. noch barter gegen fie erbittern. Das Befte fen baber, auf bem Concil zu beharren, aber mit ber Bebingung, baf bie Sachen nach Gottes Wort und nicht nach ben papflichen Gefeben gerichtet werben follten; bamit bebalte man Glimpf. Dafiman aber weiter und in specie ftellen follte. wie ber Proces zu halten, wo unparteiische Richter zu fuchen und zu nehmen, bavon Artifel zu ftellen, fep aefabrlich, und weit ficherer, es in genere bem Raifer beim zu schieben, bas Ginsehen haben zu wollen, baß recht und driftlich procedirt werbe. Geschehe bies nicht. fo habe man allezeit biefe Entschuldigung por Gott und ber Belt vorzuwenden. Ein Gegenconcil aber fen gur Beit noch ein unnothiges Ding, murbe fur einen gros Ben Trot angesehen werben, und bei anbern Ronigen groges Bebenten erregen. "Das Ausschreiben zu bemfelben wird auch fur nichtig gehalten werben, weil man seben wirb, bag wir felbft nicht eine find, fonbern wir muffen auvor barauf gebenten, wie Ginigkeit unter uns angus richten fenn follte." Bulett erklarte es guther fur bas Befte, bag man jest nicht weiter handle, benn mas nos thig und glimpflich fen, und bem Papfte ober Raifer teine Urfache zum Unglimpfe gebe. Machen sie benn, ober machen fie nicht ein Concilium, fo kommet Zag und koms met auch Rath \*).

\*) E. W. Walchsche A. Th. XVI. S. 2272—2280 enthalt die vier von den Weologen ausgestellten Bedenken. Luthers Stimmung gegen den Botschafter spricht sich aus in einem Schreis ben vom 16ten Juny an Nicolaus hausmann: "Es sind doch Buben in der haut und bleibens auch. Sie sind hier auf das ehrlichte gehalten worden, nicht um willen des Papstes, son-

Anden murbe bei ber Berfammlung, welche bie vers bundeten Rurften zu Schmalfalben megen biefer Ungeles genheiten bielten, eine Antwort berathen und von Delandthon abgefaßt \*). welche ber Sache noch eine an= .. Nachbem biefe Spaltung bere Wenbung geben follte. in ber Religion aus bem, bal man zu viel und zu unverschamt vom Ablag geprebigt, entstanden fen, und etliche Brrthumer und Digbrauche, beren Bellerung und Ablebnung ber gangen Christenheit boch vonnotben, angefochten morben, habe Papft Leo bie Lehre, burch melde foldes geschehen, verbammt. Diemeil aber biefe Berbammung mit Grund ber beiligen Schrift angefochten worben, habe man fur nothig erachtet, ein Concilium zu versammeln, in welchem man bie Sachen wieberum banbeln und boren folle. Dies batten nicht allein fie. bie Protestirenben, fonbern alle Kursten und Stanbe bes Reichs geforbert, und werbe von ben Gegnern felbft befannt, baf Irrthumer und Difbrauche in ber Chriftenbeit eingeriffen, beren Abschaffung nothwendig fen. mas nicht anbers als burch ein Concil geschehen konne. Daber fen biefer Artifel auf mehrern Reichstagen ermogen und ausbrudlich bestimmt worben, bag ein freies und driftliches entweder General = ober National = Concil in Deut= ichen ganden gehalten werben folle, bamit ihnen meber bie papstliche Verbammung ihrer Lehren, noch bes Danftes und anderer Gewalt nachtheilig werbe. Much mußten biele Sachen nicht nach papftlichen Decreten ober Schuls meinungen, sonbern nach ber beiligen Schrift erkennet

bern wegen bes Raifers, beffen Namen alle Ehre bezeigt worben, bes Papftes aber teine. Sie haben weber mit mir noch mit Philippo, noch sonft einem ber Unfern gerebet.

\*) Benigftens fieht bieselbe in Melanchthonis Operibus tom. IV.

und geurtheilt werben. Denn follte Jemanbes Gewalt mehr gelten, als bie b. abttliche Schrift und driftlich Bebenten und Ertenntnig, fo fep gewiß, bag man nicht allein in biefen Sachen, fonbern auch von anbern Beichmerungen nichts fruchtbarliches miber ben Dapft banbein und austichten merbe. Des Papfies Artitel fev bem Ausschreiben nicht gemäß; benn wiewohl er ein freies Concilium nenne, gebe er boch in Babrbeit mit etwas anberm um, indem er fich erftlich unterftebe, Die Votentaten und Rurflen also einzunehmen und zu verpflichten, - baff er fie in feiner Berffridung baben moge. Ber konne fich boch mit gutem Gewiffen verpflichten, bieweil noch verborgen, mit was fur Orbnung, Beise und Maage bie Sache gebanbelt werben folle, und ob ber Papft fammt feinen Mitverwandten und Unbang barauf bringen wolle, baf feine Gewalt im Concilio mehr gelten folle, benn berer, bie ein driftlich Bebenten baben ? Rers ner verftricke und verknupfe ber Papft bie Freiheit bes Concilii alfo, bag er fich vernehmen laffe, ein Concilium ausschreiben zu wollen, wie es von Alters ber gehalten Run verwürfen fie ber Stude und Orbnung feine, fo in ben alten drifflichen Concilien, nach Gottes Wort und ber h. Schrift beschloffen und angerichtet seven. Es fen aber unlauabar, bag etliche neue Concilien ben alten gar ungleich, bamit, baß fie papfiliche Gewalt und Menschensatungen alleu boch lieben und zu groß machen. Daraus leichtlich zu vernehmen, bag bie Worte: nach Gewohnheit ber Concilien, gefährlich gestellt worben. Denn ber Papft wolle, bag man alles banble und urs theile nach feinen Gefeten und Menfchenfatungen und feis ner Gewalt, wie es in ben neuen Concilien gehalten fen. Dieweil benn ber Papft ein driftliches freies Concilium zu halten noch nicht flatt gegeben, und mobl so viel zu

permerten gebe, baf er tein frei Concilium zu balten gebente, fonbern fich fobalb im Eingang ber Artitel feine Gewalt zu ftarten und zu befestigen, und bie Rurften einannehmen und zu verpflichten unterftebe; fo wollten fie hiermit angezeigt haben, baß fie in bes Papftes Clemens überschickte Artifel nicht konnten noch mochten willigen. fonbern fo ber Papft ein Concilium feines Willens und Boblgefallens balten werbe, in welchem er nach feiner Gewalt richten und urtheilen wolle, fo wollten fie bem Allmächtigen ber ganzen Christenheit und Rirchen Sachen befehlen, und ihn nach feinem gottlichen Billen und Boblgefallen malten laffen. Sie behielten fich bor, wenn gleich bas Concil auf folche verftridte Beife vorgenommen werben follte, wie ber Papft es angekunbigt habe, mofern fie bazu erforbert und befinden murben, bag es Gott zu Lobe und zur Prufung feines Wortes fenn moge, baffelbe zu besuchen ober zu beschicken, um alle chriftliche Rothburft. so viel fur bequem geachtet werben moge, allenthalben anzuzeigen und porzutragen; fie wollten aber Raiferliche Majeftat biermit ersuchen, ein foldes Concil zu verschaffen, wie bie Wichtigfeit und Gefahr ber Sachen erforbere, und auf so vielen Reichstagen vertroffet morben, bamit ber Raifer feine Dacht, Gewalt und Bermogen wenbe jur Ansbreitung ber Ehre Chrifti und gur Aufrichtung eines beständigen Friedens in ber Chriftenheit, nicht aber, um etlicher Butherei zu ftarten, welche viele Jahre ber, ohne alles Aufhoren, toben wiber fromme und unschulbige Leute, allein wegen ber trofflichen Lehre und Predigt von unferm lieben herrn Chrifto \*)." 2m

<sup>\*)</sup> Die ganze sehr weitlauftige Antwort ber protestirenben Stanbe b. Schmalkalben ultimo Junii 1583 steht im L. B. H. A. Ab. AVI. S. 2281.

Schlusse, wo sich die Bundeshaupter dem Kaiser in Unterthänigkeit empfahlen und als dessen gehorsamste Fürsten unterzeichneten, geschah, um die Berachtung des Papstes recht an den Tag zu legen, desselben gar keine Erwähnung, obwohl die Antwort an beide Botschafter gerichtet war, und der papstliche in der Ausschrift den Titel: "Ebrwürdig" erbalten batte.

Korm und Inhalt biefer Erflarung waren nicht geeige net, bem Papfte bas Concil annehmlich zu machen. Denn auch eine gang unparteiische Beurtheilung konnte nach ber als Grundbebingung aufgestellten Korderung. baß ber Glaubensftreit auf bem Concil burch Ausspruche ber beiligen Schrift entschieben werben solle, nichts als ein Schulgefecht, wie bas Leivziger und bas Marburger aewefen war, erwarten, aus welchem jeber Theil mit ber Behauptung, ben Gegner burch Schriftftellen überwunben zu haben, hinwegziehen murbe. Je meniger baber Soffnung vorhanden mar, auf firchlichem Bege etwas auszurichten, besto angelegentlicher wandte fich Clemens au ben Mitteln ber Staatstunft. Konia Arans von Frankreich, Karls bofer Damon, ber mit ben Protes fanten in Deutschland Bunbniffe unterhielt, batte, um Die vom Raifer in Stalien eingeführte Rube gu ftoren, auch bem Papfte ein Bunbnif antragen und jugleich fur seinen zweiten Sobn Beinrich um bie Richte beffelben, Ratharina von Debicis, werben laffen. Clemens tonnte ber Lodung nicht wiberfteben, fur feine Ramilie eine fo glanzende Berbinbung zu schließen; auch hoffte er, gegen bie kaiserliche Macht in Italien, welche ihm langft verbrieflich geworben mar, ein Gegengewicht zu gewinnen, und zugleich bie Berbinbung bes Konigs mit ben Reinben bes Romifchen Stuhle aufzulofen ober wenigftens uns schädlich zu machen. Nachbem alfo ber Raifer im April

1533 aus Stalien nach Spanien übergeschifft mar, fubr Clemens im October, ebenfalls zu Schiffe, nach Marfeille, wo ihn Konig Frang empfing, und beffen Sohn bie Che mit ber Mebizaerin feierlich vollzog. licher Beife mar biefe Freundschaft bes Papftes und bes Ronias bem Raifer nicht erwunscht; bei ben Segnern bes Romischen Stuhls aber bilbete fich bie Hoffnung, bag nun die Verbindung bes Raifers und bes Dapfies balb ihr Enbe erreichen werbe, ba zwischen bem lettern und bem Konige Rrang nichts als Bofes gegen Karl vers abrebet worden fenn fonne. Clemens follte fogar ben Ronig aufgeforbert haben, burch ben ganbarafen von Beffen bie Protestanten babin zu bringen, von bem geforberten Concil abzulaffen, und ihn ermuntert haben. ihnen bas Bersprechen zu geben, bag er, ber Ronig, zu feiner Zeit ihnen aufrichtig und mit aller Macht beiftes hen werbe \*). Indef ift, außer bem Chevertrage, fein Bertrag zwischen bem Papste und bem Konige geschlossen worben, und Clemens blieb fo eifrig bemubt, fich bie Freundschaft bes Raisers zu erhalten, bag er ihm zu Befallen im folgenden Rahre einen fur ben Romifchen Stubl bochft nachtheiligen Schritt that, indem er bie Che, bie Ronig Beinrich von England, nach Berftogung Ratharinens von Arragonien, mit ber Anna von Bolenn volls Rogen batte, fur ungultig erflarte, biefem gurften bie Bieberannahme feiner rechtmäßigen Gemablinn gebot. und ihn, wofern er binnen fechs Monaten nicht Genuae

<sup>\*)</sup> Dies ist die, alles Beweises entbehrende Angade des Sarpi, während Sleidan, der im Iten Buche seines Geschichtwerks die Zusammenkunft des Landgrafen mit dem Könige erzählt, dies ses wunderlichen Antrages mit keinem Worte erwähnt. Auch konnte Clemens im Oktober 1583 schwerlich wissen, daß Phissipp im December nach Lothringen zum Könige kommen werde.

leiste, in den Bann verfallen erklarte, was die Folge hatte, daß Heinrich dem Papste den Gehorsam kundigte, und sich seinrich dem Papste den Gehorsam kundigte, und sich selbst zum Oberhaupte der Kirche Englands ersklarte. Bald darauf, am 25sten September 1534, starb Clemens. Da sein Nachfolger Paul III. als Kardinal Alexander Farnese, seit einer langen Reihe von Jahren durch Klugheit und Festigkeit sich ausgezeichnet hatte, so erschien denen, welche die Furchtsamkeit, den Wankelmuth und die Uebereiltheit Clemens des Siedensten naher kannten, dieser Wechsel als ein gunstiges Erzeignis für die Römische Kirche.

## Drittes Rapitel.

Den Protestanten in Deutschland gewährte bamals ihr aunehmendes Berftanbnif mit bem Ronige Beinrich, ber fich ihnen nach seinem Bruche mit Rom mehr als vorher naberte, und ihre genaue Berbinbung mit bem Ronige von Frankreich eine Buversicht, beren Wirkung in bem fubn und gludlich ausgeführten Unternehmen bes Landgrafen gur Biebereinsetung bes Bergogs von Burtemberg fich an ben Tag gab. Und zu berfelben Beit, wo ber Erfolg biefes Rriegszugs bie Waffen ber Partei in Unseben feste. wurde burch bas Auftreten einer neuen Religionsschwarmerei ber altere Glaubenszwiespalt auf einige Beit in Schatten gestellt, und ber Gifer beiber Parteien gegen eine britte gewendet, welche zugleich mit ben Formen bes Rirchenthums bie Grundlagen ber burgerlichen Befellschaft zu zerstoren brobte. Es maren bies bie Wiebertaufer, die schon in den Anfangen der Reformation nach einem, aus ben erften Jahrhunderten bes Chriftenthums entlehnten Maafstabe, nicht nur ben Gebrauch ber Rinbertaufe verworfen, sonbern auch bie ganze Berfassung ber Rirche gur Ginfachbeit ber apostolischen Beiten gua rudzuführen und zugleich bie Andeutungen ber prophetis ichen Bucher bes Alten und Reuen Ackaments über bie Berrichaft bes Reiches Gottes auf Erben gur Birflichfeit au bringen versucht batten. Rach bem unter Thomas Munger angerichteten Unbeil ichienen fie allmablig aus-Denn obwohl fie fich immer gerottet worden zu fenn. auf bas jebem Chriften auftebende Recht ber Schriftfor: foung und Schriftauslegung beriefen : fo murben fie boch von den Lutherischen nicht anders als von ben Katholis ichen nach ben Grunbfaben bes alten Rirchenrechts als Reber behandelt, und bie Strafgefete, Die faft auf allen Reichstagen von 1525 an gegen fie erneuert worben was ren, in ben ganbern bes neuen Befenntniffes fast mit noch größerer Strenge als in ben katholischen an ibnen Buther felbit mar unermubet, bie Dbrigfeis ten zur Vertilgung biefer Schwarmer und Irralaubigen Die Secte ichien burch biefe Strenge aufzuforbern. ganglich aus Deutschland verbrangt zu fenn, als fie plote. lich mit erneuerter Rraft auf einem Punite zum Borfcbein fam, wo es Niemand erwartet batte, und bie gefahrlis den Wirkungen religibser Ibeen, wenn fie ohne bobere Regel ber Borftellungsweise bes roben Saufens überlafe fen werben . in ber furchtbarften Beife gur Unichauung brachte.

In Munster, ber bamals sehr volkreichen und wohlbabenden Hauptstadt des gleichnamigen Westfälischen Bisthums, herrschte unter der Bürgerschaft gegen die dassige wohlhabende und vornehme Seistlichkeit derselbe seindsselige Geist, welcher in mehrern andern Städten der Aufsnahme und dem Fortgange der Kirchenveränderung so försderlich gewesen war. Im Mai des Jahres 1525, zur Beit der durch den Bauernkrieg veranlasten, durch ganz Deutschland gehenden Volksbewegung, machten mehrere Bürger einen Anschlag, das in einem abgelegenen Theise

ber Stadt befindliche reiche Rrauenflofter Rieging au überfallen und auszuplundern. 3mar wurde bie Ausführung burch Gegenmagfregeln ber Obrigfeit verbindert; als aber bie gur Saft gebrachten Urbeber verbort merben folls ten, entstand ein Auflauf por bem Rathbaufe, und bie Burgerschaft übergab bem Stabtrathe eine in zwei und breifig Artikeln abgefafite Schrift, in welcher fie Abftellung einer Menge gang verschiebenartiger Beschwerben gegen bie Beiftlichkeit verlangte. Das Domkavitel follte bie Stabt megen einiger alter Gelbforberungen befriebis gen und bei Erlebigung bes bischoflichen Stuble bem Rathe Antheil an ber Lanbesvermaltung einraumen; es follte auch nicht mehr ben Bann ober anbere Rirchenftras fen über bie Burger verbangen. Geiftliche, Monche und Ronnen, follten ferner nicht burch Betreibung burgerlicher Rabrungszweige ben Erwerb ber Burger fcmalern, wie bie Nonnen bes Rieging, welche Tuch und Leinwand mebten, und bie Mitalieber eines andern geiftlichen Stifts. welche fich jum Behuf bes Abschreibens und Ginbinbens von Sanbidriften und Buchern, mit Pergamentbereitung beschäftigten. Wie also an anbern Orten über ben Dussiggang ber Monche und Monnen, fo marb bier über bie Thatigfeit berfelben geflagt. Alle zu folden 3meden bienenden Berkzeuge follten ibnen weggenommen, zugleich aber gleiche gaften mit ben Burgern aufgelegt werben; Bettelmonche follten ferner meber jum Betteln noch jum Predigen zugelaffen werben ; Bermachtniffe an die Kirchen nicht mehr erlaubt fenn ; alle Memorien. Erfequien und Brüberschaften aufhoren; bie Pfarrer gehalten fenn, ibre Ravellane nur mit Bustimmung ber Gemeinde anzunehmen, ba man feine anbern Prediger mehr wolle, als folche, welche bas Wort Gottes prebigten; bie geschlof: fenen Beiten follten aufboren, und Cheverbindungen zu

jeber Beit fatt finben tonnen; alle unehrliche Verfonen und Drieffer : Concubinen follten jum Unterfcbiebe von anbern ehrlichen Leuten Abzeichen tragen zc. lich trat ber Stabtrath mit bem Domfavitel und mitbem Bischofe über biese Forberungen in Unterbandlung und gab zu erfennen, bag er felbft bie Gefinnungen ber Burgerichaft theile; aber nach bem flaglichen Musgange bes Bauern = Aufruhrs hielt er es fur beffer, einen Bergleich zu schließen , in Rolge beffen alles beim Alten bleiben follte. Indef erhielt fich unter ben Burgern ein Geift ber Unruhe, ber zwei Jahre barauf (1527) zu eis nem neuen Ausbruche fam. Die Beifiber eines geiftlis den Gerichts, welches in ber Borballe bes Doms feine Sibungen bielt, murben von einigen Sauptgegnern bes Rirchenthums überfallen und unter Geschrei und Diffbandlungen von ihren Stublen getrieben. Der Rath war furchtsam ober befangen, und erft auf wieberholtes Undringen bes Fürftbischofes wurden bie Rabelsführer bes Frevels verhaftet, mas ibre Genoffen fo menia ers fchredte, bag fie bas Gefangnif erfturmten, und bie Befreiten bei Trommeten = und Pfeifentlang burch bie Stabt Nur aus Rudficht auf ben Bischof murben bie Strafbarften biefer Rebellen auf einige Beit aus ber Stabt Einen berfelben, ben Tuchhanbler Bernharb Anipperbolling, einen Mann aus reicher, angefebener Ramilie, aber von fo fcblechter Gefinnung, bag er nachmals ber Catilina von Munfter genannt worben ift, ließ ber Kürftbischof auf einer Reise festnehmen, gab ibn aber nach turger haft wieber frei, und zwar auf Bermenbung bes Domkapitels, welches sich burch bie Drohungen ber Bolfspartei fdreden lief.

Schon bas Bisherige hatte nicht ohne Ginfluß ber Gahrung ftatt gefunden, in welche bie von Bittenberg

ausgegangene Reformation bie Gemuther verfest batte Als nun im Rabre 1529 ein Ravellan an ber porftabtie ichen Rirche St. Mauris, Ramens Bernbard Rothmann Lutherische Grundfate in feinen Drebigten porzutragen begann, ftromte bie Menge berer, welche ber Reuerung hold waren, nach bieler Kirche. Um weitern Fortschritten anvor zu kommen , beschloß die Stiftsgeiftlichkeit, bem Rothmann Mittel an die Sand zu geben, auf einer tatholischen Universität nochmals Theologie zu boren unb wies ibn zu biesem Bebufe, mit einem anftanbigen Reis fegelbe, welches fie fur ibn zusammenbrachte, nach Coln: Rothmann aber ging nach Bittenberg, und von ba nach Straßburg und ber Schweis. Rach Nahresfrift fehrte er surud, und nahm, trot einiger Schwierigfeiten, bie man ibm machte, feinen vorigen Doften wieder in Befis. Bon ba an flimmte er gegen bie Beiftlichen, welche feine Grunds fate nicht theilten, einen gebieterischen und brobenben Als ber Frangistaner Johann von Deventer am Lambertustage 1531 im Dome über bas Regefener geprebigt batte, erließ Rothmann fogleich an benfelben ein beftiges Schreiben, worin er ibn einen verschmisten Buben und einen Reind bes Kreuzes Chrifti, auch einen Schuler bes Satans ichalt, und bie Monchstutte fur einen Schlupfwinkel aller Irrlehren und aller Gottlosigkeiten erklarte. Dit bem Bachsthum feiner Partei muche feine Dem Berbote, wodurch ihm ber Bifchof bas Orebigen unterlagte, leiftete er feinen Gehorfam, fonbern forberte feine Gegner heraus, ibm aus ber Schrift zu beweisen, bag er Errlehren verkundige, lief auch ein Glaubensbefenntniß in breifig Artifeln erscheinen, welche bie mesentlichen Grundlate ber Reformatoren enthielten. Der Bifchof entfeste ibn bierauf feiner Stelle, und funbigte ibm bas Geleit auf, was zur Rolge batte, baff Rothmann von seinen Anhangem in die Stadt geholt und zur gambertusfirche geführt warb. Mls ihm ber Pfarrer Deffnung ber Thure verweigerte, flieg er auf eine am Beinhaufe befindliche Kanzel, und bielt über bie evangelische Areiheit und bie Ausrottung bes Gobenbienftes eine feurige Prebigt. Rach Anborung berfelben brang bas Bolt nicht nur in biefe Pfarrfirche, fonbern auch in anbere, und zerfchlug Bilber und Altare. Dien geschat am 23ften Rebruar 1532, und am 24ften Darz leate ber Bifchof Friedrich feine Burbe gegen Borbehalt einis Da ber unmittelbare Rachfolger der Ginkunfte nieber. beffelben, ein Braunschweigischer Pring Erich, icon nach wenigen Bochen farb, erhielten bie Neuerer Beit, fich im Befite ber meiften Rirchen zu befeftigen. Um Dfings ffen murbe eine groffe Disputation über bie von Rothmann berausgegebenen Artifel amifchen ben Anbangern ber neuen Lebre und ben Ratholischen veranstaltet. 218 aber Rothmann biefelbe mit einer Rebe über bas Unfeben ber Schrift eröffnete, und von ber Gegenvartei verlangte. baf fie alle von ihr behaupteten, Lehrfage aus ber Schrift erweisen folle, erklarten bie Ratholischen, nach ben Grundfaten ber Rirche fich hierauf nicht einlaffen zu tons nen, und raumten ben Kampfplat. Dies ericbien vies Ien als Geständnif ihrer Unfabigfeit, Die alte Lehre 311 vertheibigen, und beforberte ben Sieg ber Unbanger bes Um 16ten August übergaben biefelben bem Rathe und ben Bunften einen turgen Entwurf ber in ber Rirche eingeriffenen Difbrauche \*), in beffen Folge ber Rath, ber inzwischen mit bem ganbgrafen von Beffen

<sup>\*)</sup> Er fieht in: Hermanni a Kesssenbruch Bellum Anabaptisticum Monasteriense Cap. VII. (In Menkenii Scriptor. Rer. Germ. tom, III. p. 1529).

in Berbinbung getreten mar, aber auch icon von ben Bunften beberricht marb, ben altalaubigen Pfarrern bie Kortfebung ibrer Amteverrichtungen unterfagte, und bie Pfarrftellen ber Hauptkirchen mit neugefinnten Geifilis den, bie jum Theil aus ber Krembe berbeigerufen mors Rothmann erhielt bas Pfarramt ben waren, besette. 211 St. Lambert, und führte baselbit, wie in ben übrigen Rirchen, bie neuen Rormen bes Gottesbienftes ein. Gine arpfie Anzahl angesehener Versonen, barunter auch mebrere Mitalieber bes Raths, verließen bamals bie Stabt. und schlossen an bas Domkavitel fich an, welches fich in ber Rachbarichaft niebergelaffen, und am 1ften Junius zu Lubinghausen ben Grafen Frang von Balbed, ber icon Bifchof von Minden mar, zum Bifchof von Dunfter ermablt batte.

Diefer neue Oberberr verlanate alsbalb von bem Rathe Abstellung ber angefangenen Neuerungen. ber barüber entstandene Schriftwechsel tein Ergebnif gemabrte, ließ er bie ganbftragen fperren, mogegen bie pon Munfter ibrerfeits bie Babl ibrer Golbner verffarts ten, und Anstalten trafen, in ben Schmalkalbischen Um einen geschickten Wortführer zu Rund au treten. bekommen, Schrieben fie an ben Synbikus von Bremen. pon ber Bot, einen geborenen Munfterer, ber fich burch fiegreiche Ruhrung ber Reuchlinschen Streitsache gegen bie Dominifaner als einen guten Sachwalter bewährt batte. und bewogen ibn, in ben Dienst feiner Baterftabt zu tres Inzwischen gab ihnen ein gludlich ausgeführter Gewaltstreich großen Bortheil über ben Bischof. felbe batte fich turg vor Weihnachten mit feinen Rathen und bem Domkapitel nach bem benachbarten Stabtchen Telate begeben, um bafelbft bie Sulbigung bes ganbes anzunehmen und mit ber Stadt Munfter über eine Mus-

Babrend bebufs ber lettern gleichung zu banbeln. Boten bin und ber gingen, faßten bie Varteibauster in ber Stabt ben Entidluß, ben Bifchof mit ber gangen Rlerisei gefangen zu nehmen. Ploblich, um Mitternacht. wurden bie Burger bemaffet auf bem Martte versammelt und fechsbundert berfelben nebft breibundert Golbnern au bem Unternehmen auserlefen. Che ber Morgen anbrad. ftand biefe Schaar por Telate und fprenate bie Thore. Achtzehn ber Bornehmften berer, auf bie es abgefeben mar, fielen mit reicher Beute in ihre Sanbe: boch ber Bischof felbft mar ihnen burch frubere Abreise entgangen. Die beftig nun berfelbe über bie verübte Treulofigfeit und über bas Unglud feiner Ratbe gurnte, fo fab er fich boch genothigt, um nicht auch bas Leben ber lettern in Gefahr zu feben, bie Sand zu einem Bertrage zu bieten, ber unter Bermittelung bes Landarafen am 14. Rebr. 1533 Der wesentliche Inhalt beffelben mar. zu Stanbe fam. bag bie Stadt bie feche Pfarrfirchen für ben evangelischen Gottesbienft behalten folle, bis ein gemein, frei und drift= lich Concilium in beutscher Nation gehalten murbe. gegen follte Rath und Burgerichaft ben Bifchof, bas Ravitel und die Stifte außer jenen feche Pfarrfirchen bei ihrer Religion unbekummert und fur fich leben laffen, bis ber Allmächtige es andere fcbicken werbe. In weltlichen und zeitlichen Sachen versprach bie Stabt bem Bischofe. als ihrer Dbrigkeit, schuldigen Gehorsam zu leiften und ibm alle Binsen und Renten zu entrichten, auch ben abgesetten katholischen Pfarrern ihre Ginkunfte aus bem Pfartvermogen zu gemahren. Die Berfohnung ichien volltommen au fenn. Am 4ten Dai 1533 bielt ber Bi= fcof feinen feierlichen Gingug in Munfter, ließ fich bulbigen, und verweilte bis fpat in bie Nacht bei einem glans genben Refte, welches ibm bie Stadt bes Abends auf bem

Rathhause gab. Riemand ahnte, wie schnell dieser Lust bas entsehlichste Unglud folgen, und wie balb dieser reiche und schmudvolle Ort in eine Statte bes Jammers und bes Entsehens verwandelt werben sollte.

Schon mahrend ber Rehbe mit bem Bischofe hatten fich einige ber wiebertauferischen Sectirer, welche in ben benachbarten Rieberlanben ihr Befen trieben, in Munfter eingefunden. Rothmann mar ber 3minglischen Lehre vom Abendmable zugethan, und bethätigte biefe Neiauna burch bochft unschickliche Kormen, bie er bei Austheilung bes Sacraments zur Anwendung brachte \*). Das her ermahnte guther in einem Schreiben, welches er am 21ften December 1531 an ben Stadtrath erlief, fich por betrualichen Geiffern zu buten, und fellte biejenigen, welche vom reinen Worte abgefallen, und 3minglisch, Biebertauferisch und Mungerisch geworben waren, als Barns bilber auf. Dennoch batte Rothman felbst anfanas gegen bie Wiedertaufer gestritten. Gar balb aber befreundete er fich mit benfelben, benn ihre Behauptungen ichienen ihm auf bas Schriftwort begrundet, und ihre Berkundigun= gen von bem Reiche ber Rinder Gottes, welches nachstens eintreten follte, schmeichelten ber nach hohen Dingen ffrebenben Sinnesart bes Mannes. Diejenigen biefer Schwarmer, welche in Munfter als Apostel bes neuen

\*) Anfangs hatte er Semmel und Wein in eine große Schüssel gethan und die Communikanten baraus zugreisen lassen. Rache mals hielt er das Abendmahl mit Oblaten, war aber so eifrig, dabei die Lehre von der leiblichen Segenwart zu widerlegen, daß er wohl die Oblaten zerbrach und mit den Worten zur Erde warf: Seht, wo ist hier Blut und Fleisch? Wenn das Gott wäre, würde er sich wohl von der Erde ausheben und an den Altar stellen! Dorpit wahrhaftige Historie, wie das Evangelium zu Mänster angefangen 2c. 1586.

und volltommnen Evangeliums auftraten . waren Schis Ier bes fcmabifchen Propheten Relchior Sofmann, ber fich einige Beit in ben Nieberlanden aufgehalten, und bafelbft gablreiche Unbanger gesammelt batte. Die frantbaften Bestrebungen bes menschlichen Bergens, welche in unfern Tagen in politischen Formen und Meinungen Befriedigung fuchen und wenigstens Beschäftigung finben. bewegten fich bamals in religiblen Bilbern und Borffels Innaen. für welche bie burch die Reformation verbreitete Anficht von ber unbedingten Gultigfeit bes Schriftmortes bie Gemuther noch empfanglicher machte. gem mar bie evangelische Geiftlichkeit zu Dunfter in gwei Darteien, für und gegen bie Wiebertaufer, gespalten. Der Rath versuchte anfangs, ben Fortschritt ber neuen Lebre burch ein gegen biefelbe erlagnes Berbot zu binbern ; bie Drebiaer, welche berfelben anhingen, ließen aber bem Daraus marb, wie fruber zwis Geifte nicht webren. schen ben Katholischen als ben Altglaubigen und ben Evangelischen als ben Reuerern, so jest zwischen ben Evangelischen und ben Wiebertaufern eine Disputation veranstaltet, und am 7ten und 8ten August 1533 auf Die Biebertaufer glaubten. bem Rathbaufe gehalten. ihre Gegner mit ben vorgebrachten Schriftstellen überwunden zu baben; ber Rath aber, welchem bie Erbals tung ber burgerlichen Ordmung am Bergen lag, erklarte bie Bertheibiger ber Rinbertaufe ju Siegern, und erließ fogleich eine Berordnung, baf bie Prebiger alles Streis tens über bie beiben Sacramente, bas Abenbmahl und bie Taufe, fich enthalten follten. Aber Nothmann und seine Anbanger leifteten teine Kolge. Babrend bie Theologen in Marburg ein Befenntniß von beiben Gacramenten, welches er in Druck gegeben hatte, als irrlebrig verwarfen, ftromten auf die Kunde von ber Aufnahme ihrer II. 93b.

ersten Apostel in Minster große Schaaren ber Sectiver nach dieser Stadt, in welcher sie schon das neue Jerusalem sahen. Der Rath traf nun ernste Borkehrungen gegen das zu besorgende Unheil. Zuerst ließ er alles Predigen untersagen und alle Kirchen schließen; dann nahm er mit den Borstehern der Zünste und mehrern angesehenen Bürzgern eine Abrede, daß an einem bestimmten Tage die wiederztäuserischen Prediger nebst ihren mitgebrachten Anhängern aus der Stadt gewiesen werden sollten. Um diese Maaßzregel so wenig drückend als möglich zu machen, ward für diese Geistlichen sicheres Geleit bei dem Bischose erwirkt, und von demselben alsdald seinen Beamten Besehl erztheilt, die Abziehenden zur Fortschassung ihrer Weiber und Kinder mit Borspann zu versehen.

Im Sten Rovember verfammelten fich ber Rath und bie Burgerschaft, um ben gefaßten Beschluß zur Ausführung zu bringen. Die Wiebertaufer maren entmuthiat und schienen unterliegen zu muffen, als ein Burger burch ben Antrag, nicht blos bie Prediger, sondern mit ihnen auch die, welche fie in die Stadt gerufen hatten, hinaus ju fchaffen, die gange Partei jum Wiberstande aufreizte. Tilbed, einer ber Burgermeifter, und Knipperbolling, erhoben ihre Stimmen und erklarten, bag fie fich verthei= Beibe Theile rannten zu ben Baffen bigen wurden. und befetten verichiebene Stabtviertel. Bare es ba= mals au einer Entscheibung gefommen, so mochten bie Gemäffigten, welche noch bie Starkeren maren, mohl gefiegt: haben; aber um Blutvergießen zu verhuten, ließ ber Rath burch ben Synbifus von ber But einen Bergleich unterhandeln, ber am andern Tage auf bie Bebingung ju Stande tam, bag ben wiebertauferischen Geifflichen awar bas Prebigen verboten, ihren Anhangern aber erlaubt fenn folle, in ber Stabt zu bleiben.

wie benn überhaupt Jebermann fich zu bem Glauben bestennen moge, bei welchem er selig zu werben hoffe.

Seit biefem Bertrage gewonnen, nach bem Gange. welchen Parteienkampfe zu nehmen pflegen, bie Ueberfvannten bas Uebergewicht: benn ber vollen Racht ber Leibenschaften, welche fie fur fich in Bewegung festen. tonnten bie gemäßigt Evangelischen nur schmachere Rrafte und auch biefe nur getheilt entgegenseben, weil fie augleich bie Sorge batten, au verhuten, baf nicht etwa bie Ras tholischen aus biesem 3wifte ber neuen Rirche Geminn gieben und bas uriprungliche Berbaltnif wieber berftellen mochten. Birtlich ließ bamals ber Rurftbischof im Dome in einer Beise prebigen, welche ben Burgern bie Gefahren bes firchlichen 3wiefpalts und bie Nothwendigkeit, gur verlagnen Ginbeit gurud gu febren, einleuchtenb mas Die Abneigung gegen biefe Rudfehr mar aber fo groß. baß ber Rath wiber biefe Prebigten, als wiber eine Berletung bes über bas Religionsmelen geschlognen Bertrages, Ginspruch erhob. Er boffte, bag einige tuchtige evangelische Geiftliche, welche er ichon früher von bem ganbgrafen von Seffen erbeten hatte, im Stanbe fenn murben, bie Wiebertauferei burch bie Dacht bes Wortes zu bezwingen. Die Prediger, melche Phis lipp fcbidte, waren Rabricius von Caffel und Lening von Bei Ankunft berfelben batte aber bas Uns Millungen. wesen schon solche Fortschritte gemacht, bag Lening an ber Maglichkeit einer Semmung beffelben verzweifelte und in fein Baterland zurudfebrte. Rabricius, welcher ben Muth zu bleiben hatte, wurde vom Rath mit Bermaltung bes Pfarramts zu St Lambert und mit Ausarbeis tung einer Rirdenordnung beauftragt. Aber wahrend er es fich reblich angelegen fepn ließ, gegen bie Schwarmer zu predigen, und auch bie neue Kirchenordnung bers

gestalt beeilte, daß fie am 28ften Rovember befannt gemacht werben konnte, murben bie Biebertaufer immer machtiger und gablreicher: benn bie Berfunbigung vom bevorfiebenben Untergange ber funbigen Belt und von ber alsbann bevorstehenden Herrschaft berer, die durch voll-Kommne Tugend bas Bundeszeichen ber neuen Taufe verbient batten, mar gleich anziehend und berauschend für bie Menge ber permorrenen Ropfe, welche fich bamals mit biblischen Borftellungen nabrten und biefelben zu Tragern ihrer Buniche und hoffnungen machten. ibnen bie Rirchen verschlossen maren, bielten fie in ben Baufern ihrer Genoffen nachtliche Berfammlungen, in welchen gebetet, gelehrt, und gegen bie Unglaubigen gebonnert marb. Rothmann batte auch eine Druckerpreffe in feiner Bohnung, vermittelft beren er mebrere Drudfdriften zur Berbreitung feiner Grundfase ausgeben ließ. Der Rath gab Befehl, Dieselbe wegzunehmen; aber Rothmann, auf seinen Anbang vertrauend, ward baburch so wenig erschreckt, bag er am 14ten December auf bem Rirchhofe St. Gervatii, und acht Tage fpater in biefer Am 11ten Sanuar 1534 mur-Rirche felbst prediate. ben fieben Nonnen mit vielen andern angesehenen Bur-Vier Tage barauf ließ ber Rath gern wiedergetauft. brei ber wiebertauferischen Prebiger, unter benen jeboch Rothmann nicht mar, burch bie Stabtbiener zum Thore binausführen; ihre Unhanger aber, ichon burch ben Umstand ermuthigt, daß man sich an Rothmann felbst nicht gewaat hatte, brachten fie zum andern Thore wieber berein.

Unter ben nieberlanbischen Propheten, welche jest in immer größerer Anzahl bem neuen Terufalem zuzogen, befanden sich Johann Bockelsohn, ein Schneiber aus Lepben, und Johann Mathiesen, ein Becker aus harlem.

Beibe befähen in einem vorzüglichen Grabe bie Eigenfcaften, mit benen Kanatifer unter ihres Gleichen ben. erften Dlat geminnen, - einen feften Glauben an eigene Untrhalichkeit, welche die Leichtglaubigen beruckt, und eine idmungelofe Frechbeit, welche Biberftrebenbe burch Bubne Schlage zu Boben wirft und bie Aurchtsamen burch Beforanisse im Baume balt. Nachbem ein Defret bes Kurftbifchofs vom 23ften Januar 1534, welches ben Rothmann und feine Anbanger achtete, und Jebermann zu beffen Refinehmung aufforderte, in ber Stabt befannt ge worden war, überließ fich bie Partei ben araften Zollheis ten, die freilich für ibre 3mede Beisbeit maren. rich Rulle, ein Monch aus Barlem, rannte wie befeffen burch bie Stadt und rief aus, ber Tag bes herrn feb nabe, barum follten alle, bie bas Bunbeszeichen noch nicht empfangen batten, Buffe thun. Daffelbe Gefdrei wieberholten Rachmittage Johann von Lenben und Anipperbolling, indem sie barbauptig, bie Blide gen Simmel gerichtet, burch bie Strafen gogen. Schaeren von Mannern und Beibern folgten ihnen mit Ausrufungen wahnfinniger Begeifterung, als ob fie bie Berrlichteit Gottes erblichten und Chriffus mit ber Siegesfahne bernieber führe, um fortan in Munfter zu berrichen. Anführer aber vergaßen über biefer Raferei eigene Maasregeln nicht, fich felbft zu herren ber Stabt zu machen. Am folgenden Tage (es war ber 9te Rebruar 1534) verfammelte fich ein großer Saufe bewaffneter Biebertanfer auf bem Markte, und bemachtigte fich bes Rathhaufes, wo sie beträchtliche Waffenvorrathe fanden. lang es einigen Rathsherren, bie nicht wiedergetauften Burger auf dem Rirchhofe jum Ueberwaffer zu ver: Balb ward bie Babl berfelben großer als bie ber Aufrührer, die ben Markt befeht bielten, und felbft

mehrere ber wiebertauferischen Brebiger und Samter geriethen als Gefangene in ihre Sanbe. Aber wieberum wurde ber rechte Augenblick burch unzeitiges Ermagen und Rogern verfaumt. Die, welche fiegen konnten, verfchang: ten fich, und fanbten an ben Stellvertreter bes Bischofs, ben Amtsbroffen von Meervelbt in Bolbedt, um Bei-Birtlich führte ihnen biefer am folgenben Morgen eine große Menge bewaffneter Bauern aus ben benachbarten Dorfichaften zu Sulfe. Aber fatt fich berfelben an bebienen, ließen fich bie Burger von ben Biebertaufern, welche jest um Frieden baten . und von Reigherzigen ans ihrer eigenen Mitte bereben, bag es bochft gefahrlich fen, fich mit ben Bischoflichen zu befaffen und fich baburch in ben Rall zu feben, ben Geaner bes evangelischen Glaubens felbft in die Stadt laffen zu muffen. So tam ein Ber: trag zu Stande, burch welchen festgefest marb, bag eine vollkommne Areiheit in Glaubensfachen gelten folle, alfo. baß jeber glauben moge, mas er konne und wolle; nur folle Niemand bes Glaubens wegen fich an einem andern vergreifen, und in allen übrigen Studen ber Obrigkeit geborchen.

Als biefer Vertrag abgeschlossen worben war, verließ ber Amtsbroft mit seinen Leuten unter Thrånen die Stadt; benn er erkannte, daß die Rasenden sich an denselben nicht halten, und bald die Gedieter von Münster seyn würden. Diese Besorgniß tras ein. Sobald die bewassnete Bürzgerschaft aufgelöst und ihr Geschüt in die Luft abgeseuert war, begannen die Wiedertäuser ihr Toben von Neuem. Büthende Weider eröffneten das Schauspiel. Mit sie genden Haaren und aufgelösten Kleidern rannten sie schaus lod, Furien ähnlich, umher, einige warsen sich auf die Erde, schrien, heulten und lachten mit schrecklichen Berzzuckungen, andre klatschten in die Hände, knirschten mit

ben Babuen und gerichtugen fich bie Bruffe. Dagwifden pernahm man ein wilbes Gefchrei. Bufermabnungen, Gebete und Berminichungen. Dieser Auftritt brachte ein panisches Schrecken iber bie Bemphner ber Stabt. Mehrere ber Boblbabenben bielten es für bas Befte, fich ber beständigen Angst und bem bevorstebenden Unglud burch Auswanderung zu entziehen, und biefes Beispiel fand sablreiche Rachabmer; viele andere liefen fich aus Rurcht por ber berrichenben Partei pber ans bem Muniche, an ihren Erfolgen Theil zu nehmen, taufen. immer größern Schaaren ftromten nun Biebertaufer aus anbern Gegenben berbei. Rothmann batte ein Einis: bungoschreiben erlaffen, bes Inhalts, bag Gott einen außerorbenelich frommen und beiligen Propheten, ber bas Bort Gottes rein. lauter und frei von allen menkolichen Bufaten verkundige, nach Münfter gefandt habe. benen ihr Beil am Bergen liege, follten ihre Sabe gurud: laffen, und mit Beib und Kind au ihnen fommen, um Jerusalem und Zion zu sehen, und Satomond Tempel und ben rechten Gottesbienst wieder aufrichten zu helfen, mobei fie, außer bem bimmlischen Schate. Guter vollauf haben murben.

Als nun die Stadt völlig in den Handen der Wiesbertäufer war, erwählten dieselben einen neuen Rath, und den Anipperdolling zu einem der Bürgermeister. Eine der ersten Handlungen dieses neuen Regiments war Plünderung ber Kirchen und Klöster, die dei einigen dersselben zur völligen Zerstörung ward. Im Dome, wohin der wilde Hauss gleich am ersten Tage drang, blieb keine heilige Statte, kein Werk der Kunst, kein Denkmal des Alterthums verschont; das Mauriziusstift, wo Rothsmann Kaplan gewesen war, ward dis auf die Mauern abgebrochen. Dann ward auf den Antrag des Prophes

ten Matthiesen ber Beschluß gefaßt, bie Unglaubigen, welche fich nicht am folgenden Tage taufen laffen murben. aus ber Stadt zu jagen, um bie Tenne bes Berrn, bas Baus bes Baters und bas neue Jerusalem, von aller Un-Diefem graufamen Entichluffe reinigkeit zu faubern. abgerte bie Ausführung nicht, und auf bie emphrenbite Beise wurden am folgenden Tage mehrere Taufende ber ungludlichen Bewohner, welche bie von Rothmann bargebotene Zaufe nicht angenommen batten, im bulflosesten Buffanbe, viele nacht und bloff; felbft Krante, Greife und faugenbe Mutter, unter Buthgeschrei mit Prügeln aus ber Stadt getrieben, unter ihnen auch ber Prebiger Fabricius und bie andern Geiftlichen, welche ben Tollbeiten ihrer Amtsbrüber fremd geblieben maren. Sunbifus von ber Wut, ber nach Bremen gurudfehren wollte, warb unterwegs auf Befehl bes Bischofs ergrif= fen und obne Untersuchung feiner Schuld, wie ohne Urtheil und Recht, im Gefangniffe enthauptet, - eine übereilte That, welche nicht geeignet mar, in ben übrigen Bertriebenen Butrauen zu ihrem ganbesberen zu erwecken, und beren ber Bischof spater ftets mit bittrer Reue gebachte.

Inzwischen machte das Revolutionswesen in Munster immer starkere Fortschritte zu einer formlichen Herrschaft des Schreckens. Wenn der menschliche Geist den Urgesehen des Rechts und der Sitte ihre innere, undedingte Gültigkeit abspricht, und entweder der Wilkicht des vernünftelnden Verstandes oder einer höhern, aber regellosen und unbeglaubigten Erleuchtung über dieselben zu schalten gestattet, dann verliert das Dasenn seine Grundlage und Haltung, und die Greuel der Verwüstung treten an die Stelle der natürlichen Ordnung, in welcher sich das Leben im Wechsel dunkter und heller Stun-

ben sir feiner bibern Bestimmung entwickelt. mide berer, welche mit Entfeben por bem graufen Unbijde gurudfchaubern, wollen begreifen, baß febr nabe Mege sum Abarunde in Borffellungen und Gefinnungen liegen, mit welchen fie felbst auf bas innigste befreundet find, und von benen fie Beil und Licht für bie Menfch beit ermarten. Die Raferei ber faliden Berftanbesweisbeit, bie gegen Ende bes achtzehnten Jahrhunderts Frank reich mit Trummern und Blutftromen bebedte, und bie von einem trugerifchen Glaubensmahn getragene Selbitvermeffenbeit ber Munkerichen Schwarmer, zeigen in ibren Birfungen überpaschenbe Mehnlichkeiten, welche, wie verschieden auch die nachsten Entstehungsgrten bes Unwefens maren, boch auf die gemeinsame Quelle uruchweis fen, bag bie Billtubr bes eigenen Geiftes untruglich, bie aeheiligte Rorm bes gottlichen Gefetes und bie ge schichtliche bes menschlichen, nur aus Babn und Arus entsprungen fem foll.

Die Münsterschen Fanatiker machten es zu einem ihrer Hauptgeschäfte, ben Krieg gegen die andersgläubige Bergangenheit zu erneuern und zu Ende zu führen. Das große Stadtsiegel mit dem Bilde des Apostels Paulus wurde zerschlagen, die Wappen, welche man dei Ausplünderung der bischösstichen Residenz fand, in den Koth getreten, die schriftlichen Urkunden und Denkmäler in den Kirchen und Klöstern zerrissen, alle gedruckte Bücher, welche ausgefunden werden konnten, mit Ausnahme der Bibeln, auf desentlichem Markte verbrannt. Richts sollte übrig bleiben, was an den vorigen Zustand erinnern konnte. Auch erheiternde Künste und zeitkurzende Spiele waren ihnen verhaßt; daher die Werkzeuge derselben, Floten, Cythern und Geigen, nebst Würselbechern und Karten, welche sich in den Häusern vorsanden, vernicht

tet wurden. Burger bes bimmlifden Reiches, bien es follten fich nicht burch eitle Spielwerte gerftreuen . fonbern alle ibre Gebanten auf Erbanung ibrer Seelen und auf Bertheibigung ber beiligen Stadt gegen bie Biberfader richten. Die Anstalten, welche bamals vom Biichofe und von ben benachbarten gurften getroffen wurden. bie Aufrührer zum Geborfam zu bringen, gaben ben Dacht babern in Munfter Unlag, ihre wutbigen Maagregeln zu fteigern; eine ernftbafte Gefahr mar jeboch nach ber Unzulanglichkeit und Langfamkeit biefer Maagregeln, bei welchen so uneinige Rrafte, wie bie ber Kreisstanbe, ausammenwirken sollten, noch lange nicht zu fürchten. Matthiesen, ber Prophet aus Hartem, welcher in ben Berfammlungen buntle Reben führte und mehr als ber neugewählte Stadtrath galt, gebot eines Tages, bas Eigenthum ber ausgewanderten Burger in bestimmte Saufer aufammen zu bringen, und besteute fieben Danner zu beffen Bermaltung. Als einer ber Anwesenben wiber fprach, und zwei andere, unter benen ber Burgermeifter Tilbed mar, bem Biberfprechenben beitraten, tobtete er ben lettern vor ben Augen ber Berfammlung mit eigener Sand, und ließ bie beiben anbern festnehmen. gehorchte ihm Jebermann ohne Biberrebe, und felbst ber Befehl, baf alles Golb und Gilber, geprägtes und ungeprägtes, nebst allem Beiberschmud, auf bas Rathhaus gebracht werben follte, wurde vollzogen. Hierauf permaß fich ber Prophet, bie Ungtaubigen, welche bie Stadt bebrangten, von ben Mauern zu treiben, und zog mit einer kleinen Schaar binaus, um biefes Berfprechen ins Aber ber neue Gibeon fand bei biesem Werf zu feben. Mach ihm warb fein Zögling, ber Wagniß ben Tob. Schneiber Johann von Lepben, Führer ber unfinnis gen Rotte, Die er mit leichter Mube über Die verunt=

afückte Unternehmung feines Borgangers zu bernbigen munte. Damale machte Knipperbolling, vielleicht in ber Meinung, bag bas größere Maag von Tollheit bas ardfiere Unfeben verleibe, ben Borfchlag, ba geschrieben ftebe, baf alles Sobe erniedrigt werben muffe, die Spigen ber Thurme abzutragen, brachte auch biefe Arbeit mit großer Gefabr und Dube zur Ausführung; bennoch mußte er es fich gefallen laffen, bag ibn Johann von Lepben vom bochften Amte ber Stabt, bem bes Burgermeiftere, aum geringften, bem bes Scharfrichters, erniebrigte. Dies mar aber nur bas Borfpiel ber Entfesung bes gens gen Rathe, welche Johann von Leuben nach einem an ibn ergangenen bimmlischen Befehle gebot. Un bie Stelle beffelben ernannte er awolf Aelteffe, betleibete fie mit unumschränkter Gewalt, und ließ eine auf lauter Bibels stellen begrimbete Berordnung bekannt machen, nach mels cher alle Uebertretungen bes gottlichen Gebots, als Gottestafterung, Ungehorfam, Chebruch, Surerei, Raub, Diebstahl, Betrug, Berlaumbung zc. binfubro mit bem Zobe beftraft werben follten. Einige Bochen fpater, im Anfange bes Juli 1534, trat ber Prophet mit bem Bor-Schlage auf, bag bie Beiligen Gottes in Dinfter, nach bem Beisviele ber Patriarchen und Ronige bes alten Bunbes, mehrere Frauen nehmen follten. Rothmann unb bie andern Prediger außerten anfangs einige Bedenklich-Da zog ber Prophet feinen Rock aus und marf ibn nebst bem Reuen Testament zur Erbe, indem er bei biefem Beichen schwur, bag feine Meinung von ber Che bie rechte fen, und bag alle Gegner berfelben Gottes Uns gnabe treffen werbe. Alsbald beugten fich bie, welche . fo oft wiber ben Papft und beffen Berrichaft geeifert hats ten, vor bem Schrecken bes gegenwartigen Machthabers, und predigten seitbem an brei Tagen hinter einander auf

bem Dombafe, um bem Bolle bie neue Bebre zu empfehlen. 'Aber nur bie eingewanderten Aremblinge zeigten berfelben fich bolb : bagegen murbe ein Heberreft verftenbiger Burger burch biefe Renerung zu bem Entichtuffe beffimmt, bem beillofen Refen ein Enbe zu machen, und ben Propheten mit feinen Predigern und pornehmften Anbangern gefangen zu nehmen. Ungludlicherweise gelang nur ber Anfang bes Anfchlags. Die zweihunbert fubnen Manner, welche bas nachtliche Baaftud unternommen und ausgeführt batten, murben am Morgen burch bie grie fere Menge ber Wiebertaufer übermaltigt, und bie Befangenen befreit. Diese nahmen nun schreckliche Rache an ihren Geanern. Einige murben an Baume gebunben und mit Sakenbuchsen, beren gehn ober amolf Stud aufgefahren ftanden, erschoffen, indem ber Prophet rief: Ber Gott einen Dienst thun will, ber thue ben erften Schuff! Einigen bieb Anipperbolling ben Ropf ab; einige bieb er mitten burch; einige boben beide Urme auf und lieffen fich die Buchte auf die Bruft feben; einige murben an einander gebunden und als Zielscheiben zwischen ben Pfeilern bes Domes burchschossen. Erhitt burch biefe Frevel, legte hierauf Johann von Lenden fich mehrere Beiber bei, und bie andern thaten es ihm nach. Einige Bochen spater, um Johannis 1534, ließ er fich burch einen andern Propheten, Johann Dufentschur, einen Gotbichmibt aus Warenborf, in Rolge einer bemfelben geworbenen gottlichen Offenbarung zu einem Konige erklaren, welcher herrschen solle über ben ganzen Erbfreis, über alle Raifer, Konige, Fürsten, herren und Gewal tige, und ben Stuhl Davids, feines Baters, behaupten folle, bis Gott bas Reich wieder von ihm forbern werde, Der ebemalige Schneider errichtete nun nicht nur eine prachtige Sofhaltung, fonbern auch ein Barem bon fiebe

sehn Reibern, unter melden eine, bie Mittme feines Bors gangers Matthiefen, ben Rang einer Konigin einnahm. Molluft. Pruntsucht und Grausamfeit waren bie Goben biefes neuen, aus bem Staube emporgestiegenen Berrichers, ber fich einen gerechten Konig bes neuen Tempels und einen Diener bes allerhochsten Gottes nannte \*). Diefes abentheuerliche Konigreich, in welchem eine Zolls beit und Schandlichkeit bie andere überbot, bauerte noch ein volles Sahr; fo klaglich maren bie Unftalten ber Gin= ichließung und Belagerung, fo ftart ber begeifterte Rriegs Dabei batten fie Berbinbungen muth ber Schwarmer. mit ihren auswärtigen Freunden, von benen fie mit nicht geringer Bahricbeinlichkeit, wenn nicht einen vollfianbigen Sieg fiber bie ihnen wiberftrebende Belt, both menigstens bie herrichaft über Bestwhalen und Rieberland ermarteten. Befonbers Solland und Friestanb, bie alten Site ber unrubigen Ropfe, mit benen fich Raifer. Maximilian und Herzog Albrecht von Sachsen fo viele Sabre berumgeldlagen batten, waren voll Wiebertaufer: und nur mit ber hochsten Wachsamfeit und Strenge ven lang es ben Obrigfeiten, bie von ben Boten bes Mins fterichen Konigs erregten Aufffande zu unterbruden. In Umfterbam batten fie fich in ber Racht am 13ten Daf 1535, wahrend eines Reffes, bei welchem fich ber Rath und bie bornehmften Einwohner befanden, fogar ichon bes Stadthaufes bemachtigt; es gelang aber ben Burgern, unter Anführung tapferer Magiftrate, fie au über-

<sup>\*)</sup> Stegel und Munge bieses Königs ift abgebilbet in Signlatins Annalen (im zweiten Theil ber Cyptianschen Resounationse Urkunden S. 300 u. f.) Sein eigenklicher Titel lautet: Joshann von Gottes Gnaden, König in dem neuen Tempel Gottes, ein wahrhaftiger Diener der Gerechtigkeit aus Kraft der Stadt Munfter.

mannen und bie Stadt vor bem Regiment biefer Ermablten bes herrn zu erretten, beren Konig in Munfter feine Gefellen icon ju Bergogen ernannt und bas aange Rheinund Meferland unter biefelben vertheilt hatte. schüttert burch bas Diffaluden seiner ausmartigen Dlane und unbewegt burch bas fürchterliche unter ben Bewoha nern einreißende Elend, welches ber Stadt in ber That Mebnlichkeit mit Serusalem, aber mit bem von ben Romern belagerten, gab, fubr Johann fort, mit feinen Rebsweibern und Sofleuten wolluftige Gelage ju balten. in pruntbafter Art auf bem Markte wie ein zweiter Salomo 24 Gericht (vornehmlich über schanbbare Chebanbel) zu fizgen, und gelegentlich feine Urtheile mit bem Benterfchwerdt felbft zu vollziehen. Er that bies fogar an einer feiner Frauen, die fich gegen die Gottlichkeit feiner Sendung gegus Rothmann mar nun fein Rebner, ber, nebft Enipperbolling, sunachft binter ibm gog, wenn er, mit einer golbenen Krone und ichweren Salstette geschmudt, auf muthigem Roffe burch bie Stadt ritt. marb auf bem Markte von einer neben ben Thronen bes Ronigs und ber Ronigin errichteten Rangel, und nach ber Predigt zuweilen getanzt, wenn ber Berricher bei Un ben gandgrafen von Heffen, ber burch Laune war. Die Marburgichen Theologen Die Schwarmer eines Befs fern zu belehren versuchte, und naturlich nichts ausrichtete . schrieben fie mit ber Unrebe : " Lever Lips" (Lieber Philipp), und gaben ibm bie Bormurfe, bie er ibnen wegen ihrer Gewaltthaten machte, mit ber Bemertung jurud, bag er ja auch gegen bie Bifchofe gezogen, bas Herzogthum Burtemberg eingenommen und Riofter und Rirchen geplundert habe.

Enblich, nachbem auch ber Landgraf in Folge bes Rabanichen Bertrages feine Truppen ju ben Belagerern

batte ftoßen laffen, wurde in ber Racht zum 25ften Sunv 1535 bie Stadt unter Anführung eines geflüchteten Biebertaufers, welcher fich baburch feine Beanabiauna erei faufte, von einer erlesenen Schaar von vierhundert Mann an einem unbemachten Orte erstiegen und nach beftiger Gegenwehr übermaltigt. Gine große Menge Biebertaufer fiel im Rampfe, ber Konig, ber fich in einem Mauerthurme verftedt batte, murbe nebst Knipperbols ling und zwei anbern feiner Sauptgebulfen gefangen. Rothmann foll, nach ben meiften Ungaben, im erften Gebrange erschlagen worben, nach anbern aber entronnen fenn, und fein Leben in ber Dunkelbeit beschloffen Ein Theil ber Gefangenen, unter ihnen bie hahen. anmafiliche Konigin und die Chefrau Knipperbollings. beibe febr eifrige Wiebertauferinnen, murben in ben erften Tagen enthauptet; Johann von Lepben, Knipperbolling und Krechting, ber ehemalige Kanzler, blieben einem schwerern Tobe aufgespart. Erft führte man fie an mehrern Orten berum, und ließ fie theils veinlich. befragen, theils mit evangelischen Theologen über mesentliche Punkte ibres Glaubens bisputiren, mobei ber, gewesene Ronig fich febr bibelfest zeigte, und seine Un-! fichten über bie Kinbertaufe, bas Abendmahl, bie Recht= fertigung, die menschliche Ratur Chriffi und bie Bielweiberei hartnackig vertheibigte, obwohl er erklarte, baß er, wenn ihm bas Leben geschenkt murbe, alle Bieber: taufer zum Schweigen und Geborfam bringen wolle. Aber bieses Anerbieten warb nicht angenommen. Tage vor feiner Hinrichtung verlangte er ben Ravellan: bes Bischofs zum Beichtiger, und bekannte ihm Reue. über seine Arrthumer und Uebelthaten, jedoch mit Bors. behalt ber Lettre von Berwerflichkeit ber Kindertaufe, bei. welcher er beharrte. Als er aber am folgenben Morgen,

(am 22ften Nanuar 1536) mit feinen Genoffen Anipperbolling und Krechting auf ber por bem Rathbaufe errichteten Blutbuhne, in ber Rabe bes Ortes feiner vormaligen Berrlichkeit fant, und bas Urtheil gebort batte. welches ihnen ben Tob burch glubenbe Bangen zuerkannte, rief er laut: "Wenn er auch gegen ben Rurften gefundigt habe, fo fen er boch unschuldig vor Gott. ba er nichts gethan, als mas ber Beift Gottes in ibm Chen bies betbeuerten bie beiben anbern. gerebet." Rach ftunbenlanger Qual, welcher ber Bischof auf ber anbern Seite bes Marttes aufah, wurden bie Ungludli= den mit einem glubenben Dolche vollenbs getobtet: ibre Leichname aber in brei eifernen Raffaen am St. Lambertsthurme aufgehangt, jum Schrechbilbe für alle, welche auf ahnlichen Wegen zu manbeln guft haben konnten.

Die Stadt bufte biele ungludliche Geschichte mit bem Betluft ihres Boblstandes und ihrer Freiheit. Bas bie wieberkehrenden Vertriebenen von ihrer zuruckaelaffenen Sabe fanben, mar ber Ermannna nicht werth. Bifchof aber perfuhr mit ber entmuthiaten Burgerichaft. als strenger Gebieter, legte ihr Besatung ein, und gebot, daß jeden Abend bem Befehlsbaber berfelben bie Thorz. schlussel gebracht werben mußten. An Berftellung bes evangelischen Gottesbienstes war nicht mehr zu benten; fammtliche Pfarrfirchen murben, als fie mit großen Roften wieber eingerichtet maren, ben Ratholischen überge-Doch bauerte bie Berbinbung bes Bifchofs mit bem Landgrafen fort und außerte acht Jahre nachher. als bas Ansehn bes Schmalkalbischen Bunbes fehr groß war, und felbst ber Erzbischof von Coln ber neuen Rirche fich ans schloß, die unerwartete Wirkung, daß der Bezwinger: ber Wiebertaufer, wie in seinen beiben anbetn Sprenceln Denabrud und Minben, fo auch in Munfter bie

Reformation einzuführen unternahm. Hier aber war einem großen Theil ber Einwohner bas Reformiren vers leibet, und bie traurigen Erinnerungen bewirkten so hese tigen Widerstand, daß sich die Aussührung verzögerte, bis sie, nach Beränderung ber politischen Verhältnisse, gänzlich unterblieb \*).

\*) Außer den schon angeführten Berichten der Zeitgenossen heine rich Dorpius (Wahrhaftige Historie, wie das Evangelium zu Münster angesangen, und darnach durch die Widderteusser verzichtet, widder aufgehöretihat. 1536), herrmann von Kerssendoch (Narratio de obsidione Monasteriensi seu de bello Anabaptistico; in Menkenii Scriptoribus Kerzgerm. tom. III.) und den drauchbaren Nachrichten in hamelmanns Münsterscher Kirchenzeschichte (in Operibus genealogico-historicis) ist vornehmlich benutt worden: Geschichte der Kirchenzeschwalten. Bon h. Jochmus. Münsterganges durch die Wiedertäuser. Bon h. Jochmus. Münsser 1825.

## Biertes Rapitel.

Die lange Dauer bes Munfterschen Unwesens gab ben sprechenbsten Beweis, wie wenig burch Ernennung und Anerkennung eines Romischen Ronigs ber Ohnmacht ber Reichsgewalt abgeholfen mar: benn alles, mas Konia Rerbinand gegen die Wiedertaufer zu thun vermochte, beftanb in einer Bestimmung bes Rabanichen Bergleichs, burch welchen bem ganbarafen gur Oflicht gemacht marb. einen Theil seiner Truppen zu ben Belagerern ftogen zu laffen. Der Raifer felbft mar bamals nach Spanien gegangen, von wo er, aller Deutschen Reichs = und Rir= chensachen erfattigt, einen Bug nach Afrika unternahm. um bem Turfifden Geerauber Barbaroffa, welcher fich in Tunis festgesett batte, und feine Raper gegen bie Banbelsschiffe Spaniens und Italiens sandte, bas schanbliche Sandwerf zu legen. Rarl hatte bas große, eines Rais fers murbige Gefühl, bas nachmals fo vielen, als aufgeklart gepriefenen gurften gefehlt hat, bag bas Dafenn ber Turfischen Raubnefter an ber gegenüber von Europa gelegenen Rufte, und bas Unglud ber ungabligen bortbin

geschleppten und gleich bem Bugvieh behandelten Opfer. eine Schmach ber Chriftenheit fen, ber bas Dberhaupt berfelben nicht muffig ausehen burfe. Auf biesem im Som= mer 1535 ausgeführten Belbenauge erreichte Rarl feine Absicht, ben Seerauber aus Tunis zu treiben, und hatte bie Freude, aus biefer Stabt, bie er ihrem rechtmafi: gen Beherricher. Mulen = Saffan, als ein gehn ber Gpanischen Krone zurudaab, zwei und zwanzig taufend befreiete Chriften in ihre Beimath zu entlaffen. felben Beit aber, mo ber Raifer fo rubmlich fur bie Chris ftenbeit tampfte, unterbielt fein Nebenbubler, ber Ronig von Frankreich, mit bem Turkischen Gultan gutes Er empfing Gefandte von bemfelben, und Berftanbniff. ermunterte ibn jum Ginbruch in Ungarn und Deutsch= land, mabrend er zugleich bie Protestanten gegen ben Raifer zu verheben bemubt mar. Seuchelnd ftellte er fich. als ob er ihre Religionsmeinungen theile, obwohl er bie Genoffen berfelben, Die fich in Paris laut gemacht bat: ten . ergreifen und zur Berberrlichung einer großen Progeffion, die er in Begleitung bes gangen Sofes nach ber Genoveven = Rirche vornahm, bei langfamem Feuer verbrennen ließ. Als die Protestanten hieruber, wie über bie Bertrautheit, in welcher ihr Bunbesfreund mit ben Turfen ftand, etwas flugig wurden, fcbrieb ibnen ber Konig unter bem 1sten Februar 1535 \*): "Die Turki: fche Legation fev nur gum Beften gemeiner Chriftenheit zu ibm gefandt, beren Boblfahrt und Gebeihen er allezeit hober als feine eigenen Sachen achte. Die Turken batten nur barum ben allgemeinen Frieden, welchen ber

<sup>\*)</sup> Lateinisch in Freheri Rer. Germ. Script. tom. III. p. 295. Deutsch bei hortleber vom Deutschen Kriege. Erftes Buch. Kap. 18. S. 79.

Ronia zu bewirken trachte, noch nicht bewilligt und angenommen, weil fie bemerkt, baff etliche (ber Raifer und Ronia Rerbinand) eine Monarchie über anbere Potentaten au fliften furbatten , baber fie lediglich fur bie Rreis beit und zum Beften ber Chriftenheit ben Rrieg gegen biefelben fortfebten. Die Singerichteten fenen als Aufrichrer und bole Leute bestraft morben, beren gefahrliches Treiben er bei Beiten zu unterbrucken für feine Pflicht gehalten habe: unter benfelben fen aber feines Biffens fein Deutscher gewesen, und bie Anschuldigung, bag alle Deutsche in Paris als Reber behandelt wurben, gang un-So gewogen fen er ben Deutschen, bag biefelben bei ihm wie seine eigenen Rinder gehalten mur-Ein Gefandter, Bilbelm von Bellay, herr von Langen, ben er gegen Enbe bes Jahrs nach Deutschland schickte, führte auf ber Berfammlung in Schmalkalben Reben im Sinne biefes Schreibens und noch viele andere von ben Bunichen bes Konigs wegen Ginigung bes Glaubens, wegen Sicherstellung ber Freiheit Deutschlands und Berufung eines Concils jur gang freien Unterfuchung ber ftreitigen Glaubenspunkte, wobei er alles aufbot, bie Protestanten babin zu bringen, mit feinem herrn einen formlichen Bund gegen ben Raifer zu ichließen. Er scheiterte aber theils an ber Rechtlichkeit bes Rurfurften, ber bei ben Berbindungen mit auswärtigen Ronis aen ausbrudlich Raifer und Reich ausgenommen haben wollte, theils an ber Abneigung beffelben, fich mit folden einzulaffen. von welchen er vorherfah, baf fie ben Lehrbegriff und die Rirchenform Luthers nimmermehr eben fo unbebingt wie er felbst annehmen wurben. lanchthon war sowohl nach Frankreich als nach England verlangt worden, und hatte von beiben Ronigen bie ichmeichelhaftesten Schreiben erhalten. Allein in Melanchthone Lutherifche Rechtalaubiafeit feste Johann Rriedrich fo geringes Bertrauen, bag er, nachbem bie Unterhandlungen wegen ber Reise nach Arankreich schon meit gebieben maren und Melanchthon felbit bereits Un: ftalten zum Untritt berfelben traf, Die Sache burch feine beftimmte Beigerung, ibm bie bagu erforberliche Erlaub: niff zu ertheilen, rudgangig machte. Gigenbanbig ichrieb er an ben Kangler Brud: "Er furchte, DR. Philippus werbe, um ben Konig zu überzeugen, vieles einraumen, was guther und die andern Theologen nicht nachgeben wurden \*)." Und in ber That hatte Melanchthon in einem von ibm verfagten und an ben Rrangbfifchen Gesandten abgegebenen Gutachten, welches von biefem nach Frankreich geschickt worben mar, bie Sauptpunkte bes Streits in einer Beife behandelt, welche eine gangliche Erledigung berfelben wohl batte bewirfen konnen. Regierung ber Rirche burch Bischofe und ber Bischofe burch ben Papft tonne von feinem Ginfichtigen gemißbilligt werben \*\*); bie Rirche bedurfe berfelben, bamit bie zu geiftlichen Memtern Berufenen gepruft und geweiht, in Rirchensachen Recht gesprochen und über bie Reinheit ber Lehre gewacht werbe. Dergleichen Gewalten mußten, wenn fie nicht vorhanden waren, gefliftet werben. Die Monarchie bes Romischen Stuble sen nutlich, um bei ber Menge ber Nationen Uebereinstimmung ber Lebre zu erhalten; jeboch muffe fie rechte Lehre vortragen laffen. Die Anmaßung berfelben, Kronen zu nehmen und zu

<sup>\*)</sup> Seckendorf §. XXXVIII. Add. 3.

<sup>\*\*)</sup> Concedunt nostri, politiam ecclesiasticam rem licitam esse, quod videlicet sunt aliqui Episcopi, qui praesint pluribus ecclesiis; item, quod Romanus Episcopus praeest omnibus ecclesiis.

geben. konne von ben Ronigen leicht gezügelt werben. und gebe eigentlich bie Kirche und bas Evangelium nichts Die Ueberlieferung fen gugulaffen, aber obne bie Meinung, baß barin eine Gerechtigkeit ober eine Nothwendigkeit liege; eben fo bie Beichte, jedoch ohne Aufzablung aller einzelnen Gunben. Ueber die Rechtfertis gung fen man entweber ichon einig, ober konne es leicht Sinsichtlich ber Melle moge ber Papft bestimmerben. men. baß Niemand zu Privatmellen gezwungen werbe. und inzwischen ben Gebrauch bes Relches beim Abendmabl Dbaleich bie Berebrung ber Beiligen füglich abgeschafft werben konne, ba über bieselbe in ber alten Rirche nichts geboten gemesen fen; so mochten boch bie Refte ber Beiligen ferner gefeiert und an biefen Tagen bie Geschichten berfelben als Beispiel ber Nachahmuna benust werben. Die Klöster senen beizubehalten behufs ber Jugenbunterweisung, jeboch mit Freiheit bes Mus-Die Che ber Geiftlichen folle nicht verboten fenn. au Bischofen aber nur Chelose ermahlt werben, um bie Beriplitterung ber Rirchenguter zu verhuten \*). Freilich theilte Melanchthon biefes Gutachten feiner Partei nicht mit; biefe aber wußte barum nicht minder, baß er bie Ausbehnung und bie Befestigung bes Streits zu einer -formlichen Rirchentrennung nicht für nothwendig hielt . und im Stillen mifbilliate \*\*).

<sup>\*)</sup> Melanchthonis Consilia ed. Pezel. vol. I. p. 224. und im Ausguge bei Sedenborf S. XXXVIII. p. 108.

<sup>\*\*)</sup> Wie schwer um bieser Ueberzeugung willen dem guten Melanchthon das Leben gemacht wurde, bezeugen mehrere Stelsten der Briefe, die er im Jahre 1535 an seinen Freund Casmerarius geschrieben. In demselben Briefe, in welchem er dußert: Mihi quidem felices videntur, quidus excedere ex hac vita hoc tempore contingit, et illis

So ftanden die Sachen in Deutschland, als der neue Papst Paul III. den Entschluß faßte, die Concilienssache nun sehr ernstlich zu betreiben und zu diesem Behuse auch den Anstoß aus dem Wege zu raumen, welchen die von seinem Vorgänger gemachten Bedingungen den Prostestirenden gegeben hatten \*). Er sprach daher nicht nur in mehreren Consissorial-Sitzungen seine Absicht, daß das Concil zu Stande kommen solle, auf das unumwundenste aus, sondern ernannte auch Botschafter an den

eripi malis, quae impendent. Quid enim jam dubitemus neel ohe pallsens navolsdelac; — gesteht er seis nem Freunde, daß er sogar in seinen Gebeten wänschen möchte, dies ihm verdrüssiche Land verlassen zu dursen, und daß er die von ihm herausgegebene Antigone nicht blos lese, sondern spiele, indem er nicht ohne Gesahr über die wichtigsten Ange, legenhesten mit seinen Freunden spreche. Er bedient sich wiesen Aruserungen der griechischen Sprache. In einem spättern Briese vom 7ten Oktober 1535 heist es: Exemplum mei consilii missi in Galliam tidi mittam; nunc enim non habedam nisi unicum, et non edo, ne novae disputationes inde oriantur. Melanchthonis Epistol. ad Camerar. p. 252.

\*) Mehrere Geschichtschreiber haben ble hingeworfene Andeutung Sarpi's, daß der Eifer, womit dieser Papst damals das Concil betrieben, nichts als ein Kunstgriff gewesen, um seinen Hof und die Kardinale zu reizen, dem Concil Hindernisse in den Weg zu legen, begierig ergrissen und höchst sinnreich entwicklt, wie der Papst berechnet und erwartet, daß dei sedem scheindar noch so zwecknäßigen Schritte, den er zu dem erwänsichten Biele thue, dieses Biel sich immer weiter von ihm entsernen werde — eine Spissindigkeit, welche, wenn sie geleten sollte, jedes Urtheil über geschichtliche Handlungen unmögslich machen würde; denn immer bliebe die Ausrede übrigt der Segner hat, wenn er den an ihn gestellten Aussorderungen Sehdr gab, das Gegentheil bessen gewollt, was er zu wollen erklärte.

Raifer, an ben Konia von Krankreich und andere Rurften ber Chriftenheit, um ihnen biefen Entschluß zu ver-Fundigen und fie aufzufordern, ihm alle bemselben entgegenfiebende Sinberniffe beseitigen zu helfen. In bie Drotestanten in Deutschland murbe Peter Paul Bergerius, Bischof von Cavo d'Aftria und Nuncius am Hofe bes Ronias Rerbinand, abgeordnet, aber vorher jur Ginho= lung feiner Anstructionen nach Rom beschieben. im Berbft 1535 nach Deutschland zuruck. früber hatte ber Rurfürst guthern ein, bas Concil betref: fenbes Schreiben zur Begutachtung zufertigen laffen, welches berfelbe (am Freitage vor Maria Simmelfahrt 1535) mit ber Meußerung gurudichidte, bag er bie Sache nicht für Ernft ansehen tonne, feiner Derfon halber aber bie Mahlstatt für gleichgultig balte, wo bie fenn wurde in ber ganzen Welt. "Und ob es ihnen Ernft mare, langft verbient hatte, bag mich bie gornigen Beiligen erfriegeten und verbrennten. Ich bitte und wunsche, baf fie Gott boch einmal laffe fo zurecht werben. baß fie mit Ernst ein Concilium mußten vornehmen, bas ba frei und driftlich beißen mußte. Aber ich bin bie wie ber unglaubige Thomas; ich muß bie Banbe und Ringer in bie Seiten und Narben legen, fonft glaube ich es nicht. Doch Sott kann wohl mehr benn bas, in bes Sand aller Menichen Bergen fteben " \*).

Am vierten November schrieb ber Nuncius von Halle aus an ben Aursursten und bat um sicheres Geleit für seine Reise burch Sachsen, namentlich burch Wittenberg; benn ba er gehort, baß ber Kurfürst abwesend sey, wolle er zuvor zu bem Kurfürsten von Brandenburg reisen. Iohann Friedrich befand sich damals in Wien, um in

<sup>\*)</sup> Buthers Berte D. A. XVI. S. 2290.

Gemakheit bes Rabanichen Bergleiches bie fo lange verweigerte Belehnung vom Romischen Konige, ber vom Raifer biezu beauftragt mar, zu empfangen; er hatte inden Befehl binterlaffen, bem papftlichen Botichafter eine ehrenvolle Aufnahme zu gewähren, und biefe ward baber bemfelben überall, mo er burchzog, und in Bittenberg sogar vorzugsweise zu Theil, indem er baselbst vom ganbvoigt mit zwanzig Pferben eingeholt und nach Ein Sauptgrund, warum bem Schlosse geführt marb. er biefen Weg nahm, lag vermuthlich in feiner Abficht, Buthern perionlich tennen zu lernen; auch ließ fich biefer burch ben ganbvoigt bestimmen, in Begleitung Bugenbagen's auf bas Schloß zu fahren. Ueber bie bier ftatt gefundene Unterredung bat ber geiftliche Diplomat bas mals nach Rom berichtet, wie er glaubte, bag es bafelbft angenehm fenn murbe: Luther habe ein robes und barts nadiges Wefen gezeigt, fcblecht Latein gesprochen, boch aber auch einiges zum Lobe bes Papftes gefagt, und zu= lest erklart, baf er auf bas Concil kommen werbe, wenn man ihn auch bort umbringen follte \*). Wir fennen Luthers Benehmen bei biefer Unterrebung noch aus einer anbern Quelle, aus einer Wittenbergiden Nachricht \*\*). Es war gang in feiner gewöhnlichen Beife, guverfichtlich, berb, und von bofifchen Rucfichten fern. Er faate bem Legaten frei heraus: "Es ift nicht euer Ernft, bag ibr ein Concilium halten wollet; es ift nur euer Spott; und wenn ihr gleich ein Concilium bieltet, fo murbet ihr boch von nichts handeln, benn von Rappen, Platten, Effen, Trinken und bergleichen anderm Rarrenwert, und um

<sup>\*)</sup> Den Auszug aus seinem Bericht fiebe bei Pallavicini III. c. 18. n. 9.

<sup>\*\*)</sup> Luthers Werte XVI. 2B. A. G. 2293,

anderer unnüber und unnotbiger Dinge halben, ba mir norbin wohl wiffen, und bef gewiß find, baf fie nichts find. Aber von dem Glauben und der Rechtfertigung, und anbern nutlichen und wichtigen Sachen, wie bie Glaubigen mochten in eintrachtigem Geift und Glauben fleben ba gebenket ihr nicht eines zu handeln. Denn es mare nicht fur euch. Wir find burch ben beiligen Geift ber Dinge aller gemiß, und bedurfen gar keines Concilii, fonbern andere arme Leute bedurfen beffelben, fo burch eure Ens rannei unterbrucket werben; benn ihr wisset nicht, mas ibr glaubet. Nun wolan, babt ibr Luft bazu, fo mas chet eines; ich will, ob Gott will, kommen, und wenn ich wußte, baß ihr mich verbrennen folltet." Rrage bes Nuncius, wo er bas Concilium wolle, antwortete er: Es fen ihm gleich, ob zu Mantua, Pabua, Alorens oder wo er sonst wolle. Uls iener weiter fragte: ob er auch nach Boloana kommen wurde, erkundigte er fich. wem Bologna gebore, und rief bann bei ber Ungabe, baß Bologna bes Papfies Stadt fen, voll Bermunderung aus: Allmachtiger Gott, so hat ber Papft auch biefe Stadt an sich gerissen!

Gern ware der Kurfurst des Gesprächs mit dem Nuncius überhoben gewesen; dieser aber ließ nicht ab, und
reiste von Berlin über Oresden nach Prag, wo er am
30sten November den von Wien Zurückkehrenden tras,
und ihm den Gegenstand seiner Sendung vortrug. "Was
man seit so langer Zeit gewünscht und begehrt habe, ein
Concilium, und zwar ein christliches, freies, allgemeines und reines, zu halten, das sey nun vor Augen und
Händen: Der Papst, wie der Römische Kaiser und König, hatten alle Lust, Willen und Herz zum Concil;
der Papst gehe mit keiner Sache mehr um, denn mit dieser; darum wolle er zu berselben auf das kurzeste und

hinfichtlich ber Dablftatt fen Mantua nåchste greifen. befunden morben, gegen welche, als eine bem Reich zu= geborige Stadt, feine Ginmenbung gemacht werben tonne. Menn ber porige Dauft acht Artifel als Bedingungen geftellt babe, unter welchen er bas Concilium balten gewollt, und baffelbe um biefer Artikel willen von bem Rurfürsten und beffen Bunbesgenoffen nicht angenommen morben fer; so übergebe ber jetige Papst gar feine Artifel, um die Meinung zu verbuten, als follte bie Rreis beit bes Conciliums burch folche Artifel gebunden mer-Burbe nun ber Rurfurft in ein foldes Concilium nicht willigen, so murbe man bafur achten, bag er mes ber ein freies noch ein verbundenes Concilium haben wolle." Der Kurfurst bielt in feiner Antwort ben Dunkt wegen Mantug fest. Es ftunde nicht bei ibm, gegen bie vorigen Reichsabschiebe und Schluffe, nach welchen bas Concil in beutschen ganben gebalten werben follte, ohne Bormiffen ber anbern Rurfurften , Rurften und Stanbe in beffen Berlegung nach einem Orte außerhalb Deutsch-Der Nuncius erwiederte: "Somobl land zu willigen. ber Raifer als ber Ronig von Kranfreich batten fich mit Mantua zufrieden erklart, und ber Papft muffe vornehmlich beshalb auf Mantua besteben, weil ber Konia von Kranfreich nach einem andern Orte nicht kommen ober feine Bischofe ichiden murbe. Die Proteffirenben batten bafelbst gar nichts zu befürchten ober zu befahren. wurde ber Papft nicht nach Deutschland zu einem Con-· cilio reisen konnen obne mit einem großen Seere, mas ber beutschen Nation nicht gelegen senn wurde. haupt mochte unter bem Toben ber Saframentirer, Biebertaufer und anderer Secten, Die fo vieler Deutschen Bergen unfeliglich eingenommen batten, schwierig fenn, eine Bersammlung frember und frommer Manner zu bal-

ten, und biefelben ungeruftet zum Concil tommen zu laffen um bie Bosbeit und Gottloffafeit jener Unfinnigen Luther'n anbelangend, so babe er, ber 211 perbammen. Runcius, benfelben in Wittenberg gesprochen, und von ihm vernommen, baf er ein foldes Concil, wie ber Papff anbiete, fur nothig und munichenswerth balte, boch nicht um ber Protestirenben willen, bie aus Gottes Onaben feines Concils bedürften . weil fie bereits bas reine und lautere Bort Gottes und bie beilfame gefunde Lebre befäßen, fondern megen ber fremben und ausländischen Nationen, bamit biese Bebre bergestalt auch zu ihnen kommen moge. Auf bieses habe er guther'n ermabnt. nicht zu viel von fich felber zu halten, ba er ein Menfch fen und irren tonne. Db er kluger, weiser, gelehrter und heiliger fenn wolle als so viele Concilien und beilige Much ber Kurfurst moge biefe Sache wohl bebenken, und auf einen Menschen nicht so fehr bauen und fleuern, wie hochgelehrt er immer fenn moge; benn berfelbe konne irren und verführt werben."

Aber alle diese Vorstellungen waren unvermögend, bem Kursursten eine andere Erklärung abzupressen, als daß er die Sache mit seinen Glaubensverwandten weiter berathen werde, deren diesjährige schon erwähnte Jusammenkunft in Schmalkalden für den 6ten December sestz gesetzt war. Der Kursurst begab sich in Person zu dieser Versammlung, auf welcher der Franzdsische und mehrere Englische Gesandte alle Künste der Arglist ausboten, die Protestirenden durch ein förmliches Vundniß mit ihren Gebietern in eine ganz entschieden seindliche Stellung gezen den Kaiser zu bringen, ohne jedoch ihren Iwed volzlig zu erreichen. Eben damals, am 30sten November, erließ Karl von Neapel aus ein Rescript an die Protessizenden, des Inhalts, er beabsichtige allerdings, den

Nurnberger Frieden zu halten, vernehme aber mit Digfallen, baf fie bie Guter ber Katholischen an fich riffen. und wenn fie um folder Gewalt willen verklagt wurden. ben Bertrag von Rurnberg vorschübten, um nicht zu Recht fteben zu burfen, mas er zu gestatten nicht gemeint Diefe faiferliche Sprache ichlug aber ben Muth ber Partei nicht nieber, vielmehr murbe auf biefer Berfammlung ber Bund, ber mit bem nachften Jahre zu Enbe aeaanaen fenn murbe, nicht nur vorläufig auf zehn Jahre erneuert, sondern nun auch die bem Rurnberger Frieden wibersprechende Bestimmung gemacht, bag alle und jebe aufgenommen werben follten, welche Gott und fein Evangelium rein, frei und öffentlich bekennen, ben Frieden lieben und als ehrliche Leute leben murben. Fürften und Stabte melbeten fich bamals zur Aufnahme in ben Bund, die Bergoge von Pommern, ber Bergog von Burtemberg, ein Pfalzgraf Ruprecht von Belbenz, brei Rurften von Anbalt, und bie Stabte Augsburg, Krankfurt, Kempten, Hamburg und Hannover. bie, welche ben neuen Religionsmeinungen Beifall gege= ben batten, faben in bem Bunbe ibre Stute, und brang-Ein Beer von zweitaufenb ten sich an dieselbe beran. Reitern und zehntaufend Dann Augvolt, zu beffen Unterhalt bie Schmalkalbner bie Roften aufbrachten, war in ber That eine Macht, mit welcher keine andere im Reich vorbandene es aufzunehmen vermocht batte: benn ber Schwäbische Bund war nicht mehr, und alle Versuche bes Raifers und feines Brubers, Etwas bem ahnliches zu Stande zu bringen, scheiterten an bem Migtrauen, welches die Katholischen immer noch gegen Desterreichs Berardkerungsfucht begten.

<sup>\*)</sup> Sleidan. lib. IX. p. 584. (edit. Am Ende).

Auch bie Antwort, welche bie Schmalkalbner am 21ften December bem papftlichen Gefandten auf feine an ben Rurfürsten gerichteten Untrage wegen bes Concils ertheilten . aab flar zu erkennen . baf fie ihres politischen Uebergewichtes gewiß maren, und Diefes Concil. welches fie in ben Beiten ihrer politischen Schwäche geforbert batten, nunmehr, ba es angeboten ward, von fich zu weis fen gebachten. Sie bemerkten querft binfichtlich ber Dablftatt, baf biefelbe burchaus in Deutschland fenn muffe. ba bies auf ben Reichstagen so bestimmt worben fen. Nirgends gebe es meniger Gefahren als in beutschen ganben, wo alle Kurften, Stabte und Sammlungen allein bem Kaifer unterthan und treulich gehorsam seven. ner erklarten fie fich jest bagegen, bag über bie Form und Ordnung bes Berfahrens bei bem Concil im Boraus aar nichts festgesett werben solle; benn bamit werbe bas Fürnehmfte, nehmlich von ber Freiheit bes Concils, bas ift von Korm und Ordnung ber Berbor, jum Theil gefahrlich verschwiegen, zum Theil auf ben Papft gestellt. Bor zwei Jahren hatten fie gegen die Forderung bes vorigen Papftes, baf bie Korm und Ordnung bes Concils bestimmt werden solle, protestirt; jest, ba ber neue Papst ihnen erklaren ließ, bem Concil felbst folle überlassen bleiben, darüber zu handeln und zu rathschlagen, in welcher Beise zu verfahren senn werbe, verlangten fie ihrerseits. es solle bies vorber ausgemacht werden, und amar, wie fie im Berfolg ber Antwort weiter ausführten, in ber Art, bag bem Papft als ihrem Biberpart gar fein Gin= fluß auf die Synobe gestattet werbe, weil berfelbe nicht als Richter auftreten konne, fonbern lediglich als Partei, "In Concilien ja als Angeklagter, erscheinen muffe. muffe auch bes Raifers, ber Konige, Potentaten, Fürften und Stanbe, auch frommer, driftlicher und ehrbarer Menschen Gewalt gelten, und follen tuchtige Leute zum Berhor gemablt merben, besonders in folden Gaden , barin ber Dapfte Lafter und Irrthumer angefochten werben." Gine nicht allgu ferne Synobe, bie Coffniger, batte allen biefen Forberungen Genuge gethan, fich in einer Stadt Deutschlands versammelt, brei Papfte abgefeht und langere Beit hindurch gang ohne Papft gewaltet . auch weltlichen Rurften und gelehrten Leuten Theile nahme und großen Ginfluß vergonnt, bennoch aber ben zu ihrer Entscheidung gebrachten Rirchenzwift in einer Beife entschieben, welche ben Protestanten feine Soffnung erweden konnte, burd ein in gleicher Art verfam= meltes Concil ihre Unficht ber Religionslehre und Rirdenverfaffung gerechtfertigt zu feben. In ben lettern marb biefe Betrachtung in eben bem Maage mirtfamer. als mit bem Erfalten ber erften, frifden Begeifterung, bie Soffnung auf eine allgemeine Reformation ber Chris ftenheit erlosch, und mehr und mehr ein abgesonbertes Rirchenwesen fich befestigte, welches zwar ben Reformator felbst wenig befriedigte, und über die religiofen und fittli= den Mangel ber menschlichen Ratur teine größern Siege als bie alte Rirche erftritt, in welchem fich aber boch leidlich wohnen und gegen bie Wiberfacher mit ziemlicher Siderheit lehren und predigen ließ. Der Bunfch, in biefem Stanbe ju verbleiben, und mit Gewährung bes fruber so angelegentlich betriebenen Concils nunmehr ver= schont zu bleiben, ward baber von ben Mitaliebern ber neuen Kirchenpartei ziemlich einstimmig genahrt. Wortführer sprachen jedoch benfelben nicht aus, sonbern verbargen ihn binter bem von ber Ortsbestimmung bergenommenen Bormanbe. Buther, welcher, nach ber Aufrichtigfeit feiner Ginnebart, biefen Bormand icon fur unerheblich erklart batte, andrerseits aber bie Abneigung

feiner Anhanger gegen bas Concilium theilte, troftete fich mit der Meinung, baß der Papst selbst ein falsches Spiel treibe, und eine Versammlung, die er, nach der gemachten Voraussehung, nothwendig fürchten musse, nimmer= mehr zur Wirklichkeit gelangen lassen werde. Diese Bor- aussehung erwies sich jedoch balb als unrichtig.

Im Krubiabr 1536 begab fich ber Kaifer von Reavel nach Rom. Die Ehrenbezeigungen, die ihm bafelbft, als einem driftlichen Beros und Triumphator, ermiesen wurden, gewannen erft baburch in feinen Augen einen Werth, bag ihnen ber Papft bie gewiffe Bufage wegen bes Defrets zur Berufung bes Concils folgen ließ. Diefe Bufage mar bas Ergebnif einer langen perfonlichen Berathung, welche bie Saupter ber Chriftenheit über ben von Berger erstatteten Bericht mit einander gehalten bat= ten. Karl war mit ben Gefinnungen bes Papftes fo qu= frieden, bag er am zweiten Ofterfeiertage vor ber Deffe, in Gegenwart einer glanzenben Berfammlung, bem Dapfte eine formliche Dankfagungerebe über feine Bereitwilligkeit hielt, ben Arieben ber Kirche mit jebem Opfer zu Im Strom biefer Danfrebe mar es, wo er · sich von bem Gefühl bes Unmuthes gegen ben Konig von Frankreich, ber ihn in biesem wichtigen Momente mit erneuerten Unspruchen auf Mailand bebelligte, ergreifen und au ber Meußerung fortreißen ließ, bag er fich mit einem Reinde, ber fo beimtudifch und ftorend in feine edelsten Entwurfe falle, und sich nicht scheue, mit ben Turfen im Bunbe gegen bie Chriften ju fteben, lieber perfonlich in ber Mitte ihrer beiberfeitigen Beere, ohne andre Kleidung und Bewaffnung, als Mantel, Schwerdt und Dolch, schlagen wolle. Diefe Rebe mar bas Bor= fpiel eines Rrieges, welcher balb barauf zwischen beiben Nebenbublern jum Ausbruch tam. Bur ben Papft erwuchs

jeboch baraus fein Grund, bie Convocationebulle megen bes Concils qu verzogern ober inne zu balten; vielmehr forfite er hoffen, baburch bie Berftellung bes Rriebens. welche er aufrichtig munichte, zu beichleunigen. ward benn die Bulle, welche ber Raifer am liebsten icon während feiner Unwesenheit in Rom ausgefertigt gesehen batte, am 2ten Junp 1536 erlaffen. Der mesentliche Anbalt mar. baf bas Concil, beffen Berufung burch bie innern Streitigkeiten ber Chriftenbeit und burch bie auffere Bebrangniß ber Kirche nothwendig gemacht werbe, als berjenige Beg, welchen bie Borfahren in bergleichen Rallen für ben beilfamften erkannt und erprobt batten, am 23ften Mai bes folgenben Sahres (1537) in Mantua eroffnet werben folle, bag fowohl ber Raifer als ber Ronig von Arankreich fich boffentlich bereit finden laffen murben, perfonlich babei zu erscheinen, und bag bie anbern chriftlis chen Kurften aufgeforbert wurben, biefenigen in ihren Landern befindlichen Verfonen, welchen bei bem Concil ges genwartig zu fenn gebuhre, ungehindert babin zieben 212 laffen, auf daß burch folde Berfammlung bas verordnet merbe, mas zu Gottes Lobe, zur Reformation und Befs ferung ber Sitten, jur Erbobung ber Rirche, jur Ausrottung ber Regerei, jur Gintracht und Boblfabrt ber Glaubigen, und jur Bewerkstelligung eines allgemeis nen Geerauges wiber bie Unglaubigen, forberlich und bienftlich fen. Auf ben Rath bes Bergerius mar jebe andere Erwähnung ber Form, nebst ber ben Protefanten bebenklich geworbenen Beziehung auf bie als tern Concilien, weggelaffen worben. Derfelbe batte auch wegen Mantua nachzugeben gerathen, um ben Gegnern allen Bormand bes Biberfpruchs zu benehmen; allein Rarl felbst mar andrer Meinung gewesen. Einige Mos nate fvåter erließ ber Papft eine zweite Bulle zur Refors

mation ber Stadt Rom und bes papfilichen Sofes, ba es notbig fen, die Sauptfladt ber Chriftenbeit, Die Deis fterin ber Lebre, ber Sitten und ber Bucht, von jeglis dem Digbrauche und Rebler zu befreien, und aupor bie Reinigung bes eigenen Saufes zu bewirken, ebe an bie Reinigung eines andern bie Sand angelegt werben konne. Amar widerrieth ber Karbingl von Capua, Nifolaus von Schonberg, ein geborener Deutscher aus einer in Sachsen angefellenen und febr verbreiteten Kamilie, biefe Magiregel als unklug, indem biefelbe bie Gegner ermutbigen und als ein Geftanbniß erscheinen werbe, bag fie mit Recht fich gegen ben beiligen Stubl und bie Diffbrauche ber Rirche erhoben batten, mas fur ben Bestand ber Berfaf: tung und für bie Erhaltung ihrer mefentlichen Grundlagen und Borguge ben gefabrlichften Folgerungen Raum geben werde. Aber bem Deutschen Karbinal Schönberg entgegen, behauptete ber Staliener Caraffa, Theatinet= orbens, baß eine Reformation ichlechterbinas nothwen: bia fen, und nicht långer ausgesett bleiben konne, ohne Gott zu beleibigen. Wie man, nach bem Gebote bes Chris ftenthums, nichts Bofes thun burfe, bag Gutes baraus erfolae, fo folle man auch nichts Gutes unterlaffen, aus Kurcht, etwas Bofes baraus entfteben gu feben \*). Diefe Meinung behielt anfangs bie Oberhand. Es marb eine Commiffion von neun Karbinalen niebergefest, und von berfelben binnen Sahresfrift ein gutachtlicher Bericht an ben Papft erstattet, welcher mit großer Offenheit bie eingeriffenen Schaben aufbedte und freimuthige Borfcblage au beren Befferung machte \*\*). Der Anfang bes Un= glude, welches bie Rirche betroffen, fen gewesen, baß

<sup>\*)</sup> Pauli Sarpi Historia Concil. Trident. liber I. §, 82.

<sup>\*\*)</sup> Diefes Consilium de emendanda Ecclesia wurde balb gebruckt und Luther selbft gab baffelbe in beutscher Uebersehung,

einige Banke, benen bie Obren gejudt, Bebrer nach ibren Reigungen um fich gefammelt batten, nicht um von ibnen au lernen, mas fie thun follten, fondern um Grunde au finden, nach welchen ihnen jegliches, mas ihnen gefiele. Dergleichen Lebrer batten gelehrt. erlaubt fenn follte. bag ber Papft ein Berr aller Rirchenamter fen, bag er folglich, ba ein herr Dacht babe, mit bem Seinen au ichalten, feiner Simonie ichulbig merben tonne, und baß fein bloffer Wille eine Regel und Richtschnur aller Mus biefer Quelle fepen alle Diff-Sanblungen abgebe. brauche ber Rirche Gottes, wie bie Belben aus bem tros janischen Pferbe, entsprungen, aus berselben alle bie Krankheiten entstanben, an welchen fie bis auf ben Sob Das Gerucht berfelben fen bis frank barnieber Liege. ju ben Beiben und Turfen erschollen, welche um biefer Urfache millen ben drifflichen Glauben verlachten. "Dit Recht konnen wir fagen: Um unfertwillen wird ber Rame Christi unter ben Beiben verlaftert." Sie ertheilten bierauf eine Menge autgemeinter Rathichlage megen geboriger Auswahl und Prufung ber Candibaten bes Priefterthums, wegen zwedmäßiger Befebung ber Pfarramter und Bisthumer, Ginichrankung ber Dispensationen, Aufbebung ber Anwartschaften und Reservationen, Berbe : serung ber Klosterzucht, auch ber Sittenpolizei in Rom, Berminberung ber Ablaffe ic. \*). Am Enbe aber ward, wie

mit scheitenden Randanmerkungen verschen, heraus. S. X. XVI. S. 2894. Lateinisch ist es abgebruckt in Conrings Ausgabe der Via regia Georgii Vicelii. Helmst. 1650.

\*) Auch in anderer hinsicht warb größere Strenge empfohlen. Die Bischofe sollten darauf sehen, daß an Orten, wo Univer, sitäten sind, von den Professoren nicht gottlose Lehren vorgestragen, und verfängliche theologische Disputationen nicht öffentlich gehalten würden; die Karsten sollten aufgesorbert werden

fich bei ber Schwierigkeit folder schon oft besprocenen Reformen erwarten ließ, kein besonderes Ergebniß gewonnen, und bas Gutachten bes Karbinals von Schonberg ging also in ber Wirklichkeit boch in Ersullung.

Für Deutschland erhielt biese papstliche Reformationsbulle durch einen Fehler, der bei Abfassung dersels
ben begangen ward, einige Wichtigkeit, indem sie einen Borwand für einen solgenreichen Schritt gewährte. Bei
Erwähnung des ausgeschriebenen Concils war nehmlich
darin als Iwed desselben ganzliche Ausrottung der Lustherischen Retzere angegeben worden. Wenn der Papst wirklich das Concilium wollte, so mußte diese Angabe seinem Iwede entgegenwirken; denn sie konnte nur
die Abneigung der Protestanten gegen die beabsichtigte
Versammlung verstärken, und ihnen einen Grund mehr an die Hand geben, in derselben nichts als einen zu ihrer
Verurtheilung niedergesetzen Gerichtshof zu erblicken.
Und dieser Grund war den Protessanten nur allzu willskommen.

Schon auf die erste Kunde von der Berufungsbulle hatte der Kurfürst von Sachsen (am 24sten July) den Wittenbergischen Theologen und Juristen zur Berathung gegeben, was zu thun sen, wenn ein Kardinal oder ein anderer papstlicher Legat nach Deutschland kommen sollte, um ihn, den Kursursten, zum Concil einzuladen; sie würden wissen, was dem Lande, ihren Kindern und Nachkommen bevorstände, wenn ein unchristliches und

in ihren Ländern nicht alle Bücher drucken zu lassen; die Sesspräche des Erasmus, in welchen viel Ansidssiges enthalten, sollten in den Schulen nicht mehr gelesen werden. Man sieht also, daß das Regiment der Kirche bis dahin nicht überall ein allzu strenges war.

gottlofes Concilium gehalten wurde \*). Butber fdrieb bamals zuerft breifig Sabe über bie Gewalt ber Concilien nieber, bes wesentlichen Inhalts: Da nur bie Apostel fowohl alle zufammen, als auch jeber besonbers für feine Derson die Berbeiffung bes beiligen Geiftes empfangen batten, fo konnten auch nur fie bie Grundfette bes Glaubens genannt werben; fo fenen auch nur fie berechtigt gewefen. Artifel beffelben au ftellen. Ihre Machfolger fenen nur Bunger; teiner berfetben babe fur feine Derfon bie Berbeiffung bes b. Geiftes empfangen, besbalb fen aus ber Gewalt, welche bie Apostel befesten, fein Schluß auf bie Gewalt ihrer Nachfolger zu ziehen , sondern alles, was diese seben und lehren wollten, musse ber Lebre bet Apostel folgen. Reine Weissagung in der Schrift geschehe aus eigener Auslegung, feine Ausleaung fem jes mals aus menichlichem Billen bervorgebracht worben; fonbern bie Menfchen murben burch ben beiligen Geift getrieben, bie beiligen Schriften auszulegen, und nicht So nun die Nachfolger ber Apoaus eigenem Billen. ftel ihrer Grundfefte nicht folgten, noch nach beren Lebre fich richteten, fo feven fie Reber und Wiberchriften. Darum konnten bie Bischofe in einem Concil fo aut irren als anbere Menschen; wenn fie aber nicht irreten, fo geschebe es zufällig, ober burch bas Berbienft eines beiligen driftlichen Mannes, ber unter ihnen fen, ober aus Berbienft ber gangen driftlichen Gemeinde, und nicht wegen ber Gewalt ihrer Bersammlung. Das Concil zu Nicaa babe fich burch bas Berbienft bes einzigen Paphnutius bes Irrthums erwehrt, weil Chriffus ob feiner Chriftenheit und Gemeinbe gehalten. Denn ber b. Geift fep burch teine Berbeiffung verpflichtet, bei ber Versammlung ber Bischofe ober eines

<sup>\*)</sup> Seckendorf III. Sect. 4, S. XLV. Additio.

Concils zu fenn, und bas Borgeben berfelben, im b. Geift versammelt zu senn, erscheine boffarthig und erbichtet. ia fogar gotteslafterlich: benn wer verfichere fie ober uns beffen, bag ber b. Geift bei ihnen fep ? Dag fie aufammen Eamen, fep leicht; aber baß fie im b. Geift aufammen famen. konne nur geschehen, wenn sie ber Lebre ber Apofiel folgten, und handelten und aufrichteten, nicht, mas ihren eigenen Gebanken, fonbern was bem Glauben, Bertrauen und ber Buverficht au Gottes Gnabe gemäß fev. Das aber merbe mit Recht gesagt, baß fie bie gemeine driftliche Kirche bebeuteten (repraesentarent). fie fenen nicht nothwendig die driftliche Rirche, fonbern fie bedeuteten nur mehrmals biefelbe, und feven eben so die driftliche Rirche, wie ein gemalter Mensch ein Mensch sep. b. i. bedeutlich und nicht mabrhaftiglich \*). Daburd nun ward bas, womit er fruber bie bestebenben geiftlichen Gewalten und Memter angefochten batte, auch gegen bie außerorbentliche Stellvertretung ber Rirche. welche, nach ber Meinung ber Sahrbunberte, in einem Concil fich barfiellte, gerichtet, und bie Enticheibung über Religionsfachen theils ber Gefammtheit aller Glaus bigen, theils bem Berbienfte einzelner ausgezeichneter Geifter zugeeignet.

Indes fiel das Gutachten, welches Luther, Eruciger, Bugenhagen und Melanchthon nehst den Juristen Schurf und Ming im Julius dem Kurfürsten über die Frage erstatteten, ob man den Legaten zulassen und die papstlischen Schreiben annehmen solle, bejahend aus, unter Unsführung des Grundes, daß in diesen Schreiben die Prostestienden nicht als Keher behandelt worden, obwohl

<sup>\*) 8-</sup> BB. Alt. A. Ah. VI. S. 1043 u. f. überfest aus bem iften Ah. der Wittenbergichen lat. Ausgabe. S. 398.

es scheinen könne, daß sie auch dann, mit den ersorderlischen Protestationen und Erceptionen, die Borladung ans zunehmen verpstichtet sehn wurden. Offenbar hatten bei Absassung dieses Gutachtens die Juristen das Ueberges wicht gehabt; benn diese, welche das von Luther verzbrannte kanonische Gesethuch gar nicht entbehren zu können glaubten, und der Priesterehe, selbst der von Luther eingegangenen, ihre Gultigkeit absprachen, waren auch mit andern Pankten der neuen Kirchenversassung nicht einverstanden \*). Der Kurfürst selbst aber war einer andern als der in dem Gutachten ausgesprochenen Reis

\*) Daber zum Theil Luthers Berftimmung gegen bie Muriften, bie in einem, um biefe Beit wegen einer Chefache an ben Grafen von Mansfelb gefdriebenen Briefe febr fart berportritt. "Es haben mich die Bauern und roben Leute, so nichts benn fleischliche Areibeit suchen, barnach bie Juriften, so ftets unfern Sententien bas Gegenurtheil fprechen, fo mibe gemacht, bas ich bie Ebefachen von mir geworfen, und etlichen gefchrie ben, baß fie es machen, wie fie wollen. Laffet bie Tobten ibre Tobten begraben. Denn wenn ich icon viel rathe, fo tann ich barnach nicht belfen ben Leuten, wenn fie barüber beraubet und geplaget werben. Die Belt will ben Papft baben, so habe fie ihn auch, wenn es nicht anbers fenn tann. ---Sintemal ich bis baber noch nicht einen Juriften babe, ber wiber ben Papft in folden ober beraleichen Källen mit mir und bei mir halten wolle, alfo, bas fie auch meine Ehre und Betfelftude nicht gebenten meinen Rinbern jugusprechen, noch feines Priefters. Das ift auch Guer und anberer Berren Schulb, bie fie ftarten, und uns Theologen bructen. Bir Theologen konnen nichts und gelten auch nichts, bes bin ich froh und wohl zufrieben, und fage: Sinite mortuos sepelire mortuos suos." 2. B. Alt. A. Ab. VI. S. 1060. Much in einem vor bem Rurfürften aufgenommenen Prototoll über die in ber neuen Kirche berrichenben 3wiespalte wird biefes Biberfpruchs ber Juriften gegen bie Priefterebe ermabnt. Coprians Gefch. ber Mugsb. Conf. G. 161.

nung . und ichrieb eigenbanbig barunter : "Er halte bas für, baß bem Nuncius entgegen geschickt werben muffe. um ibn umtebren au beißen. Der Papft fen nicht bas Saupt ber Kirche, fonbern ber grimmigfte Reind ber Evangelischen, und beabsichtige mit ber Anfundigung bes Concils nichts anderes, als fie ins Berberben zu flurgen und feine antichriftische Berrichaft zu befestigen." 3mar führte ber Rurfürst feinen Entschluß nicht aus. boch war die Aufnahme, welche biefer Nuncius (er bieg Borflius) bei feiner Unfunft in Sachsen im Januar 1537 erhielt, in ber That nicht viel beffer, als eine Abweisung. Als er nach Weimar tam, war ber Rurfurft verreift, und als er an benfelben ichrieb, und ihm ben 3wed feiner Unwesenheit in ben ehrfurchtsvollften Ausbrucken por: trug, antwortete ber Rurfurft aus Gifenberg, einem Orte, ber nicht weiter als vier Meilen von Beimar ents fernt liegt, er werbe burch Geschäfte verhindert, ihn au sprechen, und ersuche ibn, fich nach Schmalkalben au begeben, wo er ihn finben werbe, ba bie gange Sache vor ben Bund gebore, und von ihm allein barin nicht gehan-In Schmalkalben endlich ließ er belt merben tonne. ihn vor fich. Der Muncius überreichte ihm zwei papftliche Briefe, beren einer an ihn als Kurfürsten, ber anbre an ihn als freisausschreibenben gurften gerichtet mar; er sprach in ber Unrebe mit Beziehung auf 1 Corinth 1. 11-13. von ben verderblichen Folgen ber Spaltungen; er rubmte bas Bertrauen, welches ber Papft in ben Rurfürsten fete, und bie Soffnung, bie berfelbe wegen Berffellung bes Rirchenfriebens bege. Der Kurfürst nahm bie Briefe zwar an, legte fie aber auf einen vor ihm ftebenben Tisch, und ging bei Seite, um fich mit feinen Rathen über bie zu ertheilende Antwort zu berdthen; bann ließ er ibm fagen, baf er in bie Berfamms

lung feiner Mitstande geben muffe, um bie Arage, ob bie Briefe angenommen werben konnten, entscheiben au lafs fen, baber ber Muncius am beffen thun murbe, biefelben inzwischen an sich zu behalten. Borffius bezeigte über biefe Bebandlung lebbaften Unwillen. "Es feven nicht Briefe von einem gemeinen Manne. fonbern vom Romis ichen Papfte, ber unbezweifelt bas Saupt ber Chriftenbeit fen und bas großere ber zwei Lichter auf Erben. Auch habe ber Kurfürst sie angenommen, und also nach ber Rechtsregel, bag ber, welcher schweige, beiftimme, ben Inhalt genehmigt." Die Rathe wollten bies nicht augeben; ber Runcius bebarrte aber auf feiner Meinung, und entfernte fich gurnend, indem er die Briefe auf dem Lifche liegen ließ. Ueberhaupt ichien man barauf auszugeben, ibm bie grobften Rrantungen zu erweisen. bei bem ganbarafen melben ließ, nahm ihn biefer nicht an, weil er feine Beit babe, und ging bann auf ber Stelle an feiner Berberge vorbei, um guther'n, ber gegenüber wohnte, zu besuchen.

Sohann Friedrich hatte früher zuweilen nachgiebige oder schwankende Augenblide gehabt; aber seitdem die Conciliensache so ernsthaft von Rom aus betrieden ward, hatte sich mit der Borstellung, daß alles ein Heuchelwerk sen, vermittelst dessen bem Evangelium völliger Untergang bereitet werden sollte, ein wahrer Feuereiser gegen das Papstthum seiner Seele bemächtigt. Luther theilte benselben, und dessen blinde Anhänger, Amsdorf und Bugenhagen, welche das neue Kirchenthum ganz als Parteisache behandelten, ließen es am Schüren des Feuers nicht sehlen, während Melanchthon, der dem Tone diesser Estigter fremd blieb, und mit großer Festigkeit bei seiner Ueberzeugung beharrte, daß ganzliche Losreisung von dem papstlichen Kirchenregiment nicht zu rechtsertigen

fen als ein beimlicher Davist verkebert und selbst bem Rurfürsten verbachtig gemacht marb. Die Antrage bes Reiche Bicekanglers Belb, ben ber Raifer als Drator auf biefe Bunbesversammlung geschickt batte, burften fic bei biefer Stimmung ber Partei teinen fonberlichen Erfola versprechen. Die Theologen bes Markgrafen Georg und bie Rurnberger hatten in ihrem porber ausgeftellten Gutachten erflart, bag man bem Dapfte, ben Rarbinalen und ben Bifcofen, gar feine Stimme auf bem Concil einraumen, fonbern alles burch gelehrte Manner entscheiben laffen, biefe aber vorher burch einen Gib verpflichten folle, daß fie blos nach ber Schrift entscheiben Der Papft fen ber Antidrift, und bis er fich von biefer Anklage gereinigt haben werbe, muffe man ibn Die Bestischen Theologen behaupteten, bag bie Synobe icon beshalb zuruckgewiesen werben muffe. weil fie vom Papft ausgeschrieben worben, ba nach bem Brauch bes Alterthums fonft nur bem Raifer bas Recht ber Ausichreibung zustehe, eine Behauptung, welcher Melanch: thon burch bie Ranbanmerkung begegnete: Wie, wenn bie, welche bes Raifers Unterthanen nicht find, auf bem Concil nicht erscheinen wollten? \*) Luther selbst batte in Schmalkalben noch vor Ankunft bes Nuncius ein nochmaliges Bebenken aufgesett, und barin feine alte Unficht wiederholt, daß ber Papft felbst bas Concilium nicht wolle, und nur beabsichtige, bie Schuld ber Bereitelung besselben auf die Evangelischen zu bringen. Gben barum aber rieth er, das Concil nicht formlich zu verwerfen. "Mir ift kein Zweifel, der Papft ober die Seinen furchten fich, und wollten bas Concilium gehindert feben; boch baff fie mit Glimpf rubmen tonnten, es batte an ihnen

<sup>\*)</sup> Seckendorf III. Sect. 16, §. 52.

nicht gemangelt, weil fie es ausgeschrieben, Boten gefanbt und bie Stanbe rufen laffen; barum baben fie uns einen Teufelstopf icheuslich porgeftellet, bamit mir erichreden und gurudflieben follten. - Aber weil wir ben Bortbeil baben baf es ein laufig verachtetes Concilium werben wirb, barinnen menig Potentaten fenn werben; au bem. bag ber Bann, mo fie es vornehmen wollten. lanast tobt ift, auch nun Concilium in solch Geschrei toms men. baß es irren moge und oft geirrt hat, womit es feine Dacht und Anseben verloren; so wollte ich mich vor foldem Sanfputen nicht furchten, fonbern fie laffen forts fabren, und ibre Rarren und Schellen vollenbe berausschitten, und bem Legaten feine abschlägliche Antwort geben, boch auch nicht mich verfiricen; benn fie werben (ob Gott will) ben großen Rarren nach bem Rleinen auch berausschütten. Go ift auch bier nicht Roth Gilens, und follen Gottes Beife lernen, ber nicht eilet, fonbern mit Gebuld berauslodet, bis er ein Bflodlein por bie Bunge ftedet, bag fie bie nicht tonnen wieber ins Maul gieben. Denn follten mir obne Roth fo eilen, und Gott por bem Samen fifchen, mochten wir umfonft arbeiten. So brachte auch bas groß Aergerniß, auch Abfall bei vielen guten Leuten, bag wir fo eben biefer Beit, ba ber Eurte vorhanden und ber Raifer in Arbeit, bas Concilium follten wegern." Gein Rath lief bemnach barauf binaus, nicht gerabe eine bestimmte Beigerung auszus fprechen, fonbern unter ben gewöhnlichen Entgegnungen Beit und Rath zu erwarten. Man muffe nicht erschrecken. ba Gott, welcher allmächtig sen und beiße, bisber viele Dinge anders geschickt babe, als man gemeinet \*). Auch Melanchthon mar ber Meinung, bag bas Concil nicht

<sup>\*)</sup> Luthers Bebenten . A. XVI. S. 2426,

obne Beiteres abgelebnt merben burfe. Wenn auch ber Papft nicht felbft Richter fenn tonne, fo habe er boch bas Recht, bie Berfammlung zu berufen, und biefe ben Streit burch ibren Ausspruch zu entscheiben. Gr hielt bielen Weg für ben rechtlichsten und zugleich für ben eingigen, auf welchem fur bie Chriftenbeit bas Unbeil einer formlichen Rirchentrennung verhütet werben fonne. .. Es ift mir bochft betrubt zu feben. febrieb er an feinen Freund Camerarius, baf biefe 3mietracht bis auf bie Nachtommen bauern, und vielleicht eine schreckliche Barbarei und Bermuftung aller Runfte und burgerlichen Berbaltniffe unter unferm Bolfe bervorbringen mirb. Schon jest eradst biefe Barbarei gerabe folche, bie am meiften Urfache batten, berfelben zu mehren. Aber ein großer Troft lieat in ber gerechten Sache!"\*) Die Beloten aber ents geaneten bas . was Melanchthon fage, mbge immerbin wahr senn, man burfe aber boch bas Concil nicht aner: kennen, weil sonst ber Dapst sogleich behaupten murbe. baß man auch feine Rirchengemalt anerkenne. ber Rurfurst und ber ganbaraf biefe Unficht batten, fo behielt dieselbe die Oberhand, und nach einem weitlauftigen Schriftmechfel murbe am 24ften Rebruar bem Reichs vicekanzler bie babin lautenbe, burchaus ablehnenbe Antmort ertheilt. Der Non berfelben mar gegen ben Raifer eben fo ehrfurchtsvoll, als gegen ben Papft bitter und feindselig. Als Hauptgrunde ber Bermerfung maren ans gegeben: Beil in ber Ausschreibungsurfunde einer Kirchenreformation als 3med bes Concils feine Ermabnung geschehen; weil ber Panft bie Evangelischen ichon im Boraus verbammt, indem er ihnen keserische Lehren bei= gemessen, auch mit feinen Unbangern bie Bekenner ihrer

<sup>\*)</sup> Melanchth. Epist. ad Gamerarium p. 282.

Lebre fortmabrend aller Orten verfolge fein Pormurf, ber nicht blos ben Dapft, sonbern auch ben Raiser und ibre eigenen Bunbesgenoffen, bie Konige von Aranfreich und England traf); weil er ben Raiser tausche, indem er porgebe, baf er alle Gebrechen ber Kirche abstellen wolle. wovon boch bie Bulle bas Gegentheil bezeuge; weil bas bochfte Gericht in ber driftlichen Rirche nicht allein bem Papft und ben Bischofen , sonbern ber driftlichen Rirche felber, bas beißt, auch allen Tonigen, Rurften und Stanben, welche alle Glieber ber driftlichen Rirche feven, ge= bore, in ber gegenwartigen Sache aber bem Papft um fo weniger zu gestatten fen, mit ben Seinen allein Richter zu fenn, und ben anbern Gliebmaafen ber driftlichen Kirche ihr Recht abzudringen, als er mit ben Seinen in biefer Sache Partei und zwar nicht allein wegen weltlicher Pracht, Berrlichkeit und Guter, fonbern megen feiner Lebre, Sasungen, falicher Gottesbienfte, bas ift, foviel als wegen Reherei und Abgotterei angeklagt fen; endlich weil ihnen eine Mahlftatte außerhalb Deutschland nicht gelegen und gegen bie Bestimmung ber Reichsabe -Alle biefe Grunbe wurben, nachbem schiebe erscheine. fie bem Reichsvicekangler mitgetheilt worben maren, noch ausführlicher in einer formlichen Recufationsschrift aus einander gefest, die am oten Mark unterschrieben und fogleich an alle Rurften ber Chriftenbeit verschickt marb \*). Ein Auszug aus biefen bem faiferlichen Gefanbten gege benen Erklarungen war alles, mas ber papfiliche Nuncius auf feine Antrage zum Bescheibe erhielt, inbem man ibm zugleich bie von ihm übergebenen Briefe bes Papftes an ben Rurfürften unentflegelt gurudftellte.

<sup>\*)</sup> Die sammtlichen Berhandlungen stehen in Luthers Werten D. A. XVI. S. 2480 — 2488.

Inswischen erhielt bie leibenschaftliche Stimmung. in welcher fich bie Giferer ber Partei por und bei biefer Berfammlung befanben, noch auf einem anbern Bege Befriedigung. Butber batte ichon einige Beit vorber vom Rurfurften ben Auftrag erhalten, ein neues Glaubensbetenntnig aufzufeben, welches in Schmalfalben von allen Stanben und Theologen unterfdrieben und. im Rall bas Concil beschickt murbe, ben babin gebenben Abgeordneten mitgegeben werben follte\*). Er batte fich biefes Auftrags burch Abfaffung ber fogenannten Schmalkalbischen Artifel entlebigt, und biefelben burch Spalatin, ben er au nochmaliger Berathung bes Auffabes mit Amsborf und Agricola zu fich berufen batte, am 4ten Januar bem Rurfürften überschickt, mit einem Schreiben, worin er ibn in feinem und ber Seinigen Ramen bat, auf Die Lafterreben berer nicht zu boren, welche fagen mochten, "wir Pfaffen, wie fie uns nennen, wollten euch Fürften und Berren mit Land und Leuten in Gefahr feten mit unferm balestarrigen Rurnehmen. Bir wollten es gar viel lieber allein auf unsern Hals nehmen." Die vom Kurfür-Hen felbft icon unter bem 7ten beffelben Monats aufgefette Antwort liefert ben fprechenbften Beweis fur bie Unerschütterlichkeit ber Ueberzeugung, von welcher fich Johann Friedrich in diefer Angelegenheit leiten lief. Er bankt barin Gott, bag er Luthern Rraft verlieben, bie Artitel so driftlich, rein und lauter zu ftellen. Es fep ibm bochft erfreulich, baß er biese Dube gum Ruten ber driftlichen Gemeinbe verwenbet, und bag er bas, was er bisber in Prediaten und Schriften gelehret, in teiner Beise

<sup>\*)</sup> Die Aufgabe war, anzugeben, "was und in wiefern wir ben Papiften weichen, und auf welchen Puntten wir gebächten, endlich zu beharren und zu bleiben."

Seine Bebre fen auf Chriftum ges peranbert babe. grundet, und bie Pforten ber Solle, bas beißt, wer ber ber Papft noch bas bemfelben anbangenbe Concil. wurden fie übermaltigen. Die, welche ibn und bie an= bern Prediger bes Evangeliums als Urheber von Gefabren und Unruben verlafterten, feven folde, welche Gott und Gottes Wort gering achteten, und nichts baraus machten, ob fie unter bem Dapft ober unter ben Zurten lebten, wenn fie nur ihren Dammon behalten und ein wüstes und faules Leben führen konnten. Er glaube zu= verfichtlich, baf alles gottlich fen, mas Luther aus Got tes Wort lebre, und bag Sebermann foldes offentlich betennen muffe, wenn er nicht unter ben fcbredlichen Spruch fallen wolle : .. Ber mich verlaugnet vor ben Den= ichen, ben werbe ich auch verlaugnen por meinem bimmlischen Bater." Er selbst habe bie Artikel zweimal gelefen, und obwohl er nur ein Laie fen, fich festiglich überzeugt, baß fie mahr fepen, und mit ber Augsburgi= ichen Confestion übereinstimmten. Daber brauche er fic über bieselben nicht weiter mit irgend Jemand zu berathen, fonbern er werbe fie, wenn es nothig fenn follte, vor bem Concil und ber gangen Belt bekennen, und bitte Gott, bag er ibn, feinen Bruber, feine Rinber und Unterthanen bei benfelben obne Banten erhalte. bie Bagnif und Fahr belanget, fo unfern gand und Beuten, auch Personen, beshalb begegnen mochte, bie wolten wir Gott beimftellen, nachbem er fagt, bag unfere Baar auf unferm Saupte alle gezehlet fenn, und wir teis nes ohne feinen gottlichen Willen verlieren mogen, ber wird es auch ber Sahr halben mit unferm Bruber, uns und unfern Kinbern, auch gand und Leuten, nach fei= nem gottlichen Willen mobl verordnen und machen, bem wir es zu feinem Willen wollen beimftellen; benn er bat

uns au einem Rurften erwehlet. Ifts fein Mille, fo wird er uns auch mobl babei erhalten: ift's aber fein Wille nicht, fo bilft tein Sorgen ber Gefahr, benn er wird es, wie es ihm gefällig, wohl machen, bem wir es in euer und anderer Chriften Gebet wollen befohlen baben. Um ben Papft bekummern wir uns nicht, und tragen fein Bebenten, ibm auf bas beftigfte zu wiberfteben. Go wir aus auter Meinung und um bes Rriebens willen. wie Magister Philippus vorgiebt, ihn einen herrn bleis ben laffen, ber uber uns und unfere Bifcofe, Pfarrer und Prediger zu gebieten hatte, festen mir uns felber in bie Kahr und Beschwerung, weil er boch nicht ruben wurde und seine Nachkommen, uns und unser allerseits Nachkommen ganglich zu vertilgen und auszurotten, meldes wir boch, weil uns Gott bavon befreiet und erlofet, gar nicht bedürfen, sollte auch wohl mit unferer Klug= beit (ba wir einmal von feiner Babylonischen Gefangniß burch Gott frei fein worben, und uns also in folche Gefahrlichkeit begaben, also Gott versuchten), von Gott verbenget werben, bas fonft ohne allen 3meifel mohl bleiben wirb \*)."

In berselben Hingebung, die um so bewundernswerther erscheint, wenn man sie mit den von Luther selbst gemachten Schilberungen des unter vielen andern Bekennern der neuen Lehre herrschenden Beltsinnes vergleicht \*\*), ertheilte der Kurfürst Luther'n, der in Schmalkalden bald nach seiner Ankunst von heftigen Steinschmerzen darnieder geworsen wurde, bei einem personlichen Besuche, den er ihm machte, nicht blos die troftende

<sup>\*)</sup> Seckendorf. III. Sect. XVI. §. 55.

<sup>\*\*)</sup> Luthers Auslegung ber Spiftel an bie Galater, S. A. VIII. S. 2817.

Bersicherung: "Im Fall Eures Absterbens soll Ener Weib das meinige, Eure Kinder bie meinigen seyn", sondern er forderte auch an diesem Krankenbette die answesenden Pfarrherren auf, bei dem reipen Borte Gotztes zu halten und bei dem lieben Herrgott zu bleiben \*). Als Luther außerte, daß nach seinem Tode auf der Unisversität Wittenberg sich ein Zweispalt ereignen und seine Lehre eine Lenderung erleiden werde, erregte dies die höchste Besorgniß des Kursursten, und machte ihm den armen Melanchthon noch verdächtiger, als ihm derselbe wegen seiner Ansicht über die Rechtmäßigkeit der Obershoheit des Papstes ohnehin war \*\*). Die Kabale, die längst gegen Melanchthon, als gegen einen heimlichen Papissen, unter der Decke ihr Spiel getrieben hatte (Luther'n

- \*) Reils mertwurbige Lebensumftanbe Luthers. Ih. I. G. 92.
- \*\*) Rach Luthers Rudtehr nach Wittenberg und bafelbft erfolg. ter volliger Genefung ließ ber Rurfürft ibn und Bugenbagen vom Rangler Brud in feinet Gegenwart über Delandthons und anberer gefährliche Glaubensabweichungen in ber Lebre von ber Rechtfertigung und ben guten Werten, besgleichen über bie in ber Augeburgischen Confession gemachten Menberungen, formlich vernehmen. Selbft bas Schooftind bes Sach. fifden Rurhaufes, ber Mor ber Univerfitat Bittenberg, galt nun nichts mehr gegen bietPflicht, bie Reinheit ber gutherifden Borftellungen aufrecht zu erhalten. "Wiewohl G. Churf. Gnas ben bie Universitat gestiftet und berfelben mit Onaben geneigt maren, bie auch Magister Philippsen jest nicht am wenigsten ber Stubenten balben in aroßem Aufnehmen fiebt; fo wollten boch G. Ch. On, ben beiben nicht bergen, eber C. Ch. In. biefelben Spaltungen bulben und leiben wollten, gebachten fie es babin zu ftellen, obgleich eine geringere Universitat, ober auch aulest bie gar feine fenn und bleiben follte." tung Doctori Martino und Doctori Pomerano gefcheben. In Copprians Siftorie ber Augeburgifden Confession. Rap. XII. Ø. 164.

felbit fpricht feine Ginnebart von bem Berbacht, an berfelben Theil genommen zu baben, binlanglich frei), murbe feitbem noch geschäftiger, und bochft mabricheinlich mar es ihr Bert, bag gerabe ihm ber Auftrag zu Theil marb. eine Schrift über bie Gewalt bes Dapftes aufzuseben : man mochte erwarten, bag Melanchthon in berfelben ein vollstandiges Beugniß gegen feine, bem Rurfurften verbachs tige Rechtglaubigfeit unterschreiben murbe. Er vereitelte aber biefen Plan, inbem er in biefer Schrift beffer und grundlicher, als einer ber andern vermocht hatte. aufam= menstellte, mas fich gegen bas gottliche Recht und bie Behauptung einer von Chrifto felbst gefchebenen Ginsebung bes Primats nur irgend aufbringen ließ. nicht andere, in bem geschichtlichen Recht und in bem zeit= lichen Bedürfniß ber firchlichen Ordnung liegende Grunde gebe, bas Primat bennoch beizubehalten, bas überging er vor ber Sand mit Stillschweigen, ba es außer ben Grenzen feines Auftrages lag, ber babin lautete, bie Unficht ber Partei barzustellen, und seine Privatmeis nung babei in ben Hintergrund trat. Daß bie Schrift in einer gemäßigten, eines Melanchthon murbigen Sprache abgefaßt ift, bebarf taum ber Ermahnung \*). hatte fich Euther in bem Abschnitte ber Schmalkalbischen Artifel, ber vom Papstthum handelte, wo moglich felbit überboten, und fich besonders in der Borftellung von einer Berschwisterung bes Papstes und bes Teufels gefallen. Reber nach gottlichem noch nach menschlichem Rechte follte bem Papft auch nur bas geringfte Sobeiterecht über

<sup>\*)</sup> Die Schrift ift abgebruckt beutsch in Luthers Werken D. A. XVI. S. 2368—3388, hinter ben eben baselbst befindlichen Schmalkalbischen Artikeln; lateinisch steht sie in Melanchthonis Consiliis I. 272—288.

bie Chriftenbeit zufteben. "Go wenig wir ben Teufel felbft für einen herrn und Gott anbeten konnen. fo mes nig konnen wir auch feinen Apostel, ben Papft ober Untidriff, in feinem Regiment zum Saupt ober Berrn leis Denn gugen und Mord, Leib und Geele gu pers berben emiglich, bas ift fein papftliches Regiment eigent= lich."\*) Ueberhaupt ift bie ganze Schrift in einem Tone verfaft, welcher bem milben und verfohnenben Beiffe ber Augsburgischen Confession gerabe entgegengesett ift. 211= les ift nicht nur barter ausgebruckt, fonbern bie gange Lebre ber Partei recht gefliffentlich in ben Gefichtspunkt geffellt, aus welchem fie am weiteften von ber alten Rirche entfernt icheinen mufite. Die Schmalkalbischen Artikel find bas Werk eines leibenschaftlichen Unklagers, mabrend bie Augsburgische Confession nichts als eine gemas Bigte Gelbftvertheibigung enthalt. Indeg wurde Lus ther's Rrantheit fo beftig, bag er an feinem Leben verzweifelte, und von Schmalkalben, wo es ihm an ber gehörigen Pflege gebrach, und wo nicht einmal eine Apotheke vorhanden mar, nach Wittenberg gebracht fenn Die Gewalt ber Schmerzen batte feine aufgereate Stimmung eber vermehrt als verminbert. er bieselben bem Teufel zuschrieb, ber ihm auf biese Beife feine Siege über bes Papftes Reich vergelte, gemann bie icon früher genabrte Borffellung von ber gegen ibn gerichteten Befreundung bes Papftes und bes Teufell eine besondere Starte, ja die Borftellungen: Dapft und Teufel, fielen endlich in feiner Geele gang gufam= men, und jeber Unfall ber Qual fleigerte in ihm ben Born gegen ben vermeinten Urheber berfelben \*\*).

<sup>\*)</sup> Ebenbaseibst S. 2344.

<sup>\*\*)</sup> Reil, in ben merkwurdigen Lebensumfianben Luthers Ab.III. (Abichnitt VIL) theilt aus einer jum Reformations Jubi-

beim Heraussahren aus Schmalkalben rief er ben ihn bes gleitenben Predigern zu: Gott erfülle euch mit Hasse geaen ben Papst!

Es batte biefes Burufes für Leute nicht bedurft . benen bie Meinung ibres Meifters und ber entschiedene Beis . fall, welchen bie Machtigen berfelben zollten, einziges Geles ihrer Ueberzeugungen mar. Sie rubmten fich ber Unabhangiakeit von Menschengeboten; fie mutbeten gegen bas, was fie Menschensagungen nannten, wahrend fie immer fester in bem engen Kreise von Lehrmeinungen und Rirchenformen fich verftrickten, welchen ein Denfch von überlegener Perfonlichkeit und eigenthumlicher Beiftebrichtung aus bem weiten Gebiete ber religiblen Ibeen und kirchlichen Symbole abgesteckt, und fur ben Inbegriff alleingultiger Bahrbeit, für bie einzig mögliche Ausbrucks = und Auffassungsweise bes Chriftenthums, erklårt batte. Alle anwesenben Theologen wurden aufgeforbert, burch ihre Unterschrift bie Borftellungen und Behauptungen ber aufgesehten Artifel zu ben ihrigen zu machen, und fich zur fleten Bekenntnik und Aufrechterhale tung berfelben zu verpflichten. Es war bies ber Moment, wo ber Parteigeist am beftiasten tobte und bie Eleinen Geister um fo großer zu fenn glaubten, mit je blinderer Unterwerfung fie bem Grofgeifte, von bem fie Namen und Bedeutung empfingen, ihre Sulbigung bar-Damals war es, wo ber von so vielen als brachten. schwachberzig verschriene Melanchthon ben entscheibenb-

laum 1617 gebruckten Geschichte bieser Krankheit Luthers mehrere bieser Reußerungen mit, die als Erzeugnisse eines folchen Gestleszustandes leichter begreislich erschenn, als wie es mögslich gewesen, daß dieselben jemals erbaulich gefunden worden sind. Unter andern die auf dem Krankenbette verfaßten schrecklichen Reime S. 98.

ften Beweis eines großen Starkmuthes gab. Als bie Reihe bes Unterschreibens an ihn kam, that er es mit folgenden Worten:

"Ich Philippus Melanchthon halte biese obgestalte Artikel auch für recht und christlich. Bom Papst aber halte ich, so er das Evangelium wollte zulassen, daß ihm um Friedens und gemeiner Einigkeit willen berjenigen Christen, so noch unter ihm sind und kunftig seyn mochten, seine Superiorität über die Bischose, die er sonst hat, jure humano auch von und zugelassen sey"\*).

Rur ein einziger, ber Hamburgische Superintenbent Johann Aepinus, trat bieser Erklärung bei, strich aber seine beistimmige Aeußerung wieber aus, als er sah, baß er mit Melanchthon allein stand. Mehrere fügten Betheurungen hinzu, daß sie Luther's Artikel immer bekannt håtten, und kunftig immer bekennen und lehren wurden.

<sup>\*)</sup> Luther's Werte XVI. S. 2866.

## Fünftes Rapitel.

Unter ben Schmalkalbischen Artikeln befand fich noch immer bie von Buther so hoch gehaltene und so eifrig gegen bie Unbanger Carlftabt's und 3wingli's verfochtene Lebre. baff Brobt und Bein im Abendmabl ber mahrhaftige Leib und bas mahrhaftige Blut Chrifti fen, und bag beibes nicht allein von wurdigen, sondern auch von unwurdis gen Geiftlichen geweiht, von frommen wie von unfrommen Christen empfangen werbe, bag basselbe also nicht blos fur und burch ben Glauben eine geiftige, fonbern auch eine wirkliche, burch bie Confecration hervorgebrachte Gegenwart babe. Gegen biese Borftellung hatten sich noch in Augsburg bie Dberlanbischen Stabte (Stragburg, 11m. Memmingen und Isny) auf bas entschiebenfte er-Flart, und feft an bem, von ben Schweizer Reformatoren behaupteten bilblichen Sinne bes Sacraments gehal= ten, ber fich indeß allmählig bis zu jener geiftigen, für ben Glauben vorhandenen Gegenwart gesteigert hatte. Rest aber waren biefe Stabte Genoffen bes Schmalfalbi= ichen Bundes, und ihre Theologen unterschrieben bei bie-

fer Berfammlung Butber's Artifel. Rad menige Jahre porber batte, nach ber Erbitterung ber Parteien und Buther's beftigen Leußerungen zu fchließen \*), eine fo nabe Aussobnung fich kaum erwarten taffen; aber je bestimmter fich bie Unbanger ber Reuerung gegen ben Raifer und gegen bas von bemielben beschütte alte Kirchentbum stellten, und jemehr allmablig bei ihnen, wie überall, mit bem Erloichen ber erften Begeifterungeflamme außere Rud: fichten bie Dberhand über bie religibien Glemente gemannen, besto lebhafter empfanden sie bie Nothwendigkeit, fich burch Bereinigung ihrer getrennten Krafte zu ftarten und ihr bedrohtes Dasenn ficher zu ftellen. Die Oberlandischen Stadte, welche fich ber Gefahr unschst Preis gegeben faben, maren auch bieienigen, von melden biele Aussibnung ausging, jur großen Kreube bes ganbgrafen Philipp, ber ben gangen Religionshandel vornehmlich von ber politischen Seite ins Muge gefafit, und ben 3mift über bas Sacrament immer für einen ganz überflussigen gehalten batte. Die Unterhandlung wurde von Martin Bucer, einem Strafburger Geiftlichen, amifchen ben Schweizer und ben Wittenberger Theologen, wie gwis ichen zwei friegführenben Dachten geführt. biosem Diplomaten ber Dogmatit, im Januar 1586 bie Geiftlichen in Bafel zur Ausstellung eines Bekenntniffes zu bereben, nach welchem Brobt und Wein nicht blos symbolische, sonbern wahrhaft mittheilenbe Beichen bes Leibes und bes Blutes Chrifti fenn follten. Mit biefem Bekenntnisse ließ fich bie Borftellung, bag bie Mitthei= lung vom Glauben bes Empfangenden abhangig fen, gur Noth immer noch vereinigen. und Bucer begte bie Soffnung. baf auch Luther von feiner Meinung etwas nach

<sup>\*)</sup> Man febe Banb I. S. 466.

laffen, und auf bem Hauptpunkte ber Trennung, bak bie Gegenwart bes Leibes und Blutes Chriffi auch fur bie Unwürdigen und Ungläubigen eine wirkliche sen, nicht Diefe hoffnung mar im Laufe ber Unbestehen merbe. terbanblung burch einige freundliche, mabrhaft guvorkom: mende Meußerungen Luthers in Briefen an bie Dberlanbischen Stabte erregt, und von ber gemäßigten Partei unter ben Wittenbergern, als beren Saupt Melanchthon anzuseben mar. unterbalten morben. Mit bem lettern batte Bucer in Caffel eine Busammentunft. er barauf, im Mai 1536, in Gefellschaft mehrerer Dberlanbischer Prediger nach Wittenberg fam. um die Concordie jum volligen Abschluffe ju bringen, fand er einen ganz anderen Luther, als er nach bem. was vorausge= gangen mar, erwartet batte. Luther empfing ibn unb feine Gefährten mit einer Strafprebigt, und forberte nichts weniger, als bag fie erstlich ihre bisherigen Lehren formlich widerrufen und öffentlich ben Brrthum berfelben bekennen, bann aber einer von ihm vorgeschriebenen Behrformet fich unterwerfen follten, mit welcher keine andere Borffellung als die feinige verbunben werben konnte, welche ihnen baber ganzliche Aufopferung ber ihrigen auf-Sie follten nicht nur lehren und bekennen, baß ber mahre Leib Chriffi im Sacrament mahrhaftig gegenwartig fen und wahrhaftig empfangen werbe, fonbern noch ausbrudlich erklaren, baß er unglaubigen Communicanten eben so mahrhaftig gegenwärtig als gläubigen fen, und von ungläubigen eben fo mahrhaftig als von Bucer, welcher jett vor alaubigen empfangen werbe. Luther'n wie vormals biefer vor bem Kardinal Cajetan ftand, hatte bei bem Sinblice auf bie Verlegenheit feiner Vollmachtgeber nicht die Festigkeit, welche jener in seiner bamaligen, von Rudfichten auf Unbere freien Stellung

gezeigt batte; er marb vielmehr burch guther's Unrebe febr betroffen, und ließ fich, nachbem er unorbentlich geantwortet und fich wegen ber ibm porgeworfenen Dop: velangigfeit mit gegenseitigen Diffverftanbniffen ents schulbigt batte, gar balb babin bringen, Buther'n worts lich nachausprechen, baß ber mabre Leib Chriffi im Abendmabl empfangen werbe nicht nur pon ben Rurbigen mit bem Bergen und bem Munbe gur Geligfeit, fonbern auch von ben Unwurdigen mit bem Munbe, aber gum Gericht und gur Berbammnif. Eine Rriebensformel biefes Ins balts wurde von Melanchthon aufgefest, und am 27ften Dai Lutber'n übergeben. Um folgenben Tage, einem Conntage, predigten Bucer und Luther; ber erftere genoß auch mit feinem Begleiter Capito, aum Beichen ber Union, bas Abendmahl. Die Kormel ward von bent Ranzeln verlesen, und am 29ften Mai (1536) unterfchrieben \*).

Mit schwerem Herzen brachte Bucer biesen Vertrag zu ben Seinigen heim. Um ihnen benselben genehm zu machen und seine schwachberzige Unterwerfung unter Luther's Glaubensvorschrift zu beschönigen, hatte er sich eine Erklärung ausgesonnen, nach welcher er unter ben Unwürdigen, für welche die wirkliche Gegenwart statt sinden sollte, keine ganz Ungläubigen, sondern nur solche, die nicht in der rechten Fassung des Glaubens wären, versstanden haben wollte \*\*). Das Erzwungene dieser Ersklärung war leicht zu erkennen; aber das Verlangen der Städte nach vollständiger Ausgleichung ihres Zwistes mit

<sup>\*)</sup> Diese Formel, die in der Geschichte den Ramen: Concordia Vitebergensis führt, steht unter andern bei Sedendorf lib. III. p. 132, und in Melanchthonis Consiliis I. 258.

<sup>\*\*)</sup> Melanchthonis Consilia I. 259.

ben Sachsichen Glaubensgenoffen ersette, was berfelben an Triftigkeit abging. Die Unnahme ber Concordie sand nirgends Widerstand, und von den Obrigkeiten der Städte ergingen die freudigsten Briefe an Luther'n mit Gludwünschen und Versicherungen des Beitritts, ohne daß eine weitere Erklärung verlangt, oder von der Buserschen Gebrauch gemacht ward.

Anbers mar ber Erfolg bei ben Schweizern: benn bei biefen wirkte politische Aurcht nicht. Als wegen biefer Angelegenbeit eine Berfammlung berjenigen Gibgenoffen, welche bem neuen Religionswesen beipflichteten, aebalten marb, und Bucer fie überreben wollte. baf er burch Unnahme ber Lutherichen Formel bem Befenntnif. bem fie bisber angehangen batten, nichts vergeben babe, indem biefe Kormel gang mit bemfelben übereinstimme, und daß fie baber biefelbe unbebenklich unterschreiben konnten. lebnte fich gegen bieses Worgeben und bie barauf gegrundete Bumuthung ibr gesunder Menschenverstand auf, und nach mehrfachen Berathungen faßten fie enblich ben Beschluß, fich unmittelbar an Luther'n mit ber Frage au wenden, ob er bie Bucersche Erklarung ber Concorbienformel fur bie feinige erkenne, und ihm in biefem Ralle, aber nur in biefem, ihren Beitritt zu versprechen. Sie fügten ihrem Schreiben ein neues Bekenntnif ihrer bisberigen Lehre bei, in welchem auf bas beutlichste und bestimmtefte erklart und ausgeführt mar, bag und warum fie feinen anbern als einen geistigen Genug bes Leibes Christi im Abendmahl zugeben konnten, indem Christus. nach feiner menfcblichen Natur, alfo mit feinem Leibe, nirgends anders als im himmel fen, folglich auch im Sacrament weber an eine leibliche (subffangliche) Gegenmart, noch an einen leiblichen Genuß gebacht merben burfe.

Mit biefem Schreiben und Befenntniffe ber Schweizer tam Bucer im Rebruar 1537 nach Schmalfalben, wo er beibes Luther'n übergab, obwohl bessen Krankheit nicht gestattete, barüber weiter mit ihm zu unterhandeln. Rach bem Inhalt bes Schmalkalbischen Artikels vom Sacrament und nach ben Erinnerungen bes vorigen Sabrs ließ fich erwarten, baß Luther auf bas beftiafte auffahren und fein Kurfürst alles von ber Sand meifen merbe. Satte es boch ber lettere bei ber Berbandlung mit ben Dberlans bern Luther'n ausbrucklich zur Pflicht gemacht, auf ber Augsburgischen Confession und beren Apologie beständig au bleiben, barob fest au balten, und ben fremben Dras bicanten in keinem Wege, mit nichten auch in bem mes nigften Punkt und Artikel, ju weichen \*). In ber That sagte Luther zu Gotha, wohin ihm Bucer und Entoftbenes auf die Nachricht, daß es fich unterwegs mit ibm gebeffert babe, nachgereift maren, biefen Unterhandlern frei beraus: "Das Beste mare, wenn Gure Leute recht lehreten, und frei und rund heraus bekenneten: Lieben Areunde. Gott bat und fallen laffen, wir baben geirret und faliche Lehre geführet, laffet uns nunmehr flüger werden, vorsehen und recht lebren. bem Bemanteln und Vertuschen lagt es fich 'nicht thun. wie man auch weber fein eigen noch frember Leute Gewif= fen bamit flillen kann. Denn fold Umschweifen gefället Gott nicht, ber sonberlich ber Lehre halben ein scharfes Urtheil mider uns fällen mirb " \*).

Dennoch geschah, was sich von bieser Ueberzeugung und nach ber Hartnäckigkeit, womit bie Antrage bes Papstes und bes Raisers zurudgewiesen worben waren,

<sup>\*)</sup> Schreiben bes Kurfürften an Luther &, X, Th. XVII. &, 2527.

<sup>\*\*)</sup> Euthers Werke XVII. S. 2593.

fo aans und gar nicht erwarten ließ, daß Euther in biefer ibm fo wichtigen Ungelegenheit nachgab, und ben Schweis gern gewährte, mas bisber noch Niemand von ihm erlangt hatte, bas Geftanbnig, bag er zu weit gegangen fen, und baff abmeichende Glaubensmeinungen nicht nothmenbia eine Trennung ber Gemutber gur Folge haben mußten. fonbern burch gegenseitige Liebe getragen und verfobnt Diele Gemebrung marb burch bas zus merben konnten. nehmenbe Gewicht ber politischen Berbaltniffe bewirkt. Durch ben Ausgang ber Belb'ichen Unterhandlung gu Schmalfalben mar bie Stellung ber Vartei gegen ben Raifer febr verfcblimmert worben. Belb hatte ibr auf ibre erneuerten Beschwerben gegen bas Reichstammerges richt . ben ichon fruber bemerkbar gemachten Unterfchieb amifchen Religione = und Rirchensachen von Reuem vorgehalten, und ihr frei beraus erklart, bag biejenigen Stande, wolche nicht namentlich in bem Rurnberger Rrieben beariffen feven, auch in Unsebung ber Religion burch bie frühern Reichsschluffe von Speier und Augsburg gebunben bleiben mußten. Die Protestirenben batten biefe Erflarung, welche freilich eine gang richtige Rolgerung aus ben bei Saffung bes Rurnberger Friebens von ihnen gemachten Diffgriffen war, baburch beantwortet, bag fie noch mehrere Mitglieber in ihren Bunbesverein aufnahmen, bag fie fich verpflichteten, jeben einzelnen Stanb; gegen welchen bas Rammergericht Erecution verfligen murbe, in ihrer Gefammtheit zu ichuten, und wegen ber Bebrudungen, welche einige tatholische Stanbe in ihren Gebieten an ben Unbangern ber neuen Lehre zu ver= üben fortführen. Wiebervergeltung an ben Unbangern ber alten Lehre in ihren Gebieten zu üben. und bem Konige Rerbinand murbe bie verlangte Beibulfe jum Turkenkriege nicht nur gang abgeschlagen, sonbern

auch ausgemacht, baß nicht einmal ein einzelnes Ditalieb für fich etwas beitragen follte. Rugleich wurden bie Bunbesbaupter beauftragt, bie Unterbandlungen mit ben Ronigen von Aranfreich und von England auf bas eifriafte zu betreiben und zu einem erwunfchten Riele zu Selb, bierüber auf bas bochfte erbittert, reifte nun an ben katholischen Sobfen im Reich berum, um eis nen Gegenbund zu Stanbe zu bringen. Nach mehrern Rusammenkinften, bie beshalb zu Rurnberg und zu Speier gehalten murben, tam biefer Bunb! welcher ben Ramen: Chrifiliche Ginung, annahm, am 10ten Juny 1538 in Rurnberg zum Schluffe. Die Mitalieber mas ren, anker bem Raifer und bem Ronige Rerbinand, bie Erzbischofe von Mainz und Salzburg, bie Berzoge von Baiern . ber Bergog Georg von Sachfen und bie Bergoge Erich ber Weltere und Beinrich ber Jungere von Braum fcweig; fie verpflichteten fich, alle für einen Dann zu feben, wenn einem Einzelnen von ihnen wegen bes alten Glaubens eine Bebrananiff zugefügt, ober fonft eine Befahr bereitet merben follte. Die Bundesftanbe wurden in zwei Bezirke, ben Oberlandischen und ben Sachsischen. einaetheilt. In bem erften follte ber Bergog Lubwig von Baiern, in bem anbern ber Bergog Beinrich von Braunichweig Director und Bunbesoberfter fenn, und bie Bunbesangelegenheiten mit beigeordneten Bunbebrathen Leis Den vierten Theil aller Koften wollten ber Raifer und fein Bruder übernehmen, bas Uebrige follte von ben anbern Bunbesaliebern getragen werben. Bu eilenber Bulfe murbe bie baare Erlegung einer Summe in bie Bundes : Caffe beichloffen.

Die Kunde von diesen Unterhandlungen machte, baß in ben Protestirenden bas Streben gesteigert ward, ihre Partei zu verstärken, und baß die hoffnung, biesen

Amed burch ben Beitritt ber fo friegsberühmten Gibges noffen zu erreichen, auf Beurtheilung bes Schweizerischen Religionsbekenntniffes einen großen Ginfluß gemann. Much mochte fich ber Glaubenseifer in ben Erklarungen gegen ben Dapft erschöpft haben, und fich nun nach ber anbern Seite bin um fo nachgiebiger gestimmt fühlen. je bartnadiger er fich nach ber einen Seite bin ermiefen batte. Daber lief ber Rurfurft icon von Schmalfalben aus (unter bem 15ten Marg 1537) burch Melanchthon an bie Burgermeifter. Schultheiffen und Rathe pon Bie rich, Bern, Bafel, Schafbaufen, St. Gallen, Mublbaufen und Biel schreiben, um bie Bergdgerung ber Untwort auf ihr an Luther gerichtetes Schreiben mit Luther's Krankbeit zu entschulbigen und sie vorläufig zu versichern. bag Luther ihnen alles Gute gonne, und zum bochften von Sott begehre, "bag wir alle in driftlicher Ginigkeit Gott und ben herrn Chriftum anrufen und feliglich leben mo-Buther felbit befann fich noch brei Biertels jahre, bis auch er, am 1ften December 1537, ben Gibgenoffen einen Brief fchrieb, in welchem er bie bisber mit fo großer Wichtigkeit und Seftigkeit bebanbelten Streitfragen baburch erlebigte, bag er biefelben fur folde erklarte, die auf fich felbft beruben konnten. "Ich babe nun amar wieberum Guer Chren Schrift gelesen, und bin erftlich beg bochlich erfreuet, bag ich vernommen. wie hintangesett aller vorigen Scharfe und Berbacht, so wir mit Guren Predigern gehabt, Guer ganger Ernft fen. bie Concordia anzunehmen und zu forbern. Der große Gott und Bater aller Gnabe wolle felbft bas gut angefangene Bert vollführen, wie geschrieben fteht Sprichworter 6. 7: "Benn Gott gefället eines Mannes Beg,

<sup>4)</sup> Luther's Berte XVII. S. 2592.

fo betebret er auch feinen Reind zum Rreunbe." Die große Amietracht kann freilich nicht fo leicht und fo bald ohne Riben und Marben gebeilt merben. Denn es werben bei Euch und uns etliche fenn, welchen folche Concordia nicht gefällig, fonbern verbachtig fenn wirb. wir zu beiden Theilen, bie mir's mit Ernft meinen, werben fleißig anhalten, wird Gott mobl feine Gnabe geben, baß es bei ben anbern mit ber Beit auch zu Tobe blute und bas trube Baffer fich wiederum febe." Er verfprach für fich und feine Freunde, bag fie fich in Prebigten und Schriften gar flille balten und maffigen wollten, bamit fein neues hinderniß barmifchen geschoben werbe; benn bes Schreiens und Rechtens fen bisber genug gemefen, me etwas burch baffelbe batte ansgerichtet merben tonnen. Bas zur Korberung ber Concordia biene: bas folle an ibas nicht mangeln, bas wiffe Gott, ben er zum Beugen auf seine Seele nehme. Die 3mietracht babe meber ibm noch fonft Jemand geholfen, fonbern vielen Schaben ges than, und es fen nichts Rusliches noch Gutes barinnen ju hoffen noch jemals zu boffen gewefen. Darauf be zeugte er feine Uebereinftimmung mit ben Artifeln ibres Bekenntniffes in ber Lehre vom munblichen Borte, bag baffelbe ohne ben beiligen Geift nichts ausrichten tonne, und in ber Lehre von ber Taufe, welche ebenfalls ohne ben heiligen Geift nichts wirfen und ichaffen tonne. Doc mufite endlich auch ber Artifel vom Sacrament bes Leibes und Blutes Chrifti berührt merben. Er that bies auf eine Beise, in welcher ber vorige Luther nicht wieber zu erkennen war. "Wir haben noch nie gelehrt, saate er. lehren auch noch nicht, baf Chriftus vom Simmel, ober von ber rechten Sand Gottes, bernieber und auffahre, weber fichtbarlich noch unfichtbarlich, fonbern bleiben feft bei bem Artifel bes Glaubens: Aufgefahren gen Dims

mel, fisend zur Rechten Gottes zc. und laffen's abttlicher Allmacht befohlen fenn, wie fein Leib und Blut im Abends mabl uns gegeben werbe. Wir benfen ba feiner Auffahrt noch Rieberfahrt, bie ba follte geschehen, fonbern mir bleiben ichlechts und einfaltiglich bei feinen Borten: Das ift mein Leib; bas ift mein Blut! Doch mo mir bierinnen einander nicht ganglich verftunden. fo fen bas jest bas Befte, baf wir gegen einanber freundlich fenn, und immer bas Befte zu einander verfeben." Luther geffand allo nicht nur, bag auch von feiner Seite burch alleugroße Site gefehlt worben fen; er versprach nicht nur. baff er ben Streit ruben laffen wolle, fonbern er erklarte auch, baff er nichts bamiber babe, wenn bie Schweizer bie Bittenbergische Concordie nach ihrem Sinne annehmen wollten, ja er leiftete gewiffermaßen auf feine eigene Lehre Bergicht, inbem er bie Borftellung, auf melder biefelbe berubte, ins Ungewiffe, und ben unterscheibenben Ausbruck vom Genug ber Burbigen und ber Unmurbigen vollig bei Seite ftellte. Die Schweizer konnten fich bemnach für Sieger balten . und fie thaten bies bermaaken, bag auf einem Convent zu Burch einige Giferer unter ihnen sogar ben Untrag machten. Luther folle nun formlich wiberrufen, mas er in feinen erften Streitschriften gegen Caristabt und 3wingli geschrieben habe. 3mar. biefer Antrag ging nicht burch; boch murbe in bem Ant= wortschreiben an Luther, in welchem bie Gibgenossen ibm ihren nunmehrigen Beitritt zur Concordie fund thaten, auch auf bas Bestimmteste erklart, bag bies nur barum geschehe, weil er bekannt habe, bag er keine Gegenwartigkeit ober Niegung bes Leibes und Blutes Chrifti im b. Abendmabl fete, aus ber etwas folgete, bas ber mabren Menschwerdung und himmelfahrt Chrifti, seiner bimmlischen Glorie, ben Artikeln unfers driftlichen Glau-

bens, noch andern Orten ber Schrift wiberig ober in einige Rege entgegen fevn mochte; wogegen fie auch nicht mollten, baff im Abendmabl allein bloffe und leere Reis chen, fonbern auch ber Leib und bas Blut bes herrn genofe sen merbe, also, bak bies an ihm felbst allein burch bas aldubige Gemuth mabrlich beariffen und empfangen werbe. als laut und fage gebachter ihrer Confession und Declas ration, die ihm auf bem Schmalkalbischen Tage auges schickt worben, bei welcher fie ihres Theils nochmals' fteif und unverrückt blieben. Luther beantwortete bies fes Schreiben (Donnerflags nach Johanni 1538) in ber "Er habe aus bemfelben vorigen freundlichen Weise. fast gern vernommen, baf ihrer aller Sersen zur Comcorbia bereit fenen, und bag ihnen fein Schreiben gefals len babe, nehmlich, baff in Bittenberg nicht gelehrt werbe, wie im Sacrament follte gehalten merben eine Auffahrt und Dieberfahrt unfers Beren, boch gleichwohl ber mabrhaftige Leib und Blut unfere herrn baselbft empfangen werbe unter Brob und Bein. fcriftlich nicht konnte gegeben werben, versehe ich mich, D. Martin Bucer und D. Cavito werben's alles munde lich bargeben, welchen ich alles vertrauet und auch barum gebeten habe, weil mir kein 3meifel ift, bag bei Euch ein fehr fromm Bolflein ift, bas mit Ernft gerne mohl thun und recht fabren wollte. Davon ich nicht eine ges tinge Frende und hoffnung habe zu Gott, ob etwa noch eine Sade fich sperre, bag mit ber Zeit, so wir fauberlich thun mit bem guten schwachen Sauflein, Gott werbe au froblicher Aufhebung aller Irrung helfen " \*).

II. Bb.

<sup>\*)</sup> Die angeführten Briefe stehen in Luther's Werken D. A. XVII. in bem Abschnitte, ber bie Berhandlungen mit ben Oberlandern und Schweizern enthalt.

Domobl nun ber 3wed, für welchen Luther, gewiff unter bem ichwerften Rampfe, biefes Rachgeben fich abamana, nicht erreicht warb, und ben Schmalfalbischen Bunbehgenoffen niemals ein politischer Bortbeil aus ber Freunbicaft ber Eibgenoffen erwuchs, fo ichien boch ber Streit ber mit fo unnaturlicher Beftigkeit gehn Sahre lang geführt worben mar, nunmehr beschwichtigt, und bie neue Rirche in ber gemeinsamen Glaubens : und Lehrform pereiniat, bag ber Erlofer in bem Altarfacrament auf eine, ben Sinnen nicht mabrnehmbare, bem Berftanbe nicht beareifliche, bennoch aber bem glaubigen Aufschwunge bes Beiftes lebenbige, in ihrer Gigenthumlichkeit facramentalifch zu benennende Beife mahrbaftig gegenmartig Melanchthon, welcher fich feit einiger Beit in biefe allgemeine Unficht mehr als früber bineingebacht batte. mar nun berglich frob, die Schweizer nicht mehr als Reber und Irrlebrer bebandeln zu muffen, und brachte ihnen zu Gunffen in einer neuen Ausgabe bes lateinischen Bertes ber Augsburgischen Confession, welche er im Sahre 1 540 besorgte, eine Lenberung an, bie es moglich machte. bak biele Befenntnikichrift nun auch von ben Schweizern mit autem Gewiffen angenommen werben konnte. firich nehmlich im zehnten Artifel ben Ausbrud ber Diffbilligung, welcher gegen bie Schweizer gerichtet mar \*), und vertauschte bie Bestimmung: bag ber Leib unb bas Blut Chriffi im Abenbmabl mabrhaftig gegenwärtig fen und ausgetheilt merbe, mit ber neuen: baf mit bem Brobte und bem Beine ber Leib und bas Blut Chrifti mabrhaftig bargereicht merbe \*\*). Die Anficht ber Sacra-

<sup>\*)</sup> Improbant secus docentes.

<sup>\*\*)</sup> Die altere Formel lautete: Quod corpus et sanguis Christi vere adsint et distribuantur in coena, Die neuere:

mentslehre; melde ber neue feit 1536 in Genf angefie: belte Lebrer ber Schweizer Rirchen, Johann Calvin. geltenb machte. ließ fich mit biefer Raffung ber gutberis ichen Lebrform volltommen vereinigen. Inbem er Brobe und Wein fur Beichen erklarte, burch welche bie unficht= bare, aus bem Aleische und Blute Christi empfangene Nabrung in einer ber menichlichen Kassungefraft anges meffenen Weise finnlich veranschaulicht werbe, betrat er ben Weg, welcher allein zur Beenbigung alles in ber drifflichen Rirche über biefen Gegenstand berrichenben Da Luther auließ, baff in bie-Amistes führen konnte. fen Sabren bie bis babin beim Gottesbienft beibebaltene Erbebung ber Softie abgeschafft murbe, so marb auch baburch ein für die Schweizer porhandener Unftoff gehoben. Daber mar Calvin im Jahre 1539 bei bem Religions. gespräche in Frankfurt zugegen und gab baselbst mit ben übrigen Protestanten bie Erklarung, baf er bas einftims mige Bekenntniß ber katholischen Rirche theile, nach mels dem im Abendmable, nach Consecrirung bes Brobtes und Weines, ber Leib und bas Blut Christi mabrhaft und wirklich gegenwartig fen, und bag er biejenigen tabele,

Quod cum pane et vino vere exhibeantur corpus et sanguis Christi. Diese Aenberung, welche nachmals bem Melanchthon als eine Berfälschung, ja als ein Berbrechen vorgeworfen worden ist, durch welches er eine ihm nicht mehr gehörige Staatsschrift verlett habe, geschah unter Luther's Augen, wahrscheinlich mit bessen Rath und Borwissen, gewiß aber ohne daß er sich weder über die Kenderung selbst besschwerte, noch das Recht berselben in Zweisel zog; auch würde ihm das letztere nicht zugestanden haben, da er selbst die Schmalkalblichen Artistel in einer im Jahre 1588 erschienenen neuen Ausgabe weit mehr, als Melanchthon die Consession, verändert batte.

welche dieses nicht glaubten \*). Sonach schien aller Segenstand bes Zwistes ganzlich gehoben, und obwohl Eusther seinen Groll gegen ben todten Zwingli nicht ganz zu unterdrücken vermochte und ihn in seinen Schriften gelegentlich als Restorianer und Wiedertäuser bezeichnete, konnte doch Riemand vermuthen, daß der Zank sich noch einmal erneuern und auf Jahrhunderte die protestirenden Deutschen unter einander in nicht viel geringere Feindsschaft versehen würde, als die war, in welcher sie gegen die Römische Kirche flanden.

\*) Operum Melanchthonis tom. IV. p. 176.

## Secftes Rapitel.

Die Beigerung ber Protestanten, bas Concil anzunebmen, überhob ben papfilichen Stubl einer großen Berlegenbeit, in welche er ohne bieselbe gerathen seyn wurde; benn ber Bergog von Mantua, beffen Buftimmung bei ber Ausschreibung nach Mantua vorausgesett morben mar, machte ploglich Schwierigfeiten, inbem er behauptete, gur Sicherung ber Rube in ber Stabt und gur Erbaltung feiner fürfilichen Rechte fev eine Befahung von bunbert funfrig Mann Ausvolf und bunbert Reitern erforberlich, und ber Papft verpflichtet, bie Roften berfelben zu tragen, obwohl ber Befehl über biefe Truppen ibm. bem Bergoge, überlaffen werben muffe. Der Papft wollte diese Korberung nicht zugesteben, und hob, ba ber Herzog nicht nachgab, am 10ten April 1537 ben nach Mantua angesehten Termin auf. Das Concil follte fich im Rovember an einem noch naber zu bezeichnenben Orte versammeln. Es war nicht leicht, einen solchen zu ermitteln, wenn ben Einwendungen, bie fich von ben verschiebenen Parteien gegen jebe getroffene Babl voraussehen ließen, nicht allzuviel Spielraum gegeben werben follte. Als ber Dapft enblich bie Republit Benebia bes ftimmt batte, ju erlauben, bagbas Concil in ber ihr geboris aen Stadt Dicenza fich verfammeln burfe, tam in Folge bes Rrieges, ber awischen bem Raifer und bem Ronige von Frankreich wegen bes Bergogthums Mailand ausgebrochen war, feine Berfammlung ju Stanbe, und bie jum Prafibio ernannten zwen papfilichen Legaten, Campegius und Aleander, fagen mehrere Monate in Bicenza, obne baß irgend woher ein Bischof ober Pralat fich einfand. Der Papft bot alles auf, um bie beiben Monarchen mit Er schlug ibnen por, in Nizza einander zu vertragen. eine perfonliche Bufammenkunft zu balten, und begab fich felbst babin, um ihre Ausfohnung zu bewirfen und fie gur Bertheidigung Staliens gegen einen brobenben Ungriff ber Turten, wie gur eintrachtigen Beidbidung bes Concils, ju bestimmen. Es gelang ibm, fie ju einem Waffenstillftanbe, welcher gehn Sahre bauern follte, gu bereben; ba aber bamals bie eigentliche Aussohnung fo wenig zu Stanbe tam, bag beibe Rurften von Mizza abreisten, ohne fich gefehen zu haben, mar es febr begreiflich, bag bem Papfie bie Hoffnung auf bas Concilium schwand, und er ihrem Antrage, baffelbe ju verschieben, ohne Schwierigkeit nachgab. Bu Genua, wohin ibn ber Raiser von Rizza aus begleitet hatte, erließ Paul III. am 28ften Juny 1538 eine Bulle, burch welche er bas Concil abermals verschob, fich aber vorbehielt, fur baf= felbe eine neue noch naber zu bestimmenbe Rrift anzufesen \*). Ronia Beinrich von England, feit feinen argerlichen Cheftanbehandeln ein heftiger Reind bes Romis fchen Stuhle, ließ nun eine Schrift ausgeben, in wel-

<sup>\*)</sup> Raynaldus ad an. 1588. n. \$4. (tom. XXI.)

cher bem Papfte unter anbern bie Beigerung bes Hetzogs von Mantua und bas Unvermögen, diesen kleinen Fürssten zum Sehorsam zu zwingen, zum Vorwurse gemacht warb. "Ifi's bem Papst ein rechter Erust gewesen, zu Mantua ein Concilium zu halten, und hat er aus göttlichem Rechte Fug und Gewalt, die Fürsten zu berufen, wobin es ihm gefällt: warum hat er denn hier nicht der hos ben Gewalt gebrauchet, warum hat er den Herzog von Mantua nicht gezwungen, diese Stadt zum Orte der Berzsammlung zu gewähren? Wo bleiben hier die Donnersschilige des Papstes, und so schreckliche Gebote und Bulsten? Wie kommt es denn, daß so schreckliche Gewalt und Nachtfülle sehl schlägt? \*)

In biefem Spott mar allerbings Babrbeit; aber Diele Babrbeit gereichte viel meniger zur Beschämung bes Romifden Stubis als gur Biberlegung berer, welche von ber Gewalt beffelben au übertriebene Borftellungen Die großen Rraftmomente, welche bas Papfi= thum im Mittelalter entwickelt batte, als ibm aus bem fcwankenben Berbaltniffe ber Ronige und ibrer Bafallen fein Schiebsrichteramt über bie Thronen erwuchs, was ren burd bie veranberte Berfaffung ber Staaten und burch bie in gang Europa erfolgte Befeftigung ber lanbes: berriichen Macht gehoben; bie Beit batte um Sahrhunberte gurudichreiten muffen, um wieber auf bem Punfte anzulangen, auf welchem jene Momente eingetreten ma-Wenn fpåter im westlichen Guropa Rirchentbum und Monchthum machtig geblieben ober wieber machtig geworben find, ba ift foldes nicht burch und fur ben Papft, fonbern burch und fur eigenthumliche Richtungen bes Staatsthums und bes Bolfsgeiftes gescheben, bie

<sup>\*)</sup> Luthers Berte B. X. XVI. 2612.

für fich ihre Bahn verfolaten. abne bem Bewilthum mehr als außere Chre au erweisen. Die Dhumacht bes lettern, einer geordneten Staatsgewalt bie Spite au bies ten wird icon burch ben Anfang und Kortichritt ber Rirchentrennung bes fedrebnten Sabrbunberts bargethan, bei welcher bas Daufthum gegen einen Rarften fo beschränkter Dacht, wie ber Kurfunt von Sachfen mari ben Befitfand feiner Rechte nicht zu behaupten vermochte: Indef mar gegen biefen und bessen Bundesgenoffen in Soffnung friedlicher Wiebergewinnung große Mägigung geubt, und tein ftrenges Mittel ber Kirchengewalt zur Unwendung gebracht worden. Als nun ein folches gegen ben Ronig Beinrich von England verlucht, und über ben. ber fich als Reber. Schismatifer. Ebebrecher und Dorber fo vieler Unschuldigen erwiesen, ja svaar in seiner Buth bie Gebeine der Todten verunehrt babe. Interdict und Bann gesprochen warb, brach biefes Urtheil nicht nur beffen Macht nicht, sonbern es fubren auch ber rechtalaubige Raifer und ber allerdrifflichfte Ronig von Arantreich fort. um die Areundschaft biefes Wiberfachers und Berfolgers ber Rirche zu bublen und es fur ein Glud zu balten. mit ibm in gutem Vernehmen au fteben. Also wurden bie Eirchlichen Buchtmittel gerabe von bemienigen ganz ungefraft versvottet, beffen Regierungsweise am meiften ges eignet war, die Rothwendigkeit ober Bobithatigkeit einer kraftigern Sandhabung berfelben zu empfehlen.

Balb nach ber Verschiebung bes Concils verschnte sich ber Kaiser völlig mit seinem Gegner, bem Könige Franz, ber ihn, als er auf ber Ruckreise nach Spanien burch einen ungunstigen Wind an die Französische Kuste getrieben warb, zu Aigues Mortes empfing und mit Ehrenerweisungen überhäufte. Seitbem gab ber König bem Widerwillen Raum, ben er stets gegen die neue

Glaubenslehre empfunben: aber aus Dolitie verftedt batter und brach bie Berbindungen mit ben Schnalfalbnern um ter allgemeinen, nichts fagenben Soflickfeiten ab. Much ber Konia Deinvich, welchen ber Raifer zu gewinnen fuchte, inbem er um beffen Lochter Maria für feinen Cobn Philipp sur Gemablin warb, sog fich bamals von benfelben wirlid, und entließ ihre an ihn abaeichidte Ge fandtichaft, anflatt mit einem abgelibloffenen Bunbmiffe. mit Biberlegungen ihrer Bebre. Damais ermarteten bie Schmaffaibner, baf ber Kaifer und beffen Bruber Aerbinand ben Angriff gegen fie nicht langer aufschieben warben. Anftatt bellen tamen. Briefe vom Reifer unt vom Konige Ferbinand an ben Kurfürsten mit ber Auf forberung: Gulfe asgen bie Turten zu fenben, beren Gulten eben bamale Ungarn mit einem neuen Ginfall bebrobte. Der Burfürft bolte Luther's Gutachten ein. Diefer unterbrachte biebei feinen Unwillen über ber Gens ner Befinnungen nicht. Dennoch fiegte auch biesmal fein beitfiches Dern über ben Unmuth . und er ertbeitte feinem Rath babin. baf ber Kutfürft in Erwägung bes armen Saufleins ber Christen nicht nur bie Runbesgenoffen wicht bindern folle, bem Romifchen Ronige Sulfe gu fchiden . fonbern baß er felbit bies thun moge , boch fo, baff ber Bumb babei nicht leibe. Auch außerte er bie Bes foraniff, baf bie Evangelischen mit ben anbern verberben mochten, wobern Gott nicht etwa bie lettern und jener willen schone, wie er einst bem Ahab um ber Gegenwart Sofavbats willen geholfen babe. find meine theologischen Gebanten, ber ich in folchen Sachen kein Rathmann fenn fann, weil ich Gelegenbeit ber Beute und Sachen nicht fenne, fonbern auf Goes tes Gnabe ins Dunkele bineinfahre und rathe, wie ich thun wollte, wo miche (nicht weiter berichtet) ans

ainae \*)." So aut biefes gemeint mar, fo lag es boch am Nage, bag bei ber eingetretenen Stellung ber Darteien im Reich ben Protestanten nicht augumutben mar. ibre Kriegsmittel für ibre Gegner zu verwenden. erkannte bieß Rerbinand felbft, und veranlagte ben neuen Rurfürften von Branbenburg, Roachim II., ber im Sabre 1 535 feinem Bater. bem eifrig tatholifden Rogdim I. in ber Regierung gefolgt und mit ben Unbangern bes neuen Rirchenwelens befreundet mar, bas Geschaft ber Bermittelung zu übernehmen. Der Kurfürft von Sachs sen antwortete auf ben bieffalligen Antrag im Ramen seiner Bunbesgenoffen: "Gie verlangten einen anftanbigen , feften und unaweibeutigen Frieben. Daau fen ein Reichstag nothig, und ein folder fen, ber beutschen Berfaffung entgegen, lange Beit nicht gebalten worben. Menn ber Raifer und bie tatholischen Stanbe ibnen einen folden Arieben augefteben, auch bie Prozeffe bes Rams mergerichts wiber fie bemmen, und ben feit einigen Sabren aufgenommenen, ober tunftig aufzunehmenben Dits allebern ihres Bunbes ben Antheil baran nicht verlagen wurden: fo wollten fie auch Beiftand gegen bie Turfen Da nun ber Raifer im Rovember 1538 von Tolebo aus zu einer Kriebensbanblung feine Einwilligung gab, versammelten fich zu biefem Bebufe in Rrantfurt am Main im Februar 1539 einerfeits bie beiben Saupter ber Schmalkalbner nebft vielen Gefanbten ihrer Bunbesaenossen und mebrern angesehenen Theologen, unter benen fich Melanchthon, Calvin und Bucer befanben, anbrerfeits bie Rurfürften Joachim von Branbenburg und Lubwig von ber Pfalt nebft zwei kaiferlichen Bevollmachtigten, bem Erzbischofe von Lund, Johann von Befel.

<sup>\*)</sup> Seckendorf lib. III. Sect. XVII. S. LXV.

und dem Reichsvicekanzler Helb. Aber die gegenseitigen Forderungen blieben weit von einander, und man gestangte endlich mit Muhe zu einem Stillstande von funfzehn Monaten, während bessen der durch den Rurnberzger Frieden bestimmte Zustand sortdauern, und über einen weitern Vergleich durch einen Ausschuß gottesfürchziger, friedliebender und verständiger Männer gerathsschlagt werden sollte. Es ließ sich aber leicht vorausseschen, daß ein solcher nicht zu Stande kommen werde. Auch über die Auskenhülse wollte man erst von Reuem rathschlagen. Glücklicherweise aber bedurfte es berselben nicht, da der Sultan den gesurchteten Angriss unterließ.

## Siebentes Kapitel.

Mabrend R. Rerbinand in Ungarn von feinem Gegen= tonige und beffen Beschütern, ben Turten, bebrangt ward, ber Raifer aber fortbauernd abmefend mar, muchs im Reich die Anzahl berer, welche unter Annahme bes Bittenbergifden Reifgionsbefenntniffes ben Beitritt zum Schmalkalbischen Bunbe suchten; weil ber Trieb nach neuer Gestaltung, welcher bie Gemuther bewegte, in beis ben eine Stute erblickte. Un bie erften Bunbesgenoffen hatten fich feit bem Jahre 1532 mehrere Stabte und Rurften angeschloffen, und felbft einige Bischofe (bie von Lubed, Camin und Schwerin) bie neue Glaubens = und Rirchenform angenommen. Es waren bies zum Theil folde, welche fich zu schwach fühlten, bem Unbrange bes Bolks ihrer Sprengel zu wibersteben, ober bei bemfelben ein Gegengewicht gegen ihre Magiftrate und Dom= Bei anbern wirkte bie Beforgniß, baß kapitel suchten. bie alte Form ber Dinge boch nicht mehr aufrecht erhals ten werben konne, und baß es ber Klugheit angemeffen fen, mit ber neuen fich rechtzeitig au befreunden.

ber Erzbifchof Hermann von Coln, von Geburt ein Graf von Wieb. bezeigte jest Reigung fir die neue Rirche, bie er in ihren Anfangen auf bas Meuferffe vers folgt hatte. Unter feiner Genehmigung maren in Goln Die Reuerer . Abolf Rlarenbach und Deter Alpftadt, als Reber verbrannt worden; zu Worms batte er fur Bolls tiebung ber papfilichen Bannbulle und ber faiferlichen Acht gegen Buther eifrig gestimmt, zu Augsburg bei Ueberreichung ber Confession ben heftigen Biberfacher berfels ben gemacht; jebt, im Sabre 1539, ließ er ben Delandtbon einfaben . zu ibm nach Coln au fommen . um über bie vorzunehmende Rirchenverbefferung guten Rath zu ertheilen. Imar hatte ber Erzbifchof bereits im Nahre 1536 zu Coln eine Provinzial - Synobe gehalten und in Rolge berfelben Dehreres in ber firchlichen Ginrichtung feines Sprengels verbeffert; als ihn aber Deter Dettmann, Erzieher ber jungen Grafen von Bieb, ber Bruberfohne bes Erzbifchofs, weiter für bie neuen Anfichten gewann, genugten ibm bie Bestimmungen ber Spnobe nicht mehr, und er faßte einen großern Plan gur Umgestaltung ber bafigen Berhaltniffe ins Muge.

Schneller und folgenreicher wirkte zum Bortheil bes Lutherischen Kirchenthums ein Ereigniß, welches bamals in Dresben sich zutrug, und bas ganze Meißnerland bem neuen Religionsbekenntnisse unterwats. Der Beherrsscher dieser Halfte ber Sachsischen Erblande, Herzog Georg, hatte gleich zu Anfange bes Kirchenstreits eine entschiedene Abneigung gegen Luther und bessen Leberzeusgesaft. Diese Abneigung entsprang aus der Ueberzeusgung, baß die Ansicht, nach welcher der Mensch ohne alles eigene Berbienst und Juthun allein um Spriff wils len Bergebung der Schneben erlange und gerechtsertiget werde, die Sittlichkeit gefährden und die Menschen gegen

Sunben und gafter gleichgultig machen muffe, - eine Ueberzeugung, welche ber Bischof von Merseburg, Abolf von Anbalt, mit bem Bergoge theilte, ohngeachtet bers felbe fonft fo wenig ein Areund mondischer Bertheilias feit mar, bag er einft einem Prebiger, ber bas menichs liche Berbienft zu febr erbob, ben Spruch aus Pfalm 130 aurief: Berr por bir ift fein Lebenbiger gerecht, fein Lebenbiger, fein Lebenbiger! Der Bergog mar nicht blind gegen bie Mangel und Digbrauche bes alten Rirchen-Er hatte früher bie Beschwerben ber Deutschen Ration gegen ben Romifchen Stuhl eifrig betrieben, und fich über bie Beigerung bes Papftes Clemens VII. bas Concil in Deutschland halten zu laffen, babin geaußert: "Man febe mohl, bag bem Dapfte mehr an bem Gelbe als an ben Seelen ber Deutschen gelegen sep." Da ibm aber bas neue Rirchenthum noch weniger als bas alte gefiel, bielt er fich nicht minber als ber Rurfürst berechtigt. Bebren und gottesbienftliche Formen, bie ibm bas Seelenbeil feiner Unterthanen zu benachtheiligen schienen, burch außere Beranftaltungen von feinen Grenzen zu weis Er verorbnete ju biefem Bebufe, bag Sebermann fen. Beichte und Communion in ber firchlich gebotenen Form unter Giner Geffalt balten, und barüber, baff bies aus Ofterzeit geschehen, burch ein von feinem Beichtvater au lofenbes Beichen fich ausweisen folle. Dies aab Ber= anlaffung, bag im Jahre 1533 einige Burger zu Leipsig, welche ben Wittenbergichen Grundfaben beipflichtes ten, mit ber Unfrage an Luther fich wandten, ob fie mit autem Gemiffen bas Abendmabl unter Giner Geftalt, bei entaegengesetter Ueberzeugung, genießen burften. feinem Antwortschreiben ermahnte Luther bie Fragenben, bem 3wange, ber ihrem Gewissen aufgelegt werben follte, fich nicht zu fugen, und ließ babei beftige Ausfälle gegen

. ben Bergog einfließen. "Run Bergog George auch fich unterflebet, Die Beimlichfeit bes Gewissens zu erforichen. mare er mobl merth. baf man ibn betruge als einen Leufels : Apostel, wie man immermehr thun konnte; benn er hat fold Forbernist meber Recht noch Aug, und fünbigt miber Gott und ben beiligen Geiff. Aber weil wir muffen benten, nicht mas andere bofe Leute thun, es feven Morber ober Rauber, fondern mas uns zu leiben und zu thun, fo will in biefem Rall bas Befte febn, bag man tropialich bem Morber und Rauber unter Augen fage: Das will ich nicht thun. Nimmst bu mir borum mein But ober Leib, fo baft bu es einem anbern genommen, benn mir, bem bu es burr bezahlen mußt, wie Petrus Saat: Refus Chriftus ift bereit zu richten bie Lebenbigen Darum fabr bin, lieber Rauber, mas und die Tobten. bu willt. bas will ich nicht; mas ich aber mill, bas wird Gott einmal wollen, bas follet ihr erfahren, benn man muß bem Teufel bas Rreut ins Angesicht ichlagen und nicht viel pfeifen und bofiren, fo weiß er, mit wem er umgebet." Der Bergog erhielt von biefem Briefe Rennt= niff. und ließ Luther'n burch ben Burgermeifter pon Leipsig befragen, ob er benfelben wirklich geschrieben babe. Auf biefe Anfrage erfolgte eine in farte Worte abgefaßte Abmeisung, worauf fich ber Bergog bei bem Kurfürften beschwerte, bag guther feine Unterthanen zur Emporung gegen ibn reize. Luther murbe aufgeforbert, fich zu verantworten, und er that es in einer Beise, Die wohl feis nem anabigen Berrn, nicht aber bem Berzoge genugte, für welchen inzwischen auch Cochlaus, ein am Dresbener Hofe lebender Hauptgegner Lutber's, Die Reber ergriffen Es tam barüber amischen beiben Rurften au bittern Erklarungen, bie beinabe einen volligen Bruch berbeigeführt hatten. Doch murbe bie Sache gulest unter Bermittelung bes ganbgrafen burch Schieberichter vertragen und beiden Theologen die Welfung ertheilt, bei ihren Bantereien kanftig die Aurften aus bem Spiele zu laffen \*).

Diele Gelchichte vermehrte bie Exhitterung bes Siere 2008, und gegen die Anbonger ber neuen Sehre murben immer firengere Magkregeln ergriffen. Wer fich ben abrigs feitlichen Geboten nicht fügen wollte, mufte bas Land taumen, - ein Schickfal, welches gegen achtzig Bur-Dabei mar feine Austicht porder von Leivzig betraf. Banben, baß es anbers werben murbe; benn ber altefte Sohn bes Bergogs, Pring Johannes, begte bie Grunds fase bes Baters. Ginft ließ er Buther'n burch ben Da= fer Bucas Cranach fagen: "Wenn fein Bater ihm ein eiferner Gegner gewesen, so wolle er ihm ein flablerner fenn". - worauf Luther que Antwort gab: "Bergog Band folle lieber barauf benten, wie er felia fterben Er fürchte vor seinem Droben fich nicht, benn er wiffe, bag herzog Bans feines Baters Tob nicht erleben Diese Borte; bie bem Primen binterbracht murben, machien einen tiefen Einbruck. Nicht lange barauf fiel Herzog Johannes in eine Krankheit und farb (21ften Januar 1537) im neun und breißigsten Jahre Seine Gemablin, eine Schwefter bes feines Alters. Bandgrafen Philipp, fragte ben alten Bergoa, ber feinen Sohn auf bem Sterbebette mit dem Berbienfte Chriffe troffete, warum er biefe Lehre nicht predigen laffe, worauf Georg entgegnete: Das ift eine Lebre fur Sterbende, nicht für Gefunde! Die Betrubnif bes Batere mar um fo groffer, als ber Pring keine Kinder hinterließ, und feint anderer Sohn. Prinz Kriebrich, blobfinnigen Geis

<sup>\*)</sup> Die Haupt Actenftude bes Streits in 2. B. XIX. S. 2270

fies mar . fein jungerer Bruber aber , Herrog Heinrich. ber von bem Ertrage einiger bemfelben ausgefehter Memter in Rreiberg lebte, bem neuen Religionsbefenntniffe angethan mar und nun (am 27sten Rebruge 1537) fas aleich in ben Schmaltalbifden Bund trat. allebern beffelben mar an biefer Ermerbung fo piel geles den baff fie ben Bergog bei ber bamaligen Befchrantung feiner Ginfunfte von Bablung ber Beitrage entbanben. Genra persuchte anfanas, ben Bruber burch gutliche Por: ftellungen gurud zu bringen, und fdrieb ibm, er moge Die: Reformation ber Rirden feines Gebiets bis auf bas Sache, welche Seelen betreffe, laffe fich nicht aufschies Bis jur Berufung bes Concils konnten viele Toufend Geelen verloren geben. Die fernern Berhandlung gen über biese Angelegenheit brach Beinrich am 23ften Mai 1537 mit ber Aeußerung ab: "De fie beibe Mt maren, wollten fie lieber ihr Leben in bruberlicher Gins tracht beschließen, ein jeber in feinem ganbe thun, mas er por Gott au verantworten fich getraue, und von bies fer Sache einander nichts mehr fcbreiben." Seine Ge= mablin . eine Detlenburgifche Pringeffin , welche Georg burch Bemerkungen über ihre Berichmenbung beleibigt batte, und ein aus George Diensten um ber neuen Relis gionsmeinungen willen entlaffener Staatsbedienter. Inton von Schonberg, ber am Freiberaschen Sofe mit bem Titel: Dber = Rath, andestellt worben mar, bestimmten bamale Beinrichen zu bem Entschluffe, ben alteften feis ner beiben Gohne, ben Pringen Morit, ber in Dresben erzogen warb, nach Saufe zu rufen.

Herzog Georg erklarte nun seinen Sohn Friedrich zum Nachfolger, erkohr ihm eine Grafin Agnes von Mansfeld zur Gemahlin, und sette ein Regierungs-

Collegium von vier und zwanzig Versonen nieber, wels des für benfelben bie Staatsverwaltung führen follte: Rugleich versuchte er, ben beingenbiten Worberungen binfichtlich bes verfallenen und entarteten Kirchenmelens noch bei feinen Lebzeiten Abhulfe zu ichaffen. Bu biefem Bebufe peranlafite er baf im Sanuar 1 539 fein Ober=Rath Georg von Carlewis mit bem Kurfürstlichen Rangier Brud und bem Beffifchen Rangler Reige in Leipzig aufammentam. und fich mit ihnen über eine im Religionsmefen zu madenbe Giniqung befprach. Dit bem Rurfachfifden Rans ler mar Delanchthon, mit bem Seffischen Bucer, mit Carlewit Bicel gekommen. Diefer gelehrte Theologe, ber pormals felbst in Luther's Nabe Prebiger zu Riemed gewesen, bann aber burch eine ungerechte, ihm wiberfahrene Behanblung zu ernften Betrachtungen über bie Manget bes neuen Religionsmefens bestimmt morben und am Enbe jur alten Rirde gurudgefehrt mar, batte, nach mebriabrigem herumirren, am hofe zu Dresben Aufnabme und eine Anftellung als Profesor in Leipzig gefunben. Daff er feiner ber ftreitenben Parteien die Unfehlbarfeit, auf welche jebe berfelben gleich viele Unspruche machte. Augestand, bas zeigt am besten eine Schilberung bes bamaligen Standes ber tirchlichen Meinungen, welche wir in einem feiner Briefe aus bem Jahre 1536 befigen \*). "Die erfte Stelle in unferer Schilberung, ichreibt er, gebuhrt benen, welche fo febr an bie Sachfische Ueberlieferung gefesselt find, so fehr auf Euther's Worte geschworen haben, fo außerst begierig nach ber neuen Gewohnheit.

<sup>\*)</sup> Epistolarum, quae inter aliquot centurias videbantur partim profuturae Theologicarum literarum studiosis, partim innocentis famam adversus Sycophantiam défensurae, libri quatuor Georgii Wicelii. Lipsiae 1537. liber IV. n. III.

so verliebt in die Bredigten und Gefange berfelben find. baf fie, wie Mabnfinnige, alles verwerfen, nicht nur, mas offenbar mit ihren Lieblingefagen ftreitet. fonbern mas von benfelben auch nur in einem einzigen Stude ab-Die Menge biefer Ungludlichen ift febr groff. weicht. und wird ber Relt noch großes Unbeil bereiten. ift ihnen . wenn nicht ein Gott . boch eine Gottin . für welche fie formlich in Liebe entbrannt find \*); fie verbammen, perspotten und laftern die Schrift, Die Apostel. bie rechtglaubigen Bater, bie frommen Werke, bie aus ten Gebrauche, Die Seiligen und Die Sacramente: fie leben lafterbaft und flerben beibnisch. Nabe verwandt mit ihnen, wiewohl auf ber gang entgegengesehten Seite ftebend, find bie, welche bem Romischen Paufte fo erges ben find, baf fie ibn wie einen Gott anzubeten icheinen. Diefen fcmedt nichts, als was ausnehment aberglaubifc ift. Wenn man Chriftum nennt, fo wird ihr Berg weniger gerührt, als wenn Maria genannt mirb. Das Anbrens nen einer Bachsterze erquickt fie mehr als bie Borlefung bes Evangeliums. Die Briefe Pauli seben fie ben Le-Diese Art enthalt fich lieber genben ber Beiligen nach. vom Aleische ber Rub als vom Aleische ber Maab. Reiers tage halten fie bober als ein rechtschaffenes Leben, und bie Gebote ber Menschen find ihnen mehr als bie Gebote Gottes. Sie murben, wie bie Gabarener, Chriffum felbft aus ihren Grenzen treiben, wenn er etwas mehr

<sup>\*)</sup> Iis Lutherus, si non Deus, certe den est et en meretrix, in quam depereunt, in quam insatiabili libidine turpissime insaniunt isti. Der Wittenbergiche Prosfessor I. M. Schröst hat kein Bebenken getragen, biese ganze Stelle, und das, was barauf weiter über die Anhänger Luther's gesagt ist, übersett aufzunehmen. R. Kirchengeschichte I. S. 572.

ober etwas anderes lehren wollte, als was ihnen ungelehrte Lehrer einaeflofit baben. Diele Leute find Schuld. baf bie Rirche nicht gut regiert werben tann : auch haben fie feine Sorge um Stiftung bes Arlebens. Bollte man anoffolische Ginrichtungen treffen, fo murben fie glauben. man wolle bas Chriffenthum abichaffen. Auf dem britz ten Blabe fteben einige Butheraner, welche auch andere als ihren Deifter boren, und wenn fie auf Bucher, bie bem Gefdmase beffelben wiberfprechen, ftoffen, bas Refs fere bine Rudficht auf ben Berfaffer, billigen. Dit Diesen kann, ohne Aufruhr zu fürchten, deftriften merben. Sie wohnen zuweilen auch katholischen Brebigten bei, fie boren aufmertfam zu, und geben rubig beraus. ohne die Bredigt zu ichelten ober ben Prediger zu verbam-Denfelben zu loben, geftattet ihnen bie Sectenkrankheit und ihre Aurcht vor ber Nachbarfchaft nicht. Binige von biefer Gattung find noch erträglicher. fagen offentlich, fie hingen weber guthern, noch Melanchs thon noch anbern Sauptern ber Secte, fonbern lebia: lich bem Evangelium an; fie wurben nichts bagegen baben . wenn ihnen etwas, was mehr Bahrheit enthielte. porgelegt merben konnte, benn fie mußten gar mobl. baf bie Gerren bes neuen Evangeliums fo gut als ber Papft und die Karbinale bem Irrthume unterworfen feven. Gie defteben, baß ihnen in ber Secte nicht alles gefalle, fo wenig als ihnen im Papftthum alles miffalle. Denn auf beiben Seiten fen vieles, mas man annehmen ober verwerfen tonne. Sie eifern oft gegen bie Digbrauche ihres neuen Bunbes, gegen bie Leichtfertigkeit bes offent= lichen Gottesbienftes, gegen ben Sochmuth, bie Sabfucht, die Schwelgerei, die heftigkeit, Frefluft und Soralofigfeit ihrer Prebiger, und fagen, fie fanben in biefen Dingen feinen Unterschied zwischen Entheriften

und Daviften. Doch muffen fie bangen bleiben im Schmut ibrer Secte, theils, weil fie einmal zu ibr getreten, theils. meil fie ben Klerus noch unversohnlicher baffen. Dib biefen vergleiche ich bieienigen, welche von ben Romischen Bischofen und ihren Berorbnungen gemäßigt benten, und boch vom Sectenwesen fich fern balten. Un biefen ift nur noch wenig Aberglaube übrig. Sie laffen es gern, gefcheben, baf unnube, bem Alterthum unbefannte Dinge abgeschafft werben, und feben es mit Schmerz, menn etwas beobachtet mirb, mas ber Schrift miberspricht. Sie boren es gern, wenn bie Schrift in ber Rirche vorges lefen, wenn geprebigt und gefungen wirb; fie gurnen auf die Robbeit ber Geiftlichen, fie tabeln bas unguchtige Leben ber Kanonifer, fie klagen, bag ber Kirchenbiereff von ihnen vernachlässigt werbe. Dit ichismatischen Nachbarn leben fie freundschaftlich, um bes Friedens wil len, obwohl fie mit ihren nichtigen Bebauptungen nicht einverstanden finb: Sie ergieben ihre Rinder aut und marten auf eine Berbefferung ber Rirche. Aufer biefen Genanuten giebt es noch Ginige, welche fich um nichts tummern als um bie Bahrheit. Sie lieben bie Dapfte. fie lieben bie guther, unterbeg aber hangen fie mit ganger Seele an bem Evangelio Christi, wie baffelbe von ben vier Evangeliften aufgezeichnet worben. Bas fomobl alte als neue Theologen mit ber Schrift Ginftimmenbes geschrieben haben, ift ihnen werth. Ihr einziger Bunfch. ihr einziges Streben ift, bag bie Rirche bas fep, mas fie genannt wird, nehmlich beilig, und zwar burch Leben und Glauben. Sich hoffe, biefe werben einft vor bem Beltrichter am besten bestehen. Unter allen find einige, beren Glaube fehr veranberlich ift, Die, wenn fie unter Schismatikern find, eben fo fprechen, wie biefe, eben fo frubstuden, effen und fingen, eben fo auf bie Unbanger

bes Antichrifte ichelten : wenn fie aber unter Ratbotifchen leben, find fie in allen Studen biefen zu Diensten . Ioben die Kirche, tabeln bie Secte, gieben geschorne Priefter vor, bewundern den Rirchenschmuck, verebren bie Mtare, bliden nach ben Bilbern, loben bie Brebigt, fallen bei ber Wandelung nieber, ichlagen an bie Bruff. murmeln Gebete, Enicen vor belgernen Bilbern. man fie fragt, was fie glauben, und mit welcher Partei fie es halten, fo antworten fie, bas wußten fie fetbft nicht; man muffe glauben, was biejenigen glauben, mit benen man umgebe und von benen man abbange. Leute find nicht weit von benen entfernt, die burch bas Evangelium fo gebeffert worden, bag fie eigentlich nichts als Beiben und obne Gott finb. Mochte es folde nicht geben : aber leiber feben wir beren, bie weber katholifche noch schismatische Predigten boren, sonbern mabrend berfelben zu Saufe fcherzen und trinfen, ober fpazieren des ben, von Reuigkeiten fcwaben, ihre Binfen erbeben, ihre Pferbe befeben, ober ihr Gelb im Raften betrachten. Beil fle bas Wunderlichste im Papstthum nicht annehmen tonnen, wollen fie lieber alles auf einmal verwerfen. Ginigen bagegen genügt felbst ber tolleste Aberglaube nicht, wie anderen nichts genug lutherisch scheint. Einige find fo fo unparteiisch , bag von ihnen gar feine Begriffsbestims muna gegeben werben fann. Gar feins von beiden mols len, heißt Chriftum, den Menschgewordenen, nicht wollen; mer aber in ber Urt mit keinem von beiden es balt. baß er von ben Irrthumern beiber entfernt bleibt, ber ift meines Erachtens eben fein Thor. Won ben Kalten unb Lauwarmen will ich nicht sprechen; die Menge berselben ift unzählbar, so wie bie ber Verläugner und Beuchler. Der alte Gifer ift kalt geworben, und nur bei ben Schismatikern ift beffen zu finden. Der Katholischen giebt

us liberall viele, bie fo fleinmuthic finb? baf fie dffent: tich ihres Maubens fich schamen. Gie geben nur im Rin-Hern in die Kirche, und verheimlichen bei Lage ihren Gottesbienk. Richt wenige giebt es unter ben Monchen und Drieftern, bie mehr tutberisch als papillich gefinnt find. ben Davit burch ibr Gewand befennen, ben guther aber im Bergen tragen und munfchen. In ben Rirchen fiebt man aar viele Bornehme beten .. welche katholifch zu fenn ficheinen, einentlich aber ichismatisch finb. ferner Aurchtsame, die um der Sirche willen nichts leiben: und noch weniger etwas verlieren wollen: andere bleiben barum bei ben Katholischen. meil sie von ihnen ihr Eintommen baben : wenn fie in der Secte noch mehr befonmen konnten, wirden fie nicht lange katholisch bleiben. Beiberlei Art trachtet nur nach Gelbe, und kummert fich weber um bie Rirche noch um bas Evangelium. Ginige. welthe beiben gefallen wollen, horen bie Predigt beider an einem Lage, um nachber sowohl ben Schismatifern als ben Sobnen ber Ritche über bas, gehörte Bort Rede fteben zu konnen; fo mahnen fie fich im hafen, weiches Unaewitter auch kommen moge: Sehr viele werden von immerwährenben 3meifeln verzehrt, und miffen nicht, mas sie boren, alauben und befolgen sollen. mitleide ich . obne sie anzuklagen. Dagegen fieht man wieder andere fo fest in ihrer Ueberzeugung, baß es besser mare, fie zweifelten. Doch ich bin überdruffig, biefe wunderlichen Gestalten ber Meinungsverschiebenheiten Darauftellen. Moge es bem himmlischen Bater nach feiner Gnabe gefallen, ben einigen Beib wieber berauftellen. welcher vor ber ersten Trennung gewesen. Aber bemei= nen muffen wir. mas mir erblicken" \*).

<sup>\*)</sup> Um für die Berftandigung ber Parteien zu wirken, ließ Bicel zu berfelben Zeit, wo die Leipziger Berhandlung geschah, ein

Menn bie Berrichaft über bie Gemather ber Maifchan von Bernunftgrunden geubt murbe, fo mare ein Denn van folder Denkungsart auf ber einen und ein Melanche thon auf ber anbern ganz geeignet gewesen, ben Bea gum Avieben zu babnen. Aber gang unbefangenen Geis ftern fehlt bei ber Ueberzaugung, baff feine Rorm ber Lebre unbebingte und alleingultige Babrbeit enthalte. bie Seftiakeit bes Meinungseifers und ber gebieterische Bille, welchem fich bie Menschen unterwerfen, inbem sie fich einbilden, eigenen Urtbeilen zu folgen. bleibt gewöhnlich bie Wirklamkeit jener Geifter gering. und oft erbittert fich gegen fie bie Schmache ober Mittels magigteit ber Denge um fo ftarter, je blinbern Gehors fam fie eigentlichen Deinungsgebietigern leiftet, gleichs fam um fich fur bie Schmach biefes Gehorfams zu ents Schäbigen, und weil fie fühlt, baß nur allgemein aners fannte Untruglichkeit fie bem Bormurfe fchimpflicher Beis flesknechtschaft enthebt. Aber ichon führten über ben Rirchenftreit nicht mehr die Theologen, sonbern bie Beltleute die Hauptstimme. Carlewit, ein fluger Staats: mann, ber im Intereffe feines herrn bie Beileaung bes Bwiftes wunschte, batte ichon im verflossenen Sabre bem Rurfachfischen Kangler Brud zu Mublberg, bei Gelegens

beutsches Buch unter bem Titel: Drey Gesprechbücklein von ber Religion Sachen, in ihigem ferlichem Zweispalt, aufs kürhigst und artigst gesertigt, Leipzig 1539, bei Wolrab, 4., erscheinen. Bier Personen, Theuto (ein Lutherischer Bürger), Ausonius (ein Römischer), Orthoborus (ein Bermittler) und Palamo (ein Schiedsrichter) sprechen über ben Glaubenöstreit, jeber nach seinem eigenthümlichen Standpunkte. Das geistzreiche, in sehr gutem Deutsch geschriebene Büchlein giebt ben Ultra's beiber Parteien Dinge zu hören, die ihnen sehr uns willtommen seyn mußten.

beis einer Grenufcheibungsfache: febr annibentbe Eroff: nungen amacht: "Er bube mis Erfahftung gafernt, bas man wegen ber Reformation mit ben Bifchofen und ber Beifilidfeit nichts ausrichten werbe. Die Baien mufitelt bie Reformation machen : biefelben maren amar auch nicht feblerfrei. boch aber immer noch beffer als bie Beintichen: Mis Richtschnur folle man annehmen, was die appliblis iche Rirche und Die erften vier Concilien feftnefanthund mas etwa bis zum gebnten Sabrhunbenteigegoften batte. Abente diele Grundlage burth amolf ober inchrere fromme und us lebtte Manner binfanglich ermittett worben fen, bund folle auf ein reines, freies und unverbächtiges Concil des brungen werben. Die Bifchofe und bie Merifen rabme ten fich amar immer ber Rirden; aber bie:alte avoftolis febe Rirche for nicht bei ihnen, fonbern fie matten vielebe burch ihren Beit und ihre Bracht war Buren Gewindstiff In berfelben Art außerte ar fich jeht mieber im Beibalg, mit bem Bufate: "Es liege ihnen nichts an ber Romifchen Aber Brint, ber icon in Augsburg gegen bis Einigung gemefen mar, entaganete, man bege biebfeits feine Soffnung, bag ber Dapft fich auf ein Concilein Deutschland und auf die Anerkennung von amble Schiede richtern einlassen werbe; man tonne fich auch bie porges schlagene Richtschnur nicht gefallen laffen, weil bis gunt zehnten Jahrhundert ichon viele ber Diffbrauche, welche verworfen werben mußten, namentlich bie Deffe, ine Schwange gemesen, worauf Carlemis bemerkte, bag er als Laie bies nicht beurtheilen tonne, bag aber fein Berr an ber Deffe fehr fest halte und eher alles andere fabren laffen werbe. Bicel besprach fich nun mit Delandthon und Bucer, konnte fich aber nicht mit ihnen verftanbigen ; vielmehr wurde zwischen biefen Mannern gleich anfangs ein Ton ber Erbitterung fichtbar, ber fich bei ber Bermanbtichaft!

ibrer Anfichten nicht batte ermarten laffen, und en weldem verfonliche Berbaltniffe Theil batten. Strice! Water mabrend :feines Aufenthalts in und bei Wittenberg !mit Melanchthon nicht befreundet gewefen und glaubte, baf feine Berbachtigung mit antitrinitarifchen Bebemeinungen und barauf erfolgte Berbaftung pon Melanchthon peranlafit ober gebilligt morben fen. Der Rurladfifde Rangler brach bierauf bas Religionsaelprach ab und ging au weltlichen Berhandlungen über, reifte auch balb bars auf mit Melanchthon bavon. Carlewis abergab nach her noch bem Gefüschen Kanpler neue Beraleichsvorschläde Da in ber neuen Bifftations = Ordnung Luther's bie Artifel vom Glauben, von ber Liebe, von ber Bufe und bon ben Berten fo gestellt fenen, bag fie bie Rathetischen nicht anfechten würden, und überhaupt fein sonderlicher Unterfdieb im Glauben vorhanden fen, fo folle man wes gen ber Geremonien nicht ftreiten. Den Vapft folle man els einen Bischof, ober unter welchem Namen man fonft molle, bleiben laffen, aber mit keiner anbern Gewalt. ats baß er über bie anbern Bifchofe und Geiftlichen bie Anfficht führe, um willführliche Aenberungen ber Behro und bes Gottesbienftes au binbern . und ben Rrieben uns ter ben driftlichen Potentaten forbere; bagegen folle er feine Kriege weber erregen noch führen, die Bischofe fich weber mit Pflichten verbinden noch fie bestätigen, noch Be mit Abgaben belaften, wohl aber bei Entstehung einer Errlebre fie und die Potentaten zu einem Concil berufen. Wenn feine Macht in biefe Schranken gebracht fen, tonne es nicht schaben, baß er in Belfcbland eine große Berr= schaft besite. Die Bisthumer und Stifter follten bleis ben, boch um gottfelig, christlich und ehrbar zu leben, statt bes bisberigen Gegentheils. Der Monchstand folle nach ber alten Rirchenzucht eingerichtet und zur Erziehung

Ber Smaerib mansflichtet werben MRit Domibetrent follten in ber Rolde nut Manner genommen werben, welche gu bWentlichen Momtern und jum Lebren tuchtig woren. Begen ber Delle merbe es mobl am barteften batten, aber am amerimakiaften fenn, bie lutherifche und bie papitliche, bie bentiche und bie lateinische, neben einans ber zu bulben, jeboeb ben Ranon in ber papfilichen Reffe werbeffern, und bei Saftung ber Deffe allezeit bas b. Abendmabl auszuspenben, Die Winkelmeffen aber einauftellen, ober bafür au forgen, baf Bente maren, meldo Dabei folle man auch lebren, bag bie communicirten. Meffe tein Bert fen, woburch die Geelen ertblet und bie Ges liafeit erhalten werbe, fonbern bag fie allein fer eine Bor Bimbigung bes Leibens Chrifti und ein Dantopfer für bis gange Gemeinbe, woburch Chrifto für fein Beiben gebante und feine Barmbergigfeit fur bie Gunben, bie feber nach ber Laufe begangen, angeffeht werbe. Die Anrufung ber Beiligen konne man leicht verbeffern, nehmlich, baß man Gott in ben Beiligen preise, fur bie ihnen erzeigte Onabe dante, und um Erlangung gleicher Gnabe bitte: boch solle man sie nicht anrufen, für uns zu bitten, ba fie zu weit entfernt, als bag wir mit ihnen reben tonn= ten. Die meiften Reiertage follten abgetban fenn, ba fie zu ber abergläubischen Anrufung ber Beiligen ben meis ften Unlag gegeben. Die Priefterebe folle man freilaffen. ben verehlichten Geifflichen aber nicht au vielen Gold reis den, bamit ihre Beiber nicht boch einbergeben, fonbern ibnen arbeiten belfen mochten \*).

\*) Seckendorf III. 19. §. 171. additio I. Diese Borschläge kamen bamals nicht zur Kenntniß bes Kurfürsten, ber bavon erst 1545 kurz vor bem Ausbruche bes Schmalkalbischen Krieges ersuhr und sich bieselben von Carlewis mittheilen ließ. Auch Bucer ließ 1545 seine Berhandlung mit Wicel brucken

Die beiden . woch anwelenden Abertogen. Bucer und Wicel, überzeugten fich zwar, bag man fich auf bem Sunde hiefer Boticblage vereinigen konne; ba fie aber bie Stimmführer nicht maren, blieb biefe lieberzenaung fenchtios und man ging zulest mit dem trüben Gefühl aus einenber, baf Einficht und auter Bille nicht binreiche, die mit ben Leibenschaften, Borurtheilen und ben außern Berbaltuiffen ber Meniden fo vielfach verflochtene Herzog Georg, ber bies poraus-Arennung zu beben! gefeben, und fcon im October an ben Lanbarafen geichrieben batte: "Er glaube nicht, baf Evangelische ober Ratholifche biefen Sandel ftillen wurden, und merbe bies mabi ber gottlichen Gnabe vorbehalten bleiben mitsen ließ nun bie Che feines Sobnes Friedrich vollzieben. Aber fchon vier Bochen barauf, am 27ften Februar 1589; Barb ber Dring, und bie hoffnung, bag er feine Gemube lin: schwanger hinterlaffe, bewährte fich balb als eitel: Der alte, gebeugte Bergog machte bierauf ein Teffament. in meldem er feinen Bruber vervflichtete, bie alte Religion beizubehalten und dem Nurnberger Bundnig beigutreten, wibrigenfalls bas gand an ben Raiser und ben Ronig Ferdinand übergeben folle. Diefe Bestimmuna erregte in Leipzig, wo man bamals eifrig katholisch ges finnt mar, folde Freude, daß ber Rath alsbald mehrere Marktfaulen mit bem Burgundischen Kreuz aufrichten lief. Aber bie Sanbftanbe, benen Georg bas Teftement vorlenen ließ, verlangten, Bergog Beinrich folle vorher um feine Meinung befragt werben. Diefer gab eine ab-

unter bem Titet: Ein christlich ungefährlich Bebenten, wie ein leiblicher Anfang christlicher Bergleichung in ber Religion zu machen sehn möchte. Einen Auszug baraus liefert Seckendorf III. p. 557.

Behneithe Antwort, wobei er gegen bie Seinigen außerte: Um einer Sand voll Band und Bente willen werbe er ben herrn Chriftum nicht verläugnen und vor bem Deufel Bas Gott ibm beschieben , werbe nicht nieberfallen. ibm St. Deter nicht nehmen." Ingwilden flarb Sergot Georg am 1 7ten April 1 539 an einer Unterleibetrantbeit Das Teffament mat weber unterzeichnet noch deffenete benn als ber Bergog in ber Racht ben Rangler ruffen leef. tain biefer nicht ebet als frub um fünf Mbr. wo be Rrante nichts mehr als bas Bort : Rangler, aufbringen tonnte. Diefer Tobesfall veranberte ploblic bie Beffalt ber Dinge im Bergogthum Cachfen. Der neue Bern. burd Gilboten benachrichtigt, hielt noch an bemfelben Wende bei Radelidein feinen Ginzug in Dretten, wo fich wenige Lage nachber auch ber Kurfürst Jobann Reis brich einfand. Die Beiche murbe nach Meifen gefichet umb bie Beifebung in ber von Georg etrichteten Begrab. niffavelle mit einer Seelmeffe gefeiert; aber fo eifria lutherifch war ber jegige herr bes fatholifchen Deifinen landes, baf er mabrent biefer Deffe bie Rirde verliet. um unterbeff auf bem Schloffe von feinem mitgebrachten Hofprebiger eine Prebigt zu boren. Die Berlegenbeit ber Unterthanen, befonders berer, welche mit bem Softe in Berbindung fanden, mar außererbentlich groß. Debrere, welche vorher geschworen hatten, baß fie eber alles verlaffen und ins Elend geben, als von bem alten Glauben abfallen wollten, bezeigten nun ihre Freude über bie Beranberung ber Berrichaft, und brangten fich bergefatt um ben neuen Gebieter, baß feine eigenen Bebienten taum Jugang zu ibm bebielten. Rach ber gangen bamaligen Denkungbart unterlag es feinem Zweifel, baß nun bas gange alte Religionsmefen bem neuen merbe Plat machen muffen, und biefe Erwartung ging fonell

in Graftllung. Bergebens brachte Monia Repbinand dem Bergogo bie Billensmeinung bes Erbloffers und bie von bemfelben eingegangenen Berbindlichkeiten in Erinnerung: Beinrich wies, auf ben Rath bes Rurfurffen. biefe Erinnerung mit Empfindlichkeit jurud, und joe bie Rathe, Die bem Konige von bem Teffomente Georgs Radricht gegeben batten, ale untreue Leute gur Berants mortung. Bergebens fuchte ber Bischof von Meiffen einer gewaltsamen Reformation baburch subor zu kommen, bak er felbst eine gemäßigte vorschlug, und zu bem Enbe bere Bergoge einen Auffas von 195 Blattern unter bem Titel: Gine gemeinschaftliche Lehre von vier Artikeln, bie einem ieben Chriften zu wiffen vonnothen", überschickte, in meldem querft in einer an ben Bergog gerichteten Aus fcbrift mehrere zweckmäßige Maagregeln zur Berbefferung bes Gottesbienftes und zur Erneuerung bes fircblichen Lebens angegeben, bann ein gereinigter Lebrbegriff mit ben Worten und nach ben Ansichten Luther's, fo weit es Die Rudficht auf bas alte Suftem irgend verftattete, bergestalt vorgetragen mar, bag noch fpater febr eifrige Eutheraner bekannten, biefer Auffat (mahrscheinlich eine Arbeit Wicels und bes Julius Pflug) fen wegen feiner befonbern Babrhaftigkeit in mehreren Artikeln fehr loblich: und bis zu jener Beit nichts Lehnliches von einem Bis fchofe berausgegeben gewesen \*). Aber bie Wittenberger. benen ber Bergog biefen Auffat gur Begutachtung gugeben ließ, nannten benfelben in ihrem Bericht ein Gebicht ber Meifinischen Pfaffen, welches ichon prange mit ihren (ber Bittenberger) Febern geschmudt, nichts besto weniger aber voll Gift fen, und bas Wort Gottes als Dede für Anfchulbigungen und als Stute ber Berfolgung miß-

<sup>15</sup> f): Seekendorf III. 19. §. 71. n. 11.

hranche. Derfeibe iberarbe trodinen Auffes bie wichtias ften Artifel, über welche man uneinig fen. namentlich Die Drivatmeffen, bas Abendmabl unter Giner Geffalt und bie Driefterebe ; er flage verftedter Beife bie Drates Kirenben an, indem er fage, wenn es Leute gebe. Die in eine beforbere Genoffenschaft zusammentreten wollten: meil fie mit den Gebrauchen und Gewohnbeiten ber allaes meinen Kirche nicht ftimmten, und fich allein für bie mabne Rirche erklarten, fo muffe man vor folden fich buten weil fie gegen bie Rirde, welche eine Grundfeffe ber Babrs beit fen, fündigten, vom wahren Glauben abfielen und fich felber verführten: benn wer bie Braut Chrifti, bie Rirche, verlaffe, ber verlaffe Chriftum felber; inbem er ferner behaupte, wer in ber Rirche Gottes gegen bie deiffs liche Dbrigkeit Spattungen errege, gerathe unter ben Born Gottes. benn er verlete bie Liebe bes Rachften und Die Eintracht, Die ber Apostel, 1 Corintber 1, v. 10-13. gebiete. Im Artifel von ber Rechtfertigung fonne er: trot ber schon getunchten Worte vom Glauben. ben Berthum nicht verlaugnen, indem er unbestimmt fage. baf burch ben Glauben an Chriftum bie Bergebung ber Sunden erlangt werde, und nicht fage, bag foldes als le in burch biefen Glauben geschehe, woburch Anlag ges geben werbe, die guten Werke beimlich in ben Glauben Demnach riethen fie, ber Bergog folle bas M mengen. Buch verwerfen und ben Bischof ermabnen, ber Berbams mung fich zu enthalten und einer aufrichtigern Berbeffes rung fich zu befleißigen; was aber inzwischen auf landesi berrlichen Befehl im Rirchenwesen angeordnet morben. folle aufrecht erhalten werben.

Es war nehmlich eines ber ersten Geschäfte bes hers zogs gewesen, allen Monchen und altzläubig gesinnten Grifflichen bas Messehalten und Prebigen in ben Rirchen

unib Dibfietn zu berbieter, unt gut volligen Binfofrmun ties ineuen Gottesbienftes bas nabe bevorfiebenbe Ofingfie feft au beftimmen. Der Magiffrat von Leipzig, welcher gans aus eifrigen Unbangern ber alten Kirche bestand unb meaen bie neue Behre große Strenge geabt hatte, machte Rorffellungen. und bat; bie Sache meniaftens so lanne andleben zu laffen, bis bie gefammten Lanbflanbe aufams man gemifen morben maren und ihre Bustimmung eribeile tietten. Es blieb aber wicht nur bei ber erften Reffint mina : fonbern ber Werzog beschlof soger, bie Ausführ dama burch feine Gegenwart zu verhentlichen, und lub fos wohl feinen Better, ben Rurfirffen, als bie Mittenbergs ichen Theologen baju ein. Freitag vor Mingffen nabm en bie Erboulbigung an , Sonnabend prebigte Buther in ber hoffavelle ber Pleiffenburg, Gonntag, am 25ften Dai, fubren bie Rurfien frub in bie Thomastiche, wo Auffus Ronas, Propft aus Wittenberg, predigte, und nor und nach ber Predigt Lieber von Luther gefungen merben. Rachmittag predigte Luther felbft noch einmal. Die Bragen, Die ibn icon fo oft beschäftigt batten, mo vie wahre drifftliche Kirche fen, was sie rebe und thue, und ob man ihr gehorsam senn muffe, machten auch biesmal ben Inbalt feiner Bortrage' aus. "Darnach, bas bu gewiß Gott in allen Dingen, Kreus und Leiben konneft partrauen, alfo folift bu wiffen, bag es bie mabre Rirche fem. wh' es auch gleich taum zwei glaubige Menfchen mas ren. Darum freicht Chriffus: Ber mich liebet, ber balt mein Bott, ba will ich wohnen, ba habt ihr meine Birche.: Dunt fo bute bich fur bes Papftes geschmierter und mit Golb und Perlen geschmudter Ritche \*)!" J. 18 395 35

<sup>1...\*)</sup> Die Predigt ift abgebruckt in: Hofmans Aussuksicher Resermationshistorie der Stadt und Universität Leipzig. Leipzig 1739. S. 850—66.

Velbit reifte icon am folgenden Tage mit ben beiben Rirften nach Grimma, und überlieft bas Geschaft, bie Ginführung bes neuen Rirchenwesens in Leipzig zu bewirken. feinen mitgebrachten Collegen, Eruciger, Jonas, Spalatin und Muconius, welche barauf mit einem Auftrage zur Bifitation und Regulirung bes gesammten Rirchenwesens im Lande verseben wurden. Rur ben außern Theil bes Aufbebungsgeschäfts mar eine fürfiliche Commiffion nieberaefest, welche genaue Angabe aller Gin-Kunfte ber Rirchen und Albster verlangte, über allen Rir: denichmud und alle Rirdengerathe Berzeichniffe aufnahm, und aller Uebung bes alten Gottesbienfies Ginhalt that, auch die Denkmaler, Gerathe und Merkzeis den besselben, als Seiligenbilber, Altare, Beibkeffel, Bachetergen .. Rabnen . Monftrangen, Defaemanber zc. weanebmen und, mas Gelbeswerth batte, jum Beften ber Rirchtaffen vertaufen ließ \*). Der Magistrat bat, bas boch wenigstens die Eine Gestalt neben ber anbern noch eine Beitlang gebulbet werben mochte; bie Commiffarien erklarten aber, fie batten gemeffenen Befehl, fich im Gerinaften nicht irren noch aufhalten zu laffen, sonbern ohne Bergug Kirchen, Klofter und Schulen in ber Stabt Da indes die Sache, bei bem Bis au reformiren \*\*). berwillen ber Betbeiligten, feinen Fortgang gewann, lief bie Bifitations = Commiffion am 6ten August, nachs bem eine Prebigt in bet Thomaskirche gehalten worben mar, die Geiftlichen und ben Magiftrat auf's Rathbaus forbern und eröffnete ihnen, es few ihres anabiaften Seren ernfter Wille, bag bas beilfame Bert ber Reformation obne Beitverluft vollends zu Stande gebracht werbe. Alle

<sup>\*)</sup> Peiferi Rerum Lips. p. 373.

<sup>\*\*)</sup> Bogel's Leipzigsches Geschichtsbuch ober Annalen. S. 189.

erbaten fic Bebenfzeit, nach beren Ablauf ber Magiftrat erflarte: "Er habe fich entichloffen, bem Befehl bes Ger= soas su gehorsamen, inbem fie nun in ihrem Gewiffen aus Gottes Mort überzeugt maren, baf bie Abichaffung ber Winkelmeffen, bas Berbot bes Abendmabls unter Giner Geffalt, bie Aushebung ber Klosteraelubbe, bie Bulaffung ber Priefterebe, driftlich und abttlich fen: fie wollten auch baran fenn, bas Werk ber Reformation moglicoft zu forbern." Der Amtmann von Leipzia. Georg von Breitenbach, welcher fich unter ber vorigen Regierung als einen besonders beftigen Reind ber Lutherischen gezeigt batte, gab eine abnliche Erklarung. 218 ibm barauf ein Bermeis wegen feines vorigen Berfabrens ettheilt warb, entschuldigte er fich bamit, bag er ans Unwiffenheit und auf Befehl feines herrn gehanbelt babe. Die Geiftlichen scheinen biesen Erklarungen nicht beigetreten zu fenn, wenigstens wurden fast alle ihrer Nemter entlaffen, und an beren Stelle Anhanger ber neuen Lehre zu Pfartern und Diakonen an ben Stabtkirchen Die Monche erhielten Befehl, ihr Orbenseleib abenlegen, die Predigten der fremden Theologen und der neuen Geiftlichen fleißig zu besuchen, und ihr ferneres Schicksal zu erwarten. Einige erklarten fich fur bie neue Gestalt ber Dinge, und wurden in ben benachbarten Dorfern als Prediger angestellt; bie meiften aber verließen bas ganb. Die Gebaube und Guter ber Rloffer brachte ber Rath, auf ben Grund eines vom Berzoge ibm ertheilten Privilegiums, an fich; bas Paulinum ober Dominikanerklofter ward nachmals vom Berzoge ber Miniversität geschenkt. Allen im Umte bleibenden Pfarrern und Schullebrern warb auf bas ftrenafte eingescharft. nicht anders zu predigen, die Sacramente zu reichen und au lebren, als in Gottes Wort gelehrt werbe, und von

ben protestirenben Standen auf bem Augsburger Reichstage gelehrt worben fep.

Am langften wehrte fich bie Leipziger Universität gegen bie Bumuthung, bie Lebre und bie Rirchenform, melde fie bisber als bie richtige und mabre vorgetragen und vertheibigt batte, ploblich gegen eine andere, von Bicel und Cochlaus. ihr verworfene, zu vertauschen. bie zwei Sauntstusen bes alten Glaubens, batten fich zwar balb nach George Tobe entfernt : auch mar ber Beiterbruck einer von bem erftern verfagten, von bem Buchbanbler Bolrab in Berlag genommenen Doftille fogleich gebemmt worden; bennoch bielten mehrere ber übrigen an bem als ten Bekenntniffe fest, und bie Bittenberger Theologen ber Bifitatione - Commiffion bisputirten im Paulinum mit ibnen erfolglos. Darauf warb, am 12ten August 1539. Die gange Universitat im Borfagl bes großen Rurften = Collegiums versammelt, und ibr von ben geifts lichen und weltlichen Commissarien eroffnet: .. Es fen bie evangelische Lehre, welche auf bem Augsburger Reiches tage bekannt worben, fo gewiß in Gottes Bort begruns bet, baß bie protestirenben Rurften fein Bebenten getras gen, fie por bem Raifer und bem Reiche fur die ibrige Bergog Beinrich fen von bem Grunbe und ber Bahrheit biefer Lehre fo gewiß überzeugt, baff er wolle und hiemit befehle, es folle bie Universitat eben bas lehren und bekennen, mas in ber Augeburgischen Confession gelebret und befannt worden. ten Seine Rurftliche Gnaben geschehen laffen, baß über bie Lebre bes Evangelii bisputirt wurde, boch fo, bag es in ber Absicht geschehe, bie evangelische Babrbeit immer mehr zu bestärken und ben bawiber gemachten Ginwurfen au begegnen, wo bann G. F. G. bie Universitat bei ib. ren Privilegien erhalten wollten." Rach einer langen,

in ber Nationalftube hierüber gepflogenen Berathung er-Elarten bie vier Landsmannschaften ber Universität burch feche Abgeordnete: "Gie zweifelten nicht, baf Seine Rurftliche Gnaben in biefer Sache, bie fo viele Seelen und Gemiffen angebe, alles zupor nach ber ihr beimobs nenben Beibbeit werbe überlegt haben, auch bavon überzeugt fenn, baff bie Augsburgische Confession nebft ihrer Apologie mit ber beiligen Schrift übereinkomme und burch bas Reugniff ber allgemeinen Concilien, besonbers bes Ricanischen, bestärft werben tonne. Daber batten alle vier Rationen einmuthig beschloffen, ber reinen driffli= chen Lebre und berfelben beiligen Buchern und Betennt= niffen nicht zu wiberstehen, fonbern kunftig alfo zu glauben, zu lehren und zu bisputiren, wie es bas untrugliche Bort Gottes erforbere, fich auch in bem Berte ber Reformation also zu bezeigen, bag fie fich jeberzeit Seiner Rurftlichen Gnaben biefer Ausbreitung ber abttlichen Chre und Sorgfalt für ber Unterthanen Seliafeit willen bantbar ermeisen wollten."

Es waren Juriften, welche biefen Beschluß mit bem Bufabe überbrachten, bag bie theologische Rafultat an bemfelben keinen Theil genommen, indem bie meiften Mitglieder verreift ober als Domberren in Meiffen und Merseburg abwesend senen, die zwei anwesenden aber ibre Beistimmung versagt batten. Mes, wozu biese Ratultat fich verftanben hatte, mar eine Ertlarung, baß fie ber Augsburgischen Confession nicht mibersteben wolle. insofern dieselbe dem Evangelio und der Bahrheit nicht Dennoch ließ ber Herzog im folgenden miderfpråche. Jahre, als die Unkunft des Kaifers im Reich und ein von bemfelben beabfichtigtes Religionsgesprach verkun= bigt warb, diese Kakultat zu einer Bersammlung mehres rer Theologen nach Ofchat beschriben, um bie Rrage zu

beantworten, wie die Augsburgische Confession und Apos Ipaie zu vertheibigen und ob ben Romisch = Gefinnten in auferlich en Rirchengebrauchen etwas nachzugeben fen. Die Ratultat fuchte fich ber Theilnahme zu entzieben, murbe aber (im Rebruar 1540) vom Rector in den großen Aurftenfaal berufen und bafelbft von berzoalichen Commiffarien aufgeforbert, ihr Gutachten von fich au geben. fes fiel babin aus: "Sie raumten gern ein, bag bie meiften Artifel ber Confession mit bem Evangelio stimmten : es maren aber auch Sachen barin, welche bem Raifer unmoglich gefallen konnten. Ueberhaupt fen es eine fcmere Sache, über andrer Leute Schriften ein entscheibenbes Urtheit zu fallen, und konne ein foldes über alle Artikel ber Confession in fo turger Beit nicht gegeben werben; fie mußten vielmehr großere Manner, als fie, hierüber gu Da übrigens ber Bergog felbst in Frage Ratbe gieben. gestellt habe, ob man in einigen Glaubenspunkten ben Segnern weichen konne, fo fen es wohl nicht feine Deinung, baf fie alles und jebes aus ber Confession glauben Die Commissarien, unter benen fich jest ber: follten." felbe Carlewis befand, ber unter ber vorigen Regierung eine ganz andere Rolle gespielt hatte, waren mit bieser Erklarung nicht aufrieden, und wandten Ueberrebungen und Drobungen an, eine andere zu erhalten; bie Rafultat beharrte aber bei berfelben \*). Auch widerfuhr ihr

<sup>\*) &</sup>quot;Sie thaten ber Fakultat wiederholte Vorstellungen, daß sie sich anders erklaren und auf des Fürsten Anfrage genauer antworten möchte, denn sie würde damit in des herzogs Ungnabe fallen. Aber es half alles nichts; die elenden Leute blieben dabei, daß sie die Apologie nur in so ferne annehmen könnten, in so weit sie weder dem Evangelio, noch der Wahrebeit, noch denen Schriften der Kirchendater entgegen ware." M. L. G. hofmanns, Predigers zu St. Petri in Leipzig,

nichts weiter, als daß sie einen gelinden Berweis vom Hofe erhielt. Man fand aber balb in hervorziehung und Anstellung tuchtiger, der neuen Lehr: und Kirchensform zugethaner Manner das geeignetste Mittel, den Biderstand der altgläubigen Theologen ohne großes Aufssehen zu beseitigen.

Ausführliche Reformationshiftorie ber Stadt und Universität Leipzig. Bur freudigen Erinnerung bes andern Leipziger Jubeljahrs ans Licht gegeben. Leipzig 1789.

## Achtes Kapitel.

Der Rall biefer Hauptflute bes alten Rirchenthums in biesen Gegenden erschütterte besonders ben Rarbinal Als brecht von Mains. Derfelbe hatte bis babin ben Korta schritten ber Neuerung in seinen Sprengeln von Magbes burg und Salberftabt immer noch zu wehren geftrebt; jest gab er biefen vergeblichen Biberstand auf und gewahrte, um aus ben Trummern bes einflurzenben Rira chenthums noch so viel Bortheil als moglich zu zieben, gegen Uebernahme seiner Schulben und Bablung beträchts licher Gelblummen ben ganbftanben und Stabten feiner geiftlichen Kürftenthumer bie Erlaubniß, ihr Religiones und Rirchenwesen nach ihrem Gefallen einzurichten, Darauf zog er nach Maing; nach Salle, bem bisberigen Lieblingsaufenthalte bes Erzbischofs, murbe Juftus 30= nas, einer ber eifrigften Schuler Luther's, als erfter Geiftlicher berufen \*).

<sup>\*)</sup> Seckendorf lib. III. §, 75 et 91. Dreihaupts Beschreb bung bes Saaltreises. Ah. I. S. 207 u. f. S. 971 u. f.

Roch bebeutenber mar es, bag fast zu berselben Beit auch ber Kurfurst von Brandenburg, Joachim II., Die neue Rirchenform, wenigstens in ber Sauptsache, an-Sein Bater. Joachim I., ben wir als einen ber eifrigsten Anbanger und Bertbeibiger bes Alten tennen gelernt baben, mar 1535 gestorben, in ben letten Sahren feines Lebens heftig gefrankt burch bie leiben-Schaftliche Borliebe, welche feine Gemablin Elisabeth. Schwester bes vertriebenen Danenkonias Chriftiern. ber Wittenberaschen Religionslehre geschenkt batte. Rolge ber barque entstebenben 3miffe verlief bie Aurfurffin endlich ihren Gemabl und ging nach Sachsen, wo ibr ber Kurfurst Johann bas in ber Nabe von Wittenberg gelegene Schloß Lichtenburg anwies. Nun konnte fie Luther'n oft genug boren und feben; ja fie wohnte einft brei Monate in bem Saule beffelben. Ihren Gobnen. bem Kurfürsten sowohl als besten fungerem Bruber Jobann, ber bie Reumark, Croffen und ben Branbenburaifchen Untheil ber Dieberlaufis beherrichte, batte fie ibre Grundfabe eingeflofit; boch kampfte ber Rurfürst langer als fein Bruber mit großen Bebenklichkeiten, unter wels den bie Rudficht auf feine Schwiegervater (er mar in erfter Che mit einer Tochter bes Bergogs Georg von Sachfen bermählt gewesen, und batte in aweiter eine Tochter bes Konigs Siegmund von Volen gebeiratbet) nicht bie lette Stelle einnabm. Gegen ben lettern batte er fich fogar vor ber Vermablung feierlich vervflichten muffen, baß er bei ber alten Religion bleiben wolle. ließ er fich endlich, vornehmlich burch bas Zureben und bas Beispiel bes Bischofs von Branbenburg, Matthias von Jagow, bestimmen, bem Augsburgischen Bekenntnig bei= autreten und am 1sten November 1539 in ber Domkirche ju Coln an ber Spree bas Abendmahl unter beiden Gefalten aus ben Genben biefes Bildofs zu empfangen. Un bemfelben Zage folgten bie Sofbebienten und Ratbe bem Borgange bes Rurften , einen Tag fpater ber Dagis firat und ein großer Theil ber Burger. Dem Ronige Siegmund fcbrieb er, baff er biefen Schritt getban, nicht um ber Boileaunft millen ober burch frembe Beifviele bewogen. fonbern weil er es fin Pflicht ber Dbrigfeit balte, bie Kirche zu beauffichtigen, zumal in einer Beit, mo es wes gen ber entstanbenen Zwietracht nothig fen, tuchtige Lobrer zu bestellen, und mo Maagregeln getroffen mers ben mußten, auf bie rechte Beife bas Unfeben ber Retis gion und ber Rirchenzucht aufrecht zu erhalten. Er wolle babei ein gemäßigtes Berfahren bevbachten, und nicht nur nie etwas gegen ben tathplischen Glauben ber driffs lichen Kirche, von bem ihn teine Gewalt trennen folle. annehmen und zulaffen, fonbern auch bem Unsehen ber Bildofe fich nicht entrieben. Ronia Siegmund aber! ließ fich hieburch nicht umftimmen, fonbern außerte fich in feiner Untwort febr unwillig über bie ihm und feiner Tochter bereitete Taufchung. "Der Kurfürst hatte binfichtlich ber etwaigen Mangel und Migbrauche im Kirchenwesen bie Entscheidung ber Sprobe abwarten, und fich nicht burch bie Anlockungen ber Rachbarn zum Abfall vom mabren Glauben verleiten laffen, vielmehr an benienis gen ber Reuerer, über welche er Gewalt babe, feiner-Pflicht gemäß ein Beispiel ber obrigfeitlichen Strafge rechtiafeit aufftellen follen \*)." Soachim fchiate bierauf ein nochmatiges, aus Delanchthon's Reber gefloffenes Schreiben an bem Konig, worin er bie von ihm vorge= nommene Kirchenveranberung auf bas warmfte vertheis

<sup>\*)</sup> Nicol. Leuthingeri Opera ed. Kuster, lib. IV. § 19. ©. 162 unt 163.

bigte \*). "Da bas frühere Schreiben in benticher Smache abgefafit gemelen, fen baffelbe mahricheinlich unrichtig ausgelegt worben, benn fonft fonnte in ber Antwort bes Ronias von Abfall vom wahren Glauben bie Rebe nicht Er tenne teine bobere Chre, als Stanbbaftiafeit in ber mabren Religion und im mabren Gottesbienfte. Darum beklage er bie Schaben ber Rirche, fomohl bie alten als bie neuen, und wunsche auf bas lebhafteffe beren Beilung. Denn bag auch einige alte Schaben ber Rirche antlebten, fev nicht zu laugnen. Die ursmina: liche Bucht fen erschlafft, eine Daffe von Aberglauben fen burd Nachläßigfeit ber Bifcofe und burd Unwiffens. beit ber hirten eingebrungen; auch babe bie gegenwäre tige 3wietracht icon eine machtige Erschutterung an Unter hiesen Umstånden wolle er weber Bege gebracht. bie alten Difibrauche billigen und mit Barte aufrecht ers. halten, wie anbere thaten, noch ichmarmerischen Deis nungen in feinem Gebiete Raum gestatten. Die Grunde feines Berfahrens feven rechtlich, gewichtvoll und froms mer Gefinnung entfloffen. Da er fich überzeugt babe. baß bie Bucht erneuert werben und bie Rirche tuchtige Lebrer erhalten muffe, fo babe er biefe Sorge auf fich genommen, bamit bas Bolf bei bem großen firchlichen. Zwiespalt nicht in Unwissenheit bleibe über bas, mas es ergreifen und mas es fahren laffen folle. Riemals werbe er babei ben mabrhaftigen Bielpunkt, ben übereinftimmenden Glauben ber tatholischen Rirche Chrifti, aus ben Augen verlieren. Aber bie Uebereinstimmung bieser Rirche babe er nie in eine Berschwörung zur Berübung. ungerechter Graufamkeiten gesett; wenn er baber milb

<sup>\*)</sup> Es fieht in der Londner Ausgade der Melanchthonschen Briefe lib. I. ep. 55. und aus dieser dei Sackandorf lib. III. §. 75

und nachfichtig perfahre, so trenne er fich besbalb nicht pon ber Kirche ober von bem übrigen driftlichen Ramen. Er umfaffe bie mahre firchliche Uebereinstimmung, bie ba beffehe in ben apostolischen Schriften, in ben alten Dirs dengesein und in ben Schriftftellern von erwielener Glaubwurdigkeit; er babe versprochen, bag er einer Rirdenversammlung, wenn eine folde in rechter Art au Stanbe tommen follte, fich nicht entrieben wolle. Ueberhaupt enthalte er in feinem Stude feine Dienfte von bem gemeinsamen Krieben; er babe für bie Bertbeibigung ber Christenheit fein Opfer an Gut und Blut gescheut: er babe willia fur biefen 3med bie Baffen ergriffen und erbiete fich aur Erfüllung biefer Pflicht auch fur bie Rolge. Sich felbft aber tonne er nicht untreu merben, und biefe Enticliffe nicht anbern. Wenn bem Sonige pormals leine Freundschaft und Bermanbtichaft genehm gewesen. fo boffe er, berfelbe werbe auch funftig eines Gibams fich freuen, ber bie Religion und bie driftliche Eintracht liebe. ber ben Rirchenversammlungen beiftimme, ber von gangem Bergen allen ichmarmerischen, von ber Rirche verbammten Meinungen abhold, und auch bie Baffen für bie Christenbeit zu tragen bereit fen. Ronne einer, ber fo bente, bes Abfalls bezüchtigt werben? Dber fenen etwa biejenigen beffer mit ber Rirche verbunben, melde mills führlich angenommene, ber alten Rirche völlig unbekannte Digbrauche vertheibigten, und eines Rero murbige Graufamfeiten gegen fromme Leute verübten ? Bas ben Rath betreffe, bag er bie Spnobe abwarten folle, fo gestebe er. bag er feine nunmehr ausgeführten Entschluffe früber. in Erwartung ber Synobe, aufgeschoben babe. mals aber habe er fich überzeugt, bag bie Rirche biefen Auffdub nicht ertragen tonne, inbem inzwischen alles au Grunde geben und eine vollige Berodung entfiehen murbe.

wenn feine Bulfe geldiche. Er tenne bie Billendmeis nung bes Raifers, welcher bringend von ben Babfier Clemens und Baul Betufung einer Sonobe gur Berfiels kung ber Gintracht begehrt babe: Die Dapfte aber trügen fein Berfangen nach Sproben und icheueten, vielleicht nicht ohne Grund, bie Urtheile ber Konige. werbe er, menn ingend wo eine Sonobe au Stanbe lame. ibr feine Blicht nicht verlagen. Bas feine Gemablin betreffe, fo lebe er mit berfelben im beften Bernehmen Er habe Sorge getragen, ihr fein Bornebmen erftaren zu laffen; fie kenne feine Gefinnungen und wiffe, baf er ein eifriger Fround ber Religion und ein Reind aller Uns gerechtigkeit fen. Da er minfche, bag in feiner Che and Gott gevriesen werbe, so vereinige er oft mit ihr feine Sebete, und unterhalte fich mit ihr von ben gottlis den Geboten, von ber Soffnung bes ewigen Lebens und von den Wohltbaten Chrifti. In biefen Unterhabtungen æmahre ihm ihre Krommiakeit reichlichen Troft, und gern cestatte er ihr, gemiffe Gebrauche, welche fie Liebe, beis zubehalten, da er nichts fo fehr wünsche, als daß bie Ebe: die er mit ihr geschloffen babe, beiben angenehm und erspriefilich senn mode."

Im solgenden Jahre 1540 machte der Aurfürst eine Kirchenordnung für die Marken bekannt, in welcher sowohl der Inhalt der Lehre, als die Form des Gottess dienstes auf das genaueste bestimmt waren. In der ersteen Beziehung war die Ansicht Luther's von der Rechtsfertigung, daß dieselbe allein durch den Glauben, ohne alles Verdienst der Werke geschehe, für den Hauptartiket des christlichen Glaubens und für den eigentlichen Unterschied erklärt, wodurch das Christenthum von allen and dern vermeinten Religionen, wie sie Namen haben möchten, wesentlich abgeschieden und aus dem allein es gewiß

fen. Solche, bie mohl viel vom Glauben prebiaten. aber ben ausschlieffenben Glauben vermieben. feven berbachtige und gefährliche Lehrer. Doch murbe im britten Abschnitte bie Nothwendigkeit, aute Berte zu thun, wenn gleich bieselben bie Seligfeit nicht bewirken konn-Hinfichtlich ber Gebrauche wurde geten . behauptet. flagt. baf ber Satan, und amar gum Theil unter bem Ramen ber Rirche, viele Diffbrauche einaeführt, einiaes von Christo Gingesestes verberbt, ja gehindert und verbammt babe, fo baf auch Reines befubelt und Beilfames aum Unbeil verfehrt worben sen. Der Kurfürft babe ben Borfat, bas von Christo Eingesette unversehrt au bewahren und alles Misbrauchliche zu entfernen. thue bies nach bem Rechte bes Rurften und nach bent Beisviele ber frommen Ronige bes Alten Bunbes. mand, auch ein Engel vom himmel nicht, burfe bas von Chrifto Geftiftete anbern; er felbft aber burfe nicht bulben und mit Gefahr feiner Seele langer aufrecht er balten, mas Chrifto entgegen geschehen fen. Einheit ber Gebrauche über bie ganze Rirche weber ebemals flatt gefunden, noch sen diefelbe jest erforderlich. da in ihr nicht die Einheit des Glaubens beffebe: boch fen nicht zu gestatten, bag bie Ceremonien nach eines Seben Willführ geanbert murben. Sich selbst bebatt er bas Recht vor, in ber Folge Einiges zu anbern, ents weber nach ben Beschluffen eines allgemeinen ober eines Provinzial = Concils, ober aus anbern wichtigen Urfaden, mit Beirath ber Bifchofe, Bifitatoren und Gelehrs ten. Die Geifflichen, welche meinten, barüber felbft bas Entscheidungsrecht zu besiten, sollten bas Wort bes Apostels Paulus ermagen, daß nicht alles nube, mas er= laubt fen; benn man folle Aergerniff meiben. aber ein Pfarrer ober eine Gemeinde Etwas begebre, ober

ein Bebenten babe, fo follten fle ibn, ober bie Bifchofe und Bifitatoren, besbalb angeben; benjenigen aber, melde mur nach ihrem eigenen birn banbeln wollten, ftebe es frei, aus ben turfürftlichen ganben nach anbern Gegenben au ziehen, wo man Luft habe, fie ihrem Duntel folgen Unter ben fircblichen Kormen, welche biefe Rirchenordnung beibebielt, befand fich bie lateinische Mekliturgie für bas Abendmahl, faft gang fo, wie Buther fie im Sabre 1523 für Bittenberg vorgeschrieben batte, also auch Emporbebung bes Sacraments. ben Collegiatkirchen follte biefelbe taglich gehalten werben. mofern Communicanten fich einfanben; entgegengefesten Ralles follten die Ginfebungsworte und die Confecration In ben Stabten follte bas Sacrament, wels des zu ben Rranten gebracht werbe, in ber offentlichen Reier bes Abendmahls confecrirt worben fenn, und bem Beiftlichen, ber es trage, ber Rufter mit einem Lichte und einer Klingel vorangeben. Benn bie geweihten Glemente bes Sacraments nicht vorbanden seven und bie Roth bes Rranten Gile gebiete, fo moge bie Consecration in ber Rirche geschehen, auf ein mit ber Glode ju gebenbes Beichen; in kleinen Stabten und Dorfern fen bies auch im Saufe bes Kranken erlaubt. 3m erften Ents wurf biefer Kirchenordnung, welcher burch eigene Abgeordnete Luther'n jur Beautachtung jugeschickt worben mar. batte eine formliche Procession mit bem Sacrament und auch bie lette Delung einen Plat gefunden. mertte aber in feinem Schreiben an ben Rurfürsten, baß ibn ber Punkt mit ber Procession, ber Delung und bem Sacrament Wicelisch anrieche, und bag er barüber bem Gefandten munblich feine Meinung angezeigt habe. Denn baß man bas Sacrament einerlei Geftalt follte in ber Dros cession berumtragen, sen Gottes Spott, ba bies ein bal-

bes, ja kein Sacrament fev. Sollte man aber beibe Beftalten berumtragen, so fen bies noch arger, und eine folde Reuerung, Die aller Belt Daul und Angen aufiverren murbe, auch ben Paviften Urfach geben gur Spot-Darum fen feine Bitte, babe ber Rurfurft fo viel gewagt in ben rechten, boben und ernsten Artikeln miber ben Teufel, so moge er solchen geringen Artikel auch lafe fen fabren, bamit ber Teufel nicht aus ber gangen Reformation ein Geschwat und ein Gelachter anrichte. Dit ber Delung und bem Tragen bes Sacraments zu Rrans fen mochte er es leiben, wofern baffelbe nicht in papfilis der Beife gebraucht werbe; er widerrathe es aber, fols ches in ben Drud zu faffen \*). Dagegen fchrieb guther bem Propft George Buchbolger, ber fich über bie allgu große Menge ber in ber Kirchenordnung beibebaltenen Ceremonien gegen ibn beflagt batte: "Bas bas betrifft. baß Ihr Euch beschweret, die Chorkappe ober Chorrock in ber Procession, in ben Bet = und Kreugwochen und am Tage Marci zu tragen, und ben Umgang mit einem reinen Responsorio um ben Rirchbof bes Sonntags und auf bas Offerfeft mit bem Salve festa dies (obne Umtras gen bes Sacraments) zu balten, barauf ift bies mein Rath: Benn Guch Guer Berr, ber Markaraf und Rurfürft, will laffen bas Evangelium Christi lauter, flar und rein predigen ohne menschlichen Bufat, und die beiben Sacramente ber Taufe und bes Leibes und Blutes Befu Chrifti, nach feiner Ginfebung reichen und geben wollen, und fallen laffen bie Unrufung ber Beiligen, baß fie nicht Nothbelfer, Mittler und Furbitter fenn, und bie Sacramente in ber Procession nicht umtragen, und laffen fallen bie taglichen Deffen ber Tobten. und nicht

<sup>\*)</sup> Buther's Werte Altenburger Ausgabe Sh. VII. E, 718.

laffen weiben Baffer, Salz und Kraut; und (nur) fingen laffen reine Responsoria und Gefange, lateinisch und teutid. im circuitu ober Procession, so gebet in Gottes Ramen mit berum, und traget ein filbern sber golben Rrent, und Chorkappe ober Chorrod von Sammet, Seiben ober Leinwand, und hat Guer Berr, ber Rurffirft, an einer Chorkappe ober Chorrock nicht genug, bie ibr angiebet. so giebet beren brei an, wie Maron, ber hobepriefter, brei Rode über einander anzog, die berrlich und fcon maren. baber man bie Rirchenfleiber im Danfithum Saben and Ihre Aurfürftliche Ornate genannt bat. Gnaben nicht genug an einem circuitu ober Proceffion. baff Ihr umber geht, klingt und fingt, so gebet fiebenmal mit berum wie Sofua mit ben Rinbern Ifrael um Bericho gingen, machten ein Relbaefchrei, bliefen mit Dofaunen. Und hat Guer Berr, ber Martgraf, ja guff bagu, mogen Ihre Kurfurftliche Gnaben vorher fpringen und tangen, mit Sarfen, Pauten, Combeln und Schellen, wie David vor ber Labe bes herrn that, ba bie in die Stadt Jerusalem gebracht ward, bin bamit fehr wohl zufrieben, benn folche Stude geben und nebe men bem Evangelio gar nichts; boch bag nur nicht eine Roth zur Seligkeit, und bas Gewiffen bamit zu verbin-Und fonnt' ich's mit bem ben, baraus gemacht werbe. Papft und Papiften so weit bringen, wie wollt' ich Gott banten und froblich fenn \*)."

Bu berfelben Zeit, wo unter ben Farften so großer Gifer für die Umgestaltung bes Glaubens und bes Rirchenswesens herrschte, befand sich die Staatsverwaltung und Gerechtigkeitspflege in einem Zustande von Ausschung und Barbarei, für welchen der Verbesserungstrieb, der seine

<sup>\*)</sup> Luther's Werte M. M. VII. G. 718-719.

Richtung auf Behrmeinungen und Rirchengebrauche genommen batte, febr munichenswerth gewesen mare. Bur Bezeichnung berfelben ift ber Begebenheiten eines Berlie ner Burgers. Sans Robibafe, ben bisber nur bie Pras vinzialgeschichte ber Mart Branbenburg genannt bat. bier zu gebenten. Mis biefer Mann, ein wohlhabenber Rofibanbler. einft fcbone Pferbe zum Bertaufe nach Sache fen führte, bielt ibn ein Guteberr mit ber Beschulbigung. bag biefelben geftoblen maren, an. In Rolge bes biers über entstandenen Streits übergab Robibase Die Pferbeben Ortsgerichten, und jog fort, um ben Beweis bes rechtmaßigen Befiges berbei ju fchaffen; ber Ebelmann. verpflichtete fich für biefen Fall, bie Roften bes Auf = und Unterhalts zu tragen. Als nun Kobihafe mit ben Relagen ienes Beweises wiebertam, fant er, bag ber Anschulbiger die Thiere ingwischen in Brauch genommen. und auf bas ichmablichfte abgetrieben batte. Muf feine Beigerung, biefelben in biefem Buftanbe anzunehmen. ernotete er Spott und Sobn. Darauf flagte er bei bem Rurfürften von Sachlen, erlangte aber fein Recht. Durch biefen Berluff und bie bamit verbundene Krankung erbits. tert, brachte ber beftige Mann einen Saufen Bewaffnes ter ausammen und befehbete bie Banber bes Rurfürffen. nachdem er bemfelben vorher formlich abgesagt batte. Biele Sachfische Unterthanen wurden beraubt. Dorfer geplunbert, bas Stabtden Bane und felbft eine Borftabt Rohlhase bilbete sich balb von Wittenberg angezündet. ju einem gefährlichen Rauber, und erwarb burch feine Rubnbeit und Berschlagenbeit ben Ruf, bag er noch über andere als menschliche Kunfte und Krafte gebiete. Migverhaltnig bes Sachfischen Sofes zu bem Rurfürften Joachim von Brandenburg und bem Karbinal von Mains als Erzbischof van Maabeburg, erleichterte es ibm, ben

Sadfifden Mannichaften, bie gegen ibn ausgeschiet murben, burch Alucht auf benachbartes Gebiet zu entfom= Dft af und trant er unertannter Beife mit feis nen Berfolgern in ben Berbergen, borte ihre Unschläge. nnb bemachtigte fich bes Gelbes, bas ihnen gur Bebrung nachgeschickt marb; oft war er unter ben Buschauern. menn Leute als feine Genoffen bingerichtet murben. Dies Schidfal traf viele Unichuibige, und Roblbafe binberte es nicht, in ber Meinung, bag ber Kurfurft, fein Reinb. baburch vor Gott besto schulbiger werbe. Als im Sabre 1538 zwei manbernbe Handwerksgesellen, bie, ba fie nirgenbe Aufnahme gefunden, fich in die Scheune eines Rauern geschlichen und baselbst übernachtet batten, erariffen und ohne Beiteres vor bem Rlofter Binna geräbert worden waren, nahm er die Korper berab, und beftete on ben Galgen einen Bettel mit bem lateinischen Spruche: Debne ber Menschen, wenn ihr richten wollet, so rich: tet gerecht \*)! Einft, wahrscheinlich nach bem Angriffe auf Mittenberg, fdrieb ihm Luther, und führte ihm bas Straffiche feines Berfahrens zu Gemutbe. Da klovfte es eines Abends bei bem Doctor an bie Thur. wollte aufmachen, und guther felbft fab enblich binaus. 2018 er eine frembe Geftalt erblidte, fragte er auf lateis nisch: Bift bu Robibafe? worauf biefer antwortete: 3th

<sup>\*)</sup> Es war bamals ber gottlose Gebrauch im Rloster, wenn einer baselbst gerechtsertigt warb, so mußte in allen zum Kloster gehörigen Dörfern seber Hüfner ein Ey und ein Koster sechs Pfennige geben, welches eine große Summe trug. Das Gelb bekam ber Bolgt, und um solches Gelbes willen habe ich mans chen baselbst richten sehen, bem zu viel geschah. (Nachricht von hans Kohlhase aus Petri Haftitii geschriebener Märklicher Chronik, in Schöttgen's diplomatischer Rachlese ber his storie von Obersachsen. Theil III. S. 583.)

Luther öffnete und unterhielt fich mit ihm in Gegenwart einiger Rreunde, bie er bazu rufen ließ, bis inat in bie Racht, versprach ibm feine Bermittelung, und reichte ibm am Morgen bas Sacrament aegen bie Rufage. bak er pon seinen Unternehmungen absteben werbe, wenn man ibm fein Recht gewähren wolle. Aber bie am Gachs fichen Sofe sonst so viel vermogende Kursprache bes Reformators blieb in biefer notbigen Sache obne Erfola. und Robibafe fette baber fein bofes und gefahrliches Sandmert fort. Da er nun endlich beffelben immer überbruffiger warb, rieth ihm fein Gefell, George Ragelichmibt, er folle auch ben Rurfürften von Brandenburg befehben; so werbe berfelbe fich feiner mobl annehmen und es babin bringen, baf bie Sache mit Sachsen vertragen werbe. Die Befolgung biefes Rathes ffurzte ben Roblhafe ins Berberben; benn aufgebracht über bie Beraubung eines feiner Sofbebienten, ließ ibn Rurfurft Joachim in feinem Berftede, einem Saufe zu Berlin, auffpuren und gefan-So groß war nun ploblich ber Born gegen gen nehmen. ben vorberigen Schützling, baß felbst besien bochschmangere Sattin von Niemand gehauft werben burfte, fonbern am Colnischen Rathbause unter ben Reuerleitern mit amei tobten Knaben niebertam. Ein alter Burger, in befs fen Saus Kobibafens Genoffe, Nagelichmibt, fich gefluchtet batte, marb, als berfelbe barin gefunden morben war, mit seiner Frau zum Tobe verurtheilt, und im erften Gifer auf bem Neuen Markte enthauptet. Rrau, ber man bas Leben ichenken wollte, weigerte fich "Che fie nun baffelbe ohne ibren Mann anzunehmen. beibe bingerichtet wurden, bat fie ihren Mann freundlich umfangen und ibn mit einem Ruffe gesegnet. fie beibe alte verlebte Leute gewesen, find fie auf einem Stuble fikend enthauptet worden." Kohlbase selbst führte nor Gericht gegen bie Alage bes Gachfischen Autwalbe über brei Stunden lang feine Bertheibigung, und erwarb bie Bewunderung und ben Beifall berer, bie ihn horten. Dennoch murbe er verurtheilt, ben Tob burch bas Rab Man wollte ibn mit bem Schwerbte bes au erleiben. anabigen; aber aus Freundschaft für feinen Genoffen. ber ihm porftellte, baß fie immer gleiche Bruber gewefen und also auch gleiche Rappen tragen mußten. lieft er fich mit bemfelben lebenbig rabern. Der Ruffer, ber fie beherberat batte, theilte ibr Schickfal. Solches geftbab am Montage nach Palmarum 1540 \*). Der Rurfirt berenete es balb barauf, ben Mann einem folchen Tobe überliefert zu haben, vielleicht weil er erkannte, baß Beiten bevorftanben, welche fraftiger Geelen beburfen marben.

Auf Berbesserung bieses traurigen Standes ber burgerlichen Berfassung und Gesetzebung hatte bas neue Airchenthum anfangs keinen bemerkbaren Sinstuß. Bas hievon später innerhalb besselben gedieben ist, lag außer bem Gesichtekkreise bes Urhebers, der bei feinem Kampse um den Glauben an gute oder üble Folgen für den Staat und für die bürgerliche Gesellschaft nicht dachte, und über die Grundlagen, Eriebrader und Iwecke der letztern Borsstellungen hegte, die keinesweges darauf abzielten, die materiellen und politischen Elemente des menschlichen Das

<sup>\*)</sup> Schöttgen a. a. D. Leutingeri Opera ed. Kuster. lib. III. p. 113. "Sind also alle drei mit einander fast hoch auf den Aag hinausgeschützt und aufs Rad gelegt, barauf Kohlhase lange Zeit und über einen Wonat lang frisch geblutet. Es ist aber, alsbald er gerichtet, dem Chursursten zu Brandens burg leid gewesen, und wenn's hernach hätte geschehen sollen, wurde es wohl verblieben senn. Aber Gott hat ihm vielleicht sein Ende also ausgesest."

fenns in ftarteren Schwung bringen, ober fie gar gur Ala leinberrichaft au erbeben \*). Die Richtung ber Refors motion aina lebialich auf Glaubenslehren und Kirchens formen, und unter ben erftern geborte bie flartfte Begeis fterung ihrer Theilnehmer und Anbanger gerabe berjeni= gen an, welche nach ber Art, wie fie biefelbe gefaßt batten, am wenigsten geeignet icheinen konnte, ber geifti= gen und fittlichen Entwickelung bes Staats und ber Menfcheit febr forberlich zu merben. Es mar bies bie Lebre von ber Rechtfertidung ober ber Art und Beise. wie ber Menich burch bas Berbienft Chrifti bie Gnabe Gottes und bie bavon abbangige Seligfeit erlangt. Die fatholische Kirche lebrte, bag ber Glaube, um bas Berbienft bes Tobes Chrifti fich augueignen, burch bie Liebe thatig fenn muffe, und bag, wenn er biefe Gigenfchaft babe, die menfebliche Ratur burch benfelben verebelt und ber adttlichen Gnabe innerlich theilbaftig und wurdig gemacht werbe. Aber indem bergestalt bie Speculation bie Bultigfeit ber fittlichen Pflichten und bie Sobeit bes Sit-

\*) So erklatte er in einer 1540 erlassenen Bermahnung an bie Prebiger, wiber ben Wucher zu prebigen, (2. W. X. S. 1025) auf ben Grund ber biblischen Stelle Lucă 6, 35. (Leihet, daß ihr nichts dafür hoffet) jedwebe Erhebung von Zinsen, auch nach dem niedrigsten Fuse, für Wucher, und jeden, der dem nach Geld gegen Zinsen ausleihe, für gleich einem Diebe, Räu, der und Morder. Alle Einwendungen, welche aus der Erfahrung und dem Bedürsniß der Schuldner zur Vertheibigung des zinskaren Ausleihens vorgebracht werden konnten, sollten zurückgewiesen werden. Das Recht Christi müsse gelten: Gied Jedermann der dich bittet; — Ihr sollt leihen und nichts nehmen; — Wer dir den Rock nimmt, dem laß auch den Mantel. Wenn man dabei nicht reich werde, so müsse man sich an den Spruch halten: Wenn wir Nahrung und Kleider haben, so lasset und genägen.

tengesebes mit bem Dogma zu vereinbaren ftrebte, bemachtigten fich auf ber anbern Seite Unverftanb und Gis gennus biefer Raffung beffelben, und führten burch leberfchabung bes Werthes ber menfchlichen Rrafte und Sandlungen zu ben mancherlei Berirrungen und Difbrauchen einer, blos auf firchliche Gebote und Liebespflichten aerichteten Wertheiligfeit. Buther, ben gunachft biefe Digbrauche aufgereigt batten , verwarf bie Lebrform , bie er als Quell berfelben anfab. und behauptete, ber Menfc werbe allein burch ben Glauben, ohne alle Rudficht auf feine Berte, bei Gott gerechtfertigt, und biele Rechtfers tigung bestehe nicht in einer Anerkennung ber Burbigkeit feines Thuns ober reblichen Strebens, ba beibes vor Gott immer aleich ungenügend und verbammlich bleibe, sonbern in einem reinen Acte ber Begnabigung, fraft beffen Gott bas unenbliche Berbienst Christi als Lofegelb für bie Gunde sowohl bes gangen Menschengeschlechts als je bes einzelnen, für fich felbft zahlungsunfahigen Gunbers. fich gefallen laffe. In feinem frommen Gefubl wollte &u= ther nicht bulben, bag ber Werth ber von Chrifto geleis fteten Bezahlung burch irgend einen, auch nur ben fleinften Antheil bes Menschen an Berringerung feiner Schuld geschwächt werbe. Die Menge faßte bies, nach ber Reis gung bes großen Saufens fur materielle Behandlung bes Ibealen, mit berfelben Sinnesart auf, mit welcher fie früher auf die Berkundiger bes Ablasses und auf die Prebiger ber außern Werkheiligkeit gehort hatte, und meinte fich ber schweren Aufgabe fittlicher Berebelung burch Erfullung einer Glaubenspflicht, bie fich gang außerlich auf ben Buchstaben ber Lehre wendete, nicht minber überhos ben, als vorher burch bie firchlichen Berte, fo bag es oft schien, als ob fie ben neuen Weg jum Simmel nur um ber größern Boblfeilbeit willen für ben vorzüglichern

balte. Bie baber Ernft es auch Luther'n bei feiner Glanbenstheorie um Befferung bes innern unb bes gangen Denichen mar: mebrere feiner tubnen, vom bochften Stantmintte ber Speculation bingeworfenen Behauptungen über bas Berbaltnif bes Evangeliums zum Gefet, ber Rreibeit zur Knechtschaft, ber Gnabe zur Gunbe, maren bem Miftverstande febr unterworfen, und Gigennus, Sabfucht und Beschränktheit wetteiferten, biefen Diffverftanb ins Leben überzutragen, und fich in Gunben und Laftern burch bie Borftellung ber bafur in Bereitschaft flebenben Niemand, ber bie Blinbbeit Rablung au befestigen. und bie Bergensbartigfeit ber Menfchen, auch berer. bie fich für erleuchtet halten, tennt, wird bies für zweifelbaft balten: boch mogen es auch Lutber's eigene Borte "Diefe Predigt (baf ber Glaube allein recht= fertige), fagt er \*), follte man billig mit großen Rreuben boren und mit berglicher Dankfagung annehmen, fich baraus beffern und barnach auch fromm fenn. Go febret fich's, leiber, um, und wird die Belt aus biefer Bebre nur je langer je arger, ruchloser und freventlicher, und ift boch nicht ber Lebre, sonbern ber Leute Schulb. Das ift ber leibige Teufel und Tob. Sest find bie Leute mit fieben Teufeln befessen, ba fie auvor mit Ginem Teufel Der Teufel fabret nun mit Saufen unbefessen maren. ter bie Leute, baf fie unter bem bellen Lichte bes Evangelii find geiziger, liftiger, vortheilischer, unbarmbergiger, unzüchtiger, frecher und arger, benn unter bem Bas macht's? Anders nichts, benn bas Papsttbum. man biefe Prebigt nicht mit Freuden annimmt; fonbern Bebermann schlägt es in ben Bind, nimmt fich mehr um Gelb und Gut an, benn um ben feligen Schat, welchen

<sup>\*)</sup> Hauspostille. 2, 28. XIII, S. 19.

unfer herr Chriffus au uns bringet. Derphaiben ftraft fie unfer Herr Gott wieber und spricht: Maaft bu mir benn nicht barum banten, baff ich burch meines eingebobrenen Cohnes Leiben und Sterben bie Sinben und ben Tob binwegnebme, woblan, so will ich bir Gunben und Dob genug schaffen, weil bu es boch so willft baben, und mo bich vorbin Gin Teufel befeffen und geritten, follen bich jebund fieben Weufel reiten. Bie man benn an Bauern und Burgern und allen Stanben, vom bochften bis zum niebriaften, mit bem iconblichen, geizigen, unorbentlichen Leben. Unsucht und andrer Unget fiebet." Und an einer anbern Stelle \*): "Bucher und Geis find wie eine Gunbfluth eingeriffen und eitel Recht worben. Muthwill, Unzucht, Uebermuth mit Rleibern, Freffen, Spielen . Drangen mit allerlei Untugend und Bosbeit, Ungehorfam ber Unterthanen, Gefinde und Arbeiter, aller Sandwerke, auch ber Bauern Ueberfetung und wer taun es alles erzählen, haben alfo überhand genommen, bal man's mit gehn Conciliis und zwanzig Reichstagen nicht wieder wird gurecht bringen."

Diese trüben Ersahrungen bestimmten Luther'n, mit ben Ergebnissen seiner theologischen Speculation im kirch-lichen Gebrauche vorsichtiger als anfangs zu verfahren. Die überschwengliche Ansicht ber Rechtsertigung wurde daher für die wissenschaftliche Bearbeitung und Bertheis digung des Lehrgebäudes ausbewahrt, und der Sah, daß der Glaube allein selig mache, zwar in den Religionsdandlungen nachher wie vorher mit der größten Festigkeit behauptet, hingegen Jugend und Bolk in der neuen Kirche wie in der alten, nach den Korberungen und mit den

<sup>\*)</sup> Borrebe zu ben Schmalkalbischen Artikeln &. 28. XVI.

Schrecksissen bes Gefetes, zur Buse und Bessering unterwiesen. Nun aber gab es unter Enther's Anhängern solche, welche mit größerer Folgerichtigkeit, aber mit einem geringern Maase praktischen Berstandes als der Meister begabt, nicht abließen, sene Lehrmeinung als gutig für die Predigt und für das Leben zu betrachten. Diese sahen in seiner Ermäßigung oder Beschränkung ders seiben Widerspruch und Absall, und erklärten am Ende den Luther selbst für nicht mehr lutherisch. Er aber, nicht gemeint, sich den ruhigen Bestand seines Airchenthums sidren zu lassen, sehte sich zur Wehre, und vertheidigte das Gediet der kirchlichen Wirklichest den selber der bei gleischem Beginnen gesührt worden waren.

Ein folder Ultra : Lutheraner war Johann Ugricola aus Gisleben, ber im Jahre 1580 als Prediger bes Rurs fürsten mit in Augsburg gewesen war und an ber Confes fion Untheil gehabt batte, feit bem Rabre 1 536 aber eine theologische Professur in Bittenberg befleibete. im Sabre 1 527 batte er in Delandthon's Unterricht für bie Bifftatoren verfteckten Pavismus gewiftert, weil barin ben Predigern empfohlen war, bas Bolt burch Borhals tung und Ermahnung aus bem Gefet zur Buffe au er-Buther hatte bamals biefen Streit unterbrudt. Bebn Jahre spater (1587) gab Agricola, ohne seinen Ramen, Gate beraus, in welchen bewiesen mar, baff bie Buffe allein aus bem Evangelio abgeleitet werben miffe, und mehrere Stellen aus Melanchthon's und &m ther's fpatern Schriften als irrig und ber frühern achten Lebre von ber Rechtfertigung wibersprechenb, bart angegriffen wurden. Luther ließ gegen biefe Gage feche Disputationen bruden, in benen er bie fortbauernde Gultigfeit bes mosaischen Sittengefetes barthat und nachwies.

bas baffelbe mit bem Bege, auf welchem bas Evangelium führe, mohl zu vereinbaren fen \*). Da er augleich erfubr. bag Agricola bei Sans Luft eine Poffille beransauaeben beabsichtige, und über bie Bittenbergiche Theologie verachtlich fich außere, brach er in feiner gewohnlichen Art aegen ibn los, bemmte ben Drud bes Buchs, und folua in einer munblichen Unterrebung (im Sabre 1540) ben Duth bes Mannes bergeftalt nieber. bag biefer fich bereit erklarte, von feinen Deinungen abaufteben, und Bunftig eben fo zu lehren als Buther und beffen Freunde. Luther bezeigte fich anfangs biemit zufrieben, nachber aber verlangte er einen formlichen Biberruf. Maricola eraab fich auch in biefe Forberung. Beil er aber beforate. es nicht genügend zu treffen, überließ er Buther'n bie Art und Beife, welche er fur bie befte balten murbe. Luther gab au biefem Behufe einem Schreiben Deffentlichkeit, welches er an einen Drebiger Guttel zu Gisleben erlaffen batte \*\*). Er verfuhr jeboch barin mit bem Agricola barter, als berfelbe erwartet batte. Buerft flagte er bitter barüber, baff man folde Lebre aus feinen fruberen Schriften gelernt baben wolle, ba ein etwaiger Migverstand biefer Art boch febr leicht burch bie Ermagung, wie heftig er ben Rates chismus betreibe, batte gehoben werben konnen. gefebt, er batte gelehrt ober gefagt, bag man bas Befet nicht lehren folle in ber Kirche, fo follte man ihm bies fes nicht vorwerfen, ba er feitbem viel anders gelehrt und von fich felbst abfallig geworben. Sabe boch Bachsthum in ber Erfenntnig bei ben Aposteln felber fatt gefunden. warum nicht bei ihm? Aber wie Siob gewunscht babe.

<sup>\*)</sup> Die Sätz Agricola's und Luther's Disputationen stehen in L. B. KX. S. 2080—2061.

<sup>\*\*) 2. 33.</sup> XX. S. 2014 — 2060.

nicht geboren zu fenn, fo mochte er wunfchen, mit feinen Buchern nicht gekommen zu fenn. Um ber Krommen wil len, welche selig werben wollen, musse er leben, prebis gen und schreiben, alles thun und leiben: mo man bie Teufel und faliden Bruber anfebe. mare es beffer. nichts geprebigt, gefchrieben, gethan, fonbern nur balb gestorben und begraben. Sie verfehren und laftern boch alle Ding, machen eitel Mergerniß und Schaben baraus, wie fie ber Teufel reitet und führet. Sie baben erbichtet einen neuen Methobum, baff man folle querft bie Gnabe prebigen, barnach Offenbarung bes Borns, auf bag man bas Wort: Gefet, ja nicht boren noch reben burfe. Das fen ein fein Ratenftublichen, gefalle ibnen trefflich wohl, meineten, fie wollten bie gange Schrift binein = und berausziehen und ein Licht ber Welt merben. - Es fen eine fonberliche Soffahrt und Bermeffenheit gewefen, baß fie auch baben etwas Reues und Sonberliches an ben Tag bringen wollen, bag bie Leute follten fagen: 3ch meine ja, bas ift ein Mann; er ift ein anderer Daulus; muffen benn allein bie zu Wittenberg alles wiffen; ich babe auch Ja freilich einen Ropf, ber feine Ehre einen Ropf. fucht und fich in feiner Beisheit bethut! - Er erklarte bierauf bie neuen Antinomer ober Gesebesgeaner für einen ber mehr als zwanzig Sturmwinde und Rotten, welche ber Teufel ibm entgegengeblafen. "Und wenn ich noch bunbert Jahr follte leben, und batte nicht allein die vori= gen und jegigen Rotten und Sturmwinde burch Gottes Snabe gelegt, sonbern konnte auch alle kunftige fo legen, fo febe ich boch mobl, bag bamit unfern Rachtommen feine Rube geschafft mare, weil ber Teufel lebt und regiert : barum ich auch bitte um eine gnabige Stunde, und begebre bes Wesens nicht mehr. Ihr und unsere Rach: tommen betet auch, und treibet Gottes Bort fleißig,

ethaltet bas arme Bindlicht Gottes, fend gewarnet und geruftet, als bie alle Stunde gewarten muffen, wo euch ber Teufel etwa eine Schibe ober ein Renfter ausflose. Thur ober Dach aubreiffe, um bas Bicht auszulofchen : benn er ffirbt nicht vor bem fundfien Lage. Ich und bu muffen flerben, und wenn wir tobt find, bleibt er gleichwohl ber, fo er allezeit geweft, und tann fein Sturmen nicht laffen. Ich febe bort bon fernen, wie er bie Backen fo beftig aufblafet, baf er gleich roth wird, will blafen und fturmen. Aber wie unfer hert Chriftus von Anfang (auch in eigener Perfon) auf folde Pansbacken mit ber Kauft geschlagen, so wird er jest und fort immer auch Denn er kann nicht lugen, ba er fagt: "Ich bin bei Guch bis qu Enbe ber Belt"; und: "ber Bolle Pforten follen bie Rirdre nicht übermaltigen", obn bag uns aleichwohl auch befohlen ift zu machen, und bas Licht, foviel an une ift, zu vermahren. Es beifft vigilato: benn ber Teufel beißt leo rugions, der umber gebt, und will verschlingen, nicht allein zur Apostel Bett, ba Detrus folches rebete, sonbern bis an ber Welt Enbe, ba mbaen wir uns nach richten. Gott belfe uns, wie er unfern Borfahren geholfen bat, und unfern Rachkommen auch belfen wird, zu Lob und Ehr feinem abtilichen Ras men in Ewigfeit. Denn wir find es nicht, bie ba fomten die Rirche erhalten; unsere Porfabren find es auch nicht geweff; unsere Nachkommen werben's auch nicht fein, sondern der ift's gewest, ist's noch, der da spricht: 36 bin bei euch bis jur Bett Ende, wie Bebraer 13, 8 flebet: Jefus Chriffus geffern und beut und in Ewigfeit, und Offenbarung 1, 4: Der es war, ber es ift, ber es fenn wird. Ja, fo beifft ber Mann, und fo beißt tein ander Mann, und foll auch teiner fo beiffen." ..

So farte Beschulbigungen glaubte Agricola nicht ertragen zu burfen, und übergab im Mars 1540 ber Schmalkalbischen Bunbespersammlung eine Rlage miber Seinen Ropf wolle er einseben, baf er bie Errthumer, welche biefer ibm beilege, niemals gelehrt babe. Die Rolge mar eine neue febr bestige Berantmortung Luther's \*). bann eine gerichtliche, vom Rurfurften anbefohlene Unterfuchung. Maricola mußte versprechen. mabrend berfelben Bittenberg nicht zu verlaffen. noch vor ber Beenbigung ging er beimlich nach Berlin, mobin ibn ber Rurfurft Roachim von Branbenburg als Hofprediger berufen batte. Erff nach vieler Dube, nachs bem Maricola's neuer Gebieter fich wiederholentlich bei bem Rurfürsten und bei ben Gachfischen Theologen für ibn vermanbt batte, gelang es ibm, burch Ginreichung eines ichriftlichen Widerrufs, worin er fich ganglich au Unrecht bekannte, und Buther'n um Berzeihung bat, von biefem handel fich ju befreien, ohne jeboch volles Bertrauen wieber gewinnen zu konnen \*\*).

<sup>\*)</sup> Bericht von M. Johann Eisleben falscher Lehre und schähblicher That, bazu Antwort auf seine nichtige und ungegrünbete Mage. E. B. XX. & 2061.

<sup>\*\*)</sup> Seckendorf III. p. 306-510.

## Reuntes Rapitel.

Die Stellung, in welcher bie beiben Bimbniffe, bas fatholische, bas von Nurnberg, und bas protestantische. bas von Schmalkalben ben Namen führte, gegen einanber ftanben, und bie Erbitterung bes Parteimefens, lief nachstens ben Ausbruch ber lang verhaltenen Rlamme er-Unbrerseits aber wurden ber Raifer und fein marten. Bruder theils burch ihre politischen Bermidelungen mit bem Konige von Krantreich und mit ben Turten, theils burch Mangel an Gelbmitteln, theils burch ben Glauben an die fortbauernde Moglichkeit einer friedlichen Ausgleis dung bes Religionsamistes von Ergreifung ber Baffen aurudgebalten; ber Kurfurft aber und ber ganbaraf empfanden Scheu, gegen bas Reichsoberhaupt bie Sand Ferbinand's junehmenbe Bebrangniffe in au erbeben. Ungarn gaben Beranlaffung, bag im Jahre 1538 ber Rurfurft Joachim II. von Brandenburg ben Berfuch einer Friebensvermittelung unternahm, in ber Abficht, bie Schmalkalbener, benen er felbft nicht beigetreten mar. gur Bulfeleiftung gegen bie Turten zu bestimmen. Darüber marb bie icon ermabnte Berfammlung in Arantfurt am Main gehalten, auf ber zwar ber eigentliche 3wed nicht erreicht, boch aber (am 19ten April 1589) ein Stillfand auf funfzehn Monate geschloffen warb. wabrend beffen beibe Parteien teine neuen Mitalieber in ibre Bunbniffe aufnehmen, die Kammergerichtsprocesse gegen die Protefanten ruben, und augleich Borbereitungen au einer neuen. im Laufe bes Rabres zu baltenben Religionsbanblung getroffen werben follten. Die Protestanten erflarten aber, und ließen es fogar in ben Bertrag einruden, baß fie in bie, kaiferlicher Seits aufgestellte Forberung, ben Papft zur Theilnahme an biefer Religionsverhandlung einzulaben nicht willigen, und teine papfilichen Rebner und Abgeordnete gulaffen murben, weil fie ben Dauft nicht fur bas Oberhaupt ber driftlichen Religion biele 3m Rall ber Raifer bie Genehmigung bes Bertrages verfage, follte ber Rurnberger Friebe in Rraft Der faiferliche Gefanbte, Johann von Befel. bleiben. ebemale Erzbischof von gund, brachte babei zur Sprache. baff burch bie Aufnahme neuer Mitalieber in ben Schmals falbischen Bund eine wesentliche Bestimmung bieses Fries bens verlett worden fen, indem berfelbe fich nur auf biejenigen erftrede, die schon im Jahre 1532 au ber Partei gebort båtten \*\*).

Nach Karls Denkungsart ließ sich kaum erwarten, baß er einem Bertrage; welcher eine für ben papfilichen Stuhl so beleibigende Stelle enthielt, seine Genehmigung ertheilen wurbe. Auch war, ba sich unterbeß bie Besorgeniß vor einem Einbruche ber Turken wieber gehoben hatte, kein politischer Beweggrund vorhanden, sich gegen eine

<sup>\*)</sup> Luther's 23, S. A. XVII. S. 401.

<sup>\*\*)</sup> Seckendorf lib, III. p. 208.

Religionswartei. beren Grunbfate und beren Berfahren er auf bas entschiebenfle mifibilliate, bie Sanbe au bin-Eben fo wenig aber lag es in ber Politik bes Rais fere und in ben Umftanben, bie Berwerfung beffimmt auszusprechen. Sein Aufenthalt in Spanien brachte fcon burch bie raumliche Entfernung Bogerung in biefe Geschäfte. Erft im Julius 1 539 erbielten bie Bermiteler von ihm ben Befcheib, bag bie Unftalten au bem verabe rebeten Religionsgesprach noch nicht so balbaetroffen wers ben tonnten, bag er aber im Berbft ben Erzbifchof won Bund mit einer enticheibenben Antwort an fie fchiefen werbe, und am 8ten December b. 3. fcbrieb biefer Diplomat an ben Rurfurften von Sachfen , bag ber Raifer meden Ratififation ber Krankfurter Berbanblungen noch nichts Gewisses bei fich beschlossen, nachstens aber in bie Rieberlande kommen und von dort aus alles verfonlich in bie besten Bege leiten werbe \*). Bu Unfange bes Sabres 1540 fam Rarl wirklich nach ben Nieberlanden. Bu Gent,, me er einen Aufftand ber Burgerichaft burch bas Gewicht feines Unfehens nieberschlug und bie Emporer zu barter Strafe zog, ertheilte er einer Gefanbtichaft ber Schmalkalbner, welche bie Bestätigung bes Bertrages bei ibm nachsuchte. Gebor und freundlichen, aber ausweichenden Befcheib. "Er wolle über bie Gache wei-Der Friede liege ihm am Bergen. Gie ter nachbenken. mochten unbeforgt fenn, wofern nur fie felbe fich rubig und innerhalb ihrer Pflicht hielten \*\*)." Dies war gang in Rarls Art. Bir miffen aus gleichzeitigen Schilberungen berfeiben, baf er, obwohl in ber allgemeinen Billends richtung vollig entschieben, boch Wall für Fall nur lange

<sup>\*)</sup> Seckendorf l. c. p. 205.

<sup>\*\*)</sup> Ebendaselbst p. 257.

same Entichluffe faste: bag er auf jeben Bortrag anfanas unbestimmt antwortete: daß man fich buten mußte. feine vielbeutigen Ausbrucke für Gewährung zu nehmen: baff er, nachbem er fich lange mit feinem Minifter beras then und endlich einen Entichluf gefaft, unerschutterlich bei bemfelben bebarrte, felbst wenn er binterber ibn fur weniger aut bielt, baf er aber flets eine gemiffe Scheu vor ber Ausführung bes Beschlossenen hatte, und baber mit berfelben zuweilen so lange gogerte. bis feine Sache gefahrbet, und er im Nachtbeile mar \*).

Kur bie bamaligen Berbaltniffe mar es ein wichtiger Moment, bag ber Bicekangler Belb, ber ben Rurnbers ger Bund zusammengebracht batte, und ben Krieg fo gut als fertig gemacht zu haben glaubte, ploplich die Gunft bes Kaifers verlor, und feinem Nebenbubler Granvella Plat machen mußte \*\*). Der neue Minifter ichlug einen bem Berfahren feines Borgangers entgegengefetten Beg ein, und rieth zu friedlichen Maagregeln, bie um fo ans menbbarer ichienen, als bie Protestanten Scheu vor ben außersten Schritten trugen, und alle ihre Thatigkeit in Gefandtichaften und Bergthichlagungen aufgeben ließen. Bon Neuem beschäftigten fie fich bamals mit bem Gebans fen an Erneuerung ibrer abgebrochenen Bunbesverhalts niffe mit ben Konigen von England und Frankteich, obs

<sup>\*)</sup> Rurften und Bolter von Gub. Guropa im fechzehnten und fiebs gehnten Jahrhunbert. Bornehmlich aus ungebruckten Gefanbte fchafts Berichten von Leopold Rante. Erfter Banb. Dams burg 1801. S. 106 u. 107.

<sup>\*</sup> Sleidan lib. XII. in fine. Belb hatte mit feinen frieges rifden Entwurfen bie Friebenspartei im Rabinet bes Raifers fo in Born gelest, bag ber Graf Beinrich von Raffau, ber au berfelben geborte, außerte: Belb habe mit bem Rurnberger Bunde ben Strick verbient. Seckendorf, III, p. 201. 12

mobl Butber im October 1839 binfictlich bes erftern bas treffende Sutachten abgegeben hatte: "Ich bin frob gemorben , bag ber Ronig mit offentlicher That abgefallen ift, ja feinen geheuchelten Schein offenbart hat; es wurbe und ja boch mit ibm nicht wohl gegangen fenn. weil wir und mit feinen Gunben batten muffen belaben. und boch einen falfchen Freund an ibm haben. Ueber bas follte es heißen, wie bie Englander hier fich merten ließen, baß wir muften ben Konia fenn und laffen beiffen Cannt und Defenfor Evangelii, wie er fich Caput ber Engellanbie. Rur weg mit bem Saupte Schen Rirchen selbft rubmet. und Defenfor! Gelb und Gut macht ihn fo ted, bas er benft, man muffe ibn anbeten, und Sott tonne fein nicht entbehren. Er trage feine unbuffertigen Gunben felbft, wir baben an ben unfern genua. Es ift mehr benn zu viel genug geschehen; er follte Papft fenn. wie Unfer lieber Herre Gott er es benn ift in Engelland. behute Eure Churfurfiliche Gnaben und alle Mitvermanbten fur folden liftigen ichaltbaften Unlaufen bes Beufels. Amen \*)." Aber nicht biefes Abrathen Butbers: fondern des Ronigs wiederum veranderte Laune, womie er feine beutsche Gemablin, Anna von Cleve, berflief. und eine tatholifch gefinnte Englanderin beirathete, machte, bag bie angefnupfte Berbinbung gerriffen warb. Inzwischen rathichlagten im Arubjahr 1540 bie Protes stantischen Saupter mit ihren Theologen in Schmalkalben über bie Puntte, welche auf bem bevorstehenden Religionsgefprache ben Ratholifchen nachzugeben fenn moch-Luther mar nicht felbft gekommen, hatte aber bem Rurfürsten ein von ihm und feinen Amtsgenoffen verfaß: tes Gutachten überschickt, mit einem Schreiben bes In-

<sup>\*)</sup> Buther's Werte D. M. XVII. S. 850.

balts, befi er alle Ginigung mit ben Banfilichen far ein perzweifelt Ding balte, indem biefelben verblenbet und wiffentlich wiber bie erfannte Babrbeit feven, und blos Recht baben wollten. fo baf ba weber zu beten noch au boffen flebe, und Gott ibnen nicht belfen tonne \*). Dens noch magten es bie Theologen, auf biefer Berfammlung bie Erklarung auszusprechen, baf man ben Bischofen ibre Gerechtsame wieber berfiellen tonne, wofern fie bie reine Lebre bes Evangeliums gelten laffen wollten, ja bie Theos logen bes Bergogs Beinrich von Sachsen behnten biefe Erklarung fogar auf bas Primat bes Papfies nach menicha lichem Rechte aus \*\*). Begen ber Kirchenguter wollte man fich erbieten, biefe Guter bem 3mede ihrer Stiftung gemåß zu verwenden. Derjenige, welcher fich biesmal am nachaiebiasten und am meisten für ben Krieben ges fimmt zeigte, mar ber ganbaraf Philipp. Ein wuns berlicher Sanbel batte biefen Rurften, ber fonft ben Bors fecter ber Partei machte, entmuthiat und mit ber Aurcht erfüllt, daß ber Raiser, ben er als Dberbaupt bes Reichs und als Schirmvogt ber Kirche nicht scheute, ihn als Richter wegen eines in ben alten Rechtsfagungen verpons ten und in ber Meinung ber Bolfer bochft ftraflichen Che frevels vor feinen Stubl laben merbe.

Der Landgraf war seit sechzehn Jahren mit Christisnen, ber Tochter bes Herzog Georg von Sachsen, versmählt, und Bater von acht lebenden Kindern. Sein heißes Temperament hatte aber noch vielfach anderwarts. Befriedigung gesucht.

<sup>\*)</sup> Seckendorf III. p. 257. 2. 39. XVII. S. 429.

<sup>\*\*)</sup> Melanchthonis Epist. ad Gamerarium IV. 22. Seckendorf p. 258.

Bei einer Krantbeit, in welche er um bie Beit ber Rrankfurter Religioneverbandlungen fiel, feste ibn bies in große Befummerniß; benn als fleißiger Bibellefer ges bachte er an bie Bebrobungen, welche bie beiligen Schriften gegen Surer und Chebrecher enthalten. Bummerniff vermochte aber nicht, ibn nach feiner Genefung von feinen funbhaften Reigungen zu beilen; vielmehr gestand er. bag er zu folder Sinnesanberung fogar ben Borfat in fich vermiffe. Um bie Gunben . von benen er nicht laffen wollte, nicht zu erschweren, versagte er fich eine Beitlang ben Genug bes Altarfacraments. Da fich aber hieburch feine Furcht vor ber ewigen Ber= bammnif fleigerte, gerieth er auf ben Gebanten, nach bem Beispiele ber Eravater und nach ber im Gefet Mofis \*) erhaltenen Erlaubnif. fich noch ein Chemeib beizulegen. um fo bie Berfuchung jum Chebruch und ben über benfelben ausgesprochenen Aluch bes Apostels von sich zu wen-Die Person, welche er biezu bestimmte, war Margareibe von ber Saal, ein hoffraulein feiner Schwefter Elifabet, ber zu Rochlis refibirenben Bittme bes Dringen Rriebrich von Sachfen. Der Einwilligung biefer von ihm Erwählten war er schon gewiß; besto größere Schwierigkeiten feste ibm feine Beiftlichkeit entgegen. Um biefelben zu beseitigen, fcbrieb er an bie beiben Saupt= theologen in Wittenberg, beren Stellung in ber neuen Rirche im Gange naturlicher Entwidelung Aebnlichkeit mit ber bes Papftes in ber alten Kirche bekommen hatte, und verlangte ihre Genehmigung zu ber von ihm beabs Er erklarte ihnen, baß er zu bie= fichtiaten Doppelebe. fem Schritte burch gebeime, ibm nicht erfreuliche Grunbe bestimmt werbe, die er ihnen beichtweise anvertrauen

<sup>\*) 5.</sup> Buch Mosis 21, 15.

wolle, bie aber fo machtig waren, baf er fich jebenfalls eine andere Rrau fuchen werbe, felbft wenn er bie Dar-Die beiben Theologen garetba nicht erhalten follte. bezeigten aber in ihrer Antwort teine guft, auf biefen Sanbel einzugeben, fonbern traten ben Bebenklichkeiten ber Beffischen Geiftlichen bei. Darauf erschien Bucer, ber auch in biefer Sache ben Unterbanbler machte. in Bittenberg mit einer vom ganbarafen abgefagten, weniaftens von ibm unterfdriebenen Inftruction, nach welder er ben Theologen zuerft bie Grunbe, aus welchen ber Entichluß entsprungen, und bann bie moglichen Folgen porhielt, ju welchen ihre fortgesette Beigerung fubren Der Rurft batte barin erflart, er habe feine Gemablin ohne Neigung, als ein junger Mann, auf Bureben einiger Rathe geheirathet, und ihr bie eheliche Treue nicht brei Bochen gehalten. Bie vieles Unannehmliche fie an fich habe, und wie fie baffetbe noch burch unweibliche Gewohnheiten verftarte \*), fen ber mannlichen und weiblis den Dienerschaft bes Bofes nur allzu bekannt. Bei feiner ftarten Leibesbeschaffenheit und feinem oftmaligen Aufent= halte auf Reichs = und Bunbestagen, wo weiblich gelebt werbe, konne er baselbst allein nicht bleiben . aber auch seine Gemahlin mit einem hofftaate von Beibern nicht mit fich Wenn ihn nun feine Prebiger ermahnten, Bas fter und hurerei zu ftrafen, und er folches auch gern thun wollte: wie konne er es, ba ihm Jebermann fagen wurde: "Deifter, ftrafe juvor bich felber!" Sollte er einft fur bie Sache bes evangelischen Bunbes ftreiten muffen, bann

<sup>\*)</sup> Primo quod initio, quo eam duxi, non animo nec desiderio eam complexus fuerim. Quali ipsa quoque complexione, amabilitate et odore sit, et quomodo interdum se superfluo potu gerat, hoc sciunt ipsius aulae praesecti et virgines aliique pluxes.

würbe er es mit üblem Gewiffen thun, unb immer benten : Wenn bu burch eine Rugel ober burche Schwerbt fauft. bann fabrit bu zum Teufel! Dft babe er besbalb zu Gott gebetet, er fen aber flets berfelbe geblieben. Roth habe er bie Schriften bes alten und bes neuen Tefaments forgfältig burchgelefen und barin gefunden, baff bie frommen Erzvater mehr als Gin Beib gehabt, und boch an benfelben Chriftus geglaubt batten; bag Gott im als ten und Chriftus im neuen Testamente biefelben gelobt, und bag bas Gefet Mofis erlaubt habe, zwei Beiber zu Der angebliche Grund, bag bies ben Erzvätern gestattet worben in Doffmung bes zu erzeugenben Meffias. konne nichts gelten, ba ber Deffias nur bem Stamme Suba verheißen gewesen, und boch auch andere, wie ber Bater Samuels. mehrere Beiber gehabt. Beber Gott im alten, noch Chriftus im neuen Teftamente, weber ein Prophet noch ein Apostel verbiete, awei Beiber au baben; fein Prophet ober Apostel habe beshalb Ronige. Rurffen ober andere Verfonen, welche zwei Beiber gehabt, gescholten und ihnen folches zur Gunbe gerechnet; Paulus führe unter benen, bie bas Reich Gottes nicht ererben wurden, biejenigen, bie zwei Weiber hatten, nicht Derfelbe Apostel fage ausbrudlich, ein Bifchof folle fenn Gines Beibes Mann, woraus unzweifethaft erhelle, daß ein jeder andere auch wohl zwei Weiber has ben tonne, wie bies bei mehrern Chriften im Oriente ber Rall fen, und auch Raifer Balentinian, ben ber b. Ums brofius rubme, gethan und barüber ein eigenes Gefet ge= Auch ber Papft, worauf er freilich tein grogeben habe. Bes Gewicht lege, habe einem Grafen, ber im beiligen Lande eine zweite Rrau bei Lebzeiten ber ersten, die er für tobt gehalten, genommen, beibe zu behalten erlaubt, und Buther und Melanchthon batten bem Ronige von Eng-

land binfichtlich feines Chebanbels einen Rath ertbeilt. ber obngefahr barauf binausgelaufen. Die erfte Gemah-Lin nicht zu entlaffen, und bie zweite neben ihr zu behal-Dies alles habe ben ganbarafen zu bem Entichluffe gebracht, auf biefe Art aus ben Banben bes Teufels und eines fundhaften Lebens fich frei zu machen, ba er es auf andere Beise weber konne noch wolle. Rest perlange er bon Luther und Melanchthon ein schriftliches Reugniff. baß bas, mas er thue, nicht unerlaubt, und obmobl er es vielleicht zur Bermeibung bes Mergerniffes beimlich thun follte, boch nicht miber Gott fen; baf fie baffelbe für eine rechtmäßige Che balten und auf Bege benten wollten, wie dieselbe schicklicher Beise bekannt zu maden und bie Derson, bie er beirathen wolle, bei Ehren au erbalten fen. Gie burften nicht beforgen, baf er megen biefer zweiten Gemablin bie erfte übel bebanbeln ober fich ihrem Umgange entzieben werbe; er wolle fein Kreuz tragen und ihr alles Gute erweisen, auch ben mit ihr ergeugten Rindern fein gand jum Erbe binterlaffen. bitte baber bie Theologen nochmals um Gottes millen. ibm in bieser Sache, ba bieselbe nicht gegen Gott sep, zu belfen, und verspreche ibnen, baf fie ibn bagegen zu allem, mas driftlich und recht fen, moge es bie Rlofterguter ober anberes betreffen, billig finden follten. begebre nicht mehrere Beiber, sondern nur eines neben feiner gegenwartigen Gemablin ju nehmen, und habe babei nur bie gottlichen Berbote vor Augen. und ber Raifer murben ibm und jebem andern fo viele Rebeweiber als er wolle gestatten; benn was Gott erlaube. verboten fie; mas Gott verbiete, bas verheuchelten fie. Die Sache komme ihm vor wie die Priefterebe, ba man ben Priestern keine Chemeiber, mohl aber Keboweiber erlaube. Gleicherweise werbe er jett von ben Geiftlichen

wegen bes Artifels, bag er zwei Beiber zu nehmen für Recht balte, angefeinbet. Sollte er bei Luther und Mes landthon wider Ermarten feine Gulfe finden, fo merbe er an ben Raifer fich wenden, und bie bamit verfnupften Gelbfoften nicht icheuen. Der Raiser werbe freilich bie geluchte Erlaubnif obne Dispensation pom Dapfte ibm Die lettere achte er felber fur nichts; nicht ertheilen. aber bie bes Raifers werbe er aus menschlicher Aurcht und weil ihm bei feiner Partei Gulfe verfagt merbe, fich ver-Um feines Dings auf Erben willen ichaffen muffen. werbe er vom Evangelio abfallen, ober fich zu etwas verleis ten laffen, mas bemfelben entgegen fen; mobl aber fürchte er, bie Raiferlichen mochten ibn alsbann in weltlichen Sanbeln fo verftriden, baff es ber Sache bes Evanges liums wenig beilfam fenn murbe. Darum bitte er ins ftanbig, ihn nicht zu zwingen, Bulfe ba zu fuchen, wo er es nicht gern thue. Taufendmal lieber wolle er fich ber Erlaubnif Luther's und Melanchthon's als ber bes Rais fere und anderer menschlicher Gewalten bedienen, auf die er jeboch gemiß nicht weiter bauen wurde, als worin er fle vorgangig mit ber beiligen Schrift übereinstimmenb befunden båtte.

Widerwillig und zu ihrem Verdruffe sahen sich bergesstatt die Resormatoren basselbe Hoheitsrecht ausgedrungen, welches dem Romischen Stuhle so oft als ungerechte, mit allen Kunsten der Arglist errungene Frucht seiner Herrschlust zum Vorwurse gemacht worden war. Das mals hatten sie, wenn sie zu so gemäßigter Beurtheilung gestimmt gewesen waren, bemerken können, daß die kirchsliche Gewalt zuweilen mehr durch das Bedürsnis derer, welche dieselbe zur Beruhigung ihrer Gewissen in Anspruch nahmen, als durch die Bestrebungen ihrer Inhaber erhosben worden war, und daß den letztern eine hohe und uns

abhanaiae Stellung nothwendig gewesen, um unerfullbare Rumutbungen in ibre Schranten zu meifen. felbft reichten mit bem Grundfate ber Schriftmäfigfeit nicht nur nicht aus, fonbern fie faben ibn fogar gegen fich gewendet, als fie in ben Rall tamen, bas burch bie fatholische Rirde gebeiligte Cherecht ber drifflichen Bol-Ber gegen bie verwegenen Schluffolgen eines finnlichen. aber bibelfeften Anbangers, von beffen Burudtritt fie bie nachtbeiliaften Kolgen für bas Befteben ihres Rirchenthums fürchteten, aufrecht zu erhalten. Die Macht ber Rudficht auf außere Berhaltniffe, welche in ber Geschichte ber Papfte eine fo große Rolle gespielt und so vielem Berwerflichen Billigung verschafft hatte, bestimmte auch bie Reformatoren zur Genehmigung einer Sandlung, welche ihr Gewiffen verbammte, und bas fo oft behauptete und bemabrte Bertrauen, baf Gott fein Evangelium nicht finten laffen werbe, war boch nicht ftart genug fur bie Probe, bes ganbarafen zu beffen Beschütung entbehren au follen. Go fonell werben die Momente ber religibien Erhebung burch die Berechnungen bes bem Irbischen zugewendeten Berftandes verbrangt, und fo unterworfen ift bas Menidenberg ber Bethorung. Niemand behauptete bies ftarfer und eindringlicher, als bie Reformatoren; boch stand mit ihrer Ueberzeugung und gebre von ber ganglichen Berborbenbeit und Gunbhaftigfeit ber menichlichen Natur bas Daaß ihrer Selbstwurdigung in feinem folgerechten Berhaltniß, weil sonft ihre Zuversicht zu fich felber viel geringer gewesen fenn murbe.

Die untergeordnete Stellung, in welcher fich bie Stifter ber neuen Kirche zu ben Fürsten, die ihre Besschützer abgaben, befanden, machte, baß sie ihr Rachsgeben gegen die ungehörige Forderung des Landgrafen in anderer Form aussprachen, als in welche Rom ein Bus

geftanbnig ber kirchlichen Staatefunft eingekleibet ba-Ihre Antwort \*) begann mit Bezeigun= gen ber Untermurfigfeit und bemutbigen Singebung. Die arme beklagenswerthe Rirche fev gar gering und verlaffen; fie bedurfe rechtschaffener Beschüter, und Gott werbe ibr boffentlich folche erhalten, mas für Anfechtungen ibr auch bevorfteben mochten \*\*). Dann wiber: legten fie bie fur bie Rechtmaffigleit ber Doppelebe angeführten Grunde, burch Berufung auf bie gottliche. von Christo bestätigte und von ber Rirche festgebaltene Einsebung bes Cheffandes als ber Gemeinschaft eines Mannes und eines Beibes in Ginem Aleische. Bur Beit ber Patriarchen und im Gelet Mofis fen um ber menfchlichen Schwäche willen bievon eine Abweichung geftattet worben, und auch jett moge fur einzelne Ralle, 2. B. Langer Abmesenheit und unbeilbarer Krankheit, Dispenfation ertbeilt werben. Es fen aber bierbei febr vieles au bebenten, und fie fublten fich verpflichtet, bem Landgrafen von bem gefaften Borfate um feines eigenen Boble und um bes Evangeliums willen bringend abaurathen. Er moge bie vielfachen Mergerniffe, Sorgen, Duben. Rrankungen und Bekummerniffe, bie ihm aus biefer Sache ermachfen murben, ermagen, und mohl bebenfen , bag ibm Gott eine icone Nachkommenichaft beiberlei Geschlechts von seiner gegenwartigen Gemablin gege-Wie viele andere mußten in ihrer Che Geben habe. bulb üben zur Bermeibung bes Aergernisses! Und welche

<sup>\*)</sup> Gie ift batirt vom Tage Ricolai (10ten December 1589.)

<sup>\*\*)</sup> Nam prout Celsitudo vestra videt, paupercula et misera Ecclesia est exigua et derelicta, indigens probis dominis regentibus, sicut non dubitamus, Deum aliquos conservaturum, quantumvis tentationes digentes occurrant.

Bormurfe wurden ihnen aus biefer Sache erwachfen, Die fie um fo fdwerer zu tragen baben wurben, als ibnen allerbings obliege, bie Che und alle menschlichen Anftalten nach ihrer gottlichen Stiftung ju leiten, und barin fo Schon fen es bie Gewohnviel als moalich zu erbalten. beit bes Sabrhunderts, alle Schulb auf die Prediger mu fcieben, wenn irgendwo ein übler Rall fich ereigne \*). und bas menfebliche Berg in ben boben wie in ben niebern Stanben fich ate unbeffanbig erweise. Benn ber Lanbaraf verfichere, baff es ibm unmballich fen, fich unteufchen Bebens zu enthalten, fo mußten fie wunfchen, bag er fich . vor Gott in einem beffern Stanbe befinben . und ein autes Gewiffen gum Beil feiner Seelen und gum auten Beis fpiel får feine Untertbanen baben moge. Dies aber mer bie Grenze ibres Aufschwungs zu firchlichem Freimuth, und als ob fie anviel gesagt au baben fürchteten, lentten fle vom Label allmablig zur Billigung ein. Rarft, bieg alles ungeachtet, beschioffen baben, noch ein zweites Beib zu nehmen, fo hielten fie bafur, bag bies heimkich geschehe im Wege ber Dispensation, und baß bie Sache außer ihm und ber von ihm gewählten Person nur wenigen Beugen unter bem Siegel ber Beichte befannt Auf biele Art murben alle erheblichen Bibers fpruche und Aergetniffe vermieben werben fonnen. fen nichts Ungewöhnliches, bag Aurften Beischlaferinnen hielten, und wenn bas gemeine Bolf bie Sache nicht begreifen follte, fo murbe boch allen Ginfichtigern biefe gemaffiate Lebensart mehr gefallen, als Chebruch und ans bere viebifche Sanblungen. Wenn man mit gutem Ges wiffen handele, burfe man fich an bie Reben ber Leute

<sup>\*)</sup> Bis hieher steht bas Bebenken abgebruckt in ber Ledpziger Auszaube von Lutber's Schriften Ab. XXII. S. 469.

nicht kebren. In fo fern alfo ertheilten fie ibee Genehe mignng ; benn mas binfichtlich ber Che im Gefes Mofis erlaubt worben fer, habe bas Evangelium nicht wiberrufen ober verboten, ba baffelbe bie außerliche Orbnung nicht verandert. sondern nur die ewige Gerechtigkeit und bas ewige Leben binzugefügt babe. Der Landgraf erhalte biermit bas für ben Rothfall begehrte Beugniff. und gugleich Betrachtungen, Die er als ein weiser Rurft bebergigen und anwenden moge. Bas feine Abficht anbelange. Diese Sache an ben Raiser zu bringen, so achteten fie bafür bak berselbe ben Chebruch unter bie geringen Sinben seben, und sich nach seinem papistischen, garbinalis ichen, malichen, spanischen und faracenischen Glauben um bas Begehr bes Canbarafen nicht kummern, fonbern daffelbe zu feinem Bortheil brauchen und ihn mit leeren Borten hinhalten werbe, wie er benn ein betrügerifcher und treuloser Mann sen, welcher ber beutschen Sitte vergessen, ber Chriftenbeit in ihren Rothen nicht mit Aufrichtigkeit helfe, ben Turten ungeftort walten laffe, unb nur Aufruhr in Deutschland errege, um bie Burgunbifebe Macht zu vergrößern, baber febr zu wunschen fen, bag fich fein driftlicher Kurft seinen treulosen Unschlägen beis gesellen moge \*).

Strenger als bie Theologen nahm biefen Sanbel ber fromme Rurfurft, ben Bucer auf ber Rudreise von Bitten-

\*) Diese Urkunden sind auf Befehl eines Landgrafen Ernst von hessen aus dem hessischen Archiv gezogen und in Lorenz Bergers unter dem Ramen Daphnäus Areuarius im Iahre 1679 herausgegebenen Betrachtungen über den Chestand bekannt gesmacht worden. Abgedruckt sind dieselben in Bossuet Histoire des variations des églises protestantes als Beilagen des ersten Bandes. Die Antwort der Abeologen ist außer von kuther, Welanchthon und Bucer noch von fünf andern unter-

berg in Reimar bamit antrat. Er borte ibn mit Neuferungen ber Bestürzung und bes Unwillens an, und bot alles auf, biefen Unlag zur Berunglimpfung ber neuen Rirche rudaangia zu machen; er rieth fogar, ber ganbaraf folle lieber au einer Bublicaft feine Buflucht nehmen, und nur zu ber argerlichen Doppelebe nicht ichreiten. machte ibm im Namen bes Lanbarafen bie gröfften Unerbietungen, unter andern versprach er ibm beständige Bulfeleiftungen auch in folden Rallen, für welche ben Landgrafen ber Schmalkalbische Bund nicht verpflichte: er brachte endlich eine Schrift jum Boricein, worin bie Landarafin ibre Buftimmung ju ber von ihrem Gemahl ju fchließenben Doppelebe, unbeschabet ibrer Chevacten und der Rechte ihrer Kinder, ertheilt hatte. fürst blieb unerbittlich. Dennoch marb bie Che am 3ten Mark 1540 zu Rothenburg an ber Aulba in Gegenwart Melanchthon's, ben ber ganbaraf unter einem anbern Bormande von Schmalkalben berbei zu kommen veranlagt batte. Bucer's und mehrerer anberer Beugen, gefchloffen. Die Gitelfeit Margarethens und ihrer Mutter machte. baß bas anfänglich beabsichtigte Gebeimniß unter bie Leute Die Schwester bes ganbarafen, bie fcon ermabnte Bergogin von Rochlis, und fein Schwager, Bergog Beinrich in Dresben, entbrannten barüber zu bem heftigsten Born. Die Mutter Margaretbens murbe bei ihrer Rudfunft nach Sachsen in Dresben verhaftet, und burch bie fcarfe grage jum vollen Geftanbnig bes Borgangs und zur Auslieferung ber benfelben betreffenben Docus Bugleich ließ fich Herzog Beinrich mente gezwungen.

fcrieben; biese aber find keine Wittenberger, sondern Deffiche Seistliche, welche ber Landgraf nothigte, bem Gutachten ber brei erstern beizutreten.

gegen ben Rurfürften fo bitter iber ben ganbarafen aus: baff ber aute Sobann Friedrich trot feines eigenen Uns millens ben Bunbesgenoffen und beffen Rathgeber noch entschulbigen mußte. Auf die Kunde bievon ward ber Landaraf ploblich von einem Kleinmuth befallen, in wels chem er fich ichon als ein Uebertreter gottlicher und fais ferlicher Gefete angeflagt und gerichtet fab. Der Ber= 200 Beinrich von Braunschweig, fein Tobfeind, und ber Raifer beffen ihm wohlbekannte Disbilligung er zeither nicht fonberlich geachtet batte, erschienen ibm nun plats lich furchtbar, und in feiner Angst besturmte er ben Rurs fürften, er folle ibm für ben Fall einer beworftebenden Ges fahr feine Bulfe gufichern. Der Rurfurft aber verweis gerte bies, und erft auf Berwendung bes vielgeltenben Stabthauptmanns Jakob Sturm von Straßburg murbe bie Trage, ob bies mit autem Gewissen gescheben konne, auf bie Entscheibung ber Theologen über bie Bulaffigkeit ber Doppelebe geftellt. Bu biefem Enbe famen Luther und Melanchthon mit mehrern Seffischen Geiftlichen in Gifenach zusammen. Die Entscheidung fiel nach bem frühern Gutachten aus, bag zwar bie Doppelebe verhoten fen, bag aber boch aus bringenber Nothwendigkeit, mofern bie nornehmften Glieber ber Kirche einwilligten, und bas Geheimniß willftanbig bewahrt merbe, ein Erlaß (Dispensation) von biefem Berbote fatt finden tonne: Die Hessischen Theologen mit bem Kanzler bes ganbaras fen hatten biefen Beschluß burch bie inftanbigften Bitten bewirft, indem sie Luther'n und Melanchthon bei ben Gingemeiben ber gottlichen Barmbergigfeit befdworen \*). Melanchthon fiel nachher in Folge bes Berbruffes über biese argerliche Geschichte in eine schwere Krankheit, und

<sup>\*)</sup> Seckendorf III. p. 279.

Luther geffand in einer Erflarung an ben Rutfarften, baff biele Sache nicht vertheibigt werben tonne, und bag en bas von ihm und von Delanchtbon abgegebene Gutachten entweder ablaugnen werbe (was er wohl konne, ba es nur ins Gebeim ertheilt worben, und burch bie Beroffents lichung nichtig werbe) ober im Kall bies nicht angeben follte um Gnabe bitten und betennen molle. baf er geirrt und gengrrt habe \*). 216 um biefe Beit ein Buch unter bem erbichteten Namen eines Sulbrich Resbulus gur Bertheibigung ber Doppelebe ericbien. lief guther fich alfo barüber vernehmen: "Wer biefem Buben und Buche folget, und barauf mehr benn eine Chefran nimmt. und will, baf es ein Recht fenn foll, bem gefegne ber Teufel bas Bab im Abgrunde ber Sollen. Das weiß ich mohl, Gott Lob, zu erhalten, und wenn es eitel Rebulos, Sulbriche, sammt eitel Teufeln foneiete ein ganges Sabr lang, man foll mir tein Recht braus mas chen, bas will ich wohl wehren, bag ein Mann fich von feinem Beibe icheiben moge mit Recht, wo fie fich nicht felbft auvor burch offentlichen Chebruch geschieben bat. welches biefer Bube auch gern wollte lehren." Der Land= graf lebte inbeg mit feinen beiben grauen, und zeugte mit beiben Rindet, mit ber Lanbgrafin zwei Gohne und eine Tochter, mit ber Margarethe feche Sohne, welche Grafen von Diez genannt murben \*\*). In ber Stimmung. in welcher et fich in ben Anfangen biefes wunderlichen Cheverhaltniffes befand, war es, wo er auf ben Geban-

<sup>\*)</sup> Seckendorf III. p. 280.

<sup>\*\*)</sup> Dater konnte Luther dem herzoge heinrich von Braunschweig, als derselbe dem kandgrafen seine Boppelehe diffentlich vorwarf, in der bekannten Streitschrift: Wiber handwurft, antworten: In heffen weiß ich von Einer Landgrafin, die da ift und soll heißen Frau und Mutter in heffen, wird auch

fen kam, fich ben Kaifer burch nachaiebiakeit in ber Religionsfache sum Kreunde su machen: meniaftens lief er fich gegen ben Rurfurften merten, bag man um ben Buchfaben ber Confession nicht so eifersuchtig ftreiten follte. wenn man nur die Sache erhalten fonnte. bies wirklich seine aufrichtige Meinung gewesen, ober ob er biefelbe nur geaußert, um feine erzurnten Bunbebaes moffen und Bermanbten burch Beforgniffe über bas, mas er thun tonne, zu bestimmen, sich gegen ibn nachsichtis ger zu erweisen, mag leicht zweifelhaft icheinen. Rebenfalls maren feine Friedensgebanten von furger Dauer. Als bie Bermandten beruhiat maren, und ber Kaifer von ber Beirath als folder keine Kenntnig nahm, weil er biefelbe als eine gewöhnliche Bublichaft betrachten mochte. erlangten auch in ber Borffellung bes Landgrafen bie theo: Ipaischen Streitfragen, welche bie Belt beschäftigten. ihre Wichtigkeit und Unvereinbarkeit wieber.

keine andere mogen junge Landarafen tragen und faugen, ich meine bie Bergogin, Bergogs George ju Sachfen Tochter. Das aber ihr Rurften zum Theil ben Solzweg gehet, ba babt ihrs leiber babin bracht mit eurem bofen Erempel, bag ichier ber Bauer nicht mehr will fur Gunbe balten , und habt uns au thun gemacht, bag wir mit aller Dube fcmerlich ben Cheftand fur loblich und ehrlich erhalten und wieber anrichten Bonnen. (2. 9B. XVII. S. 1705.) Der Bergog, ber bem Banbgrafen bie Doppelebe vorwarf, hatte felbft fich in anbrer Beife geholfen, und unterhielt ein hoffraulein feiner Gemablin, Ramens Eva von Arotta, beimlich auf feinem Schloffe Stauffenberg, nachbem er ber jum Scheine Gestorbenen ein feierliches Leichenbegangnis mit Bigilien und Seelmeffen veranstaltet hatte, - ein Ercef, welcher nicht lange verborgen warb, und beffen Ruge bie Protestanten ihm nicht foulbig blieben. (Sleidan. XV. p. 340. ed. Am Ende!)

## Behntes Rapitel.

Anzwischen batte ber Kaiser bas lang besprochene Relis gionsgesprach auf ben 6ten Juny 1540 nach Speier mirt. lich ausgeschrieben, und bie beiben Saupter bes Schmaltalbischen Bundes eingelaben, babei in Derson zu erscheis nen, obwohl er felbft nicht kommen, sondern ftatt feiner ben Romischen Ronia Kerbinand ichiden werbe. fcwer zu begreifen, wie Karl boffen konnte, auf biefem Bege bie Ginigung ber Parteien zu bemirten, nachbem bie Protestanten in einer weitlauftigen, feinen Gefanbten in Schmalkalben übergebenen Erklarung auf bas bestimm= tefte ausgesprochen hatten, baß fie auf ber zu Augsburg überreichten Confession und Apologie unbedingt bestehen wurden, weil fie überzeugt senen, daß bie barin enthals tene Lehre dieselbe fen, welche von ben Propheten und Aposteln verkundigt worden, und daß ber Zwiespalt nicht binterlegt merben konne, fo lange ihre Gegner fortfabren wurden, ihren ber Schrift mibersprechenben Tanb, Irr= thum und graulichen Migbrauch ber Sacramente zu vera II. 235. 13

theibigen \*). In ihrer Untwort auf bas faiserliche Musichreiben verlangten bie beiben Kurften foggr. ber Raifer folle ben Gegentheil (bie Ratholischen), wenn berfelbe auf Meinungen, bie bem Borte Gottes, beiliger Schrift und avostolischer Lebre nicht gleichmäßig fegen, befunden murbe, babin weisen, baß er Gott bie Ebre gebe, und von folder Meinung abstehe; bamit basjenige, fo Gott gefällig, gottlicher, beiliger Schrift und apostolischer Lehre gemäß und anders nicht, gehandelt werben moge \*\*). Dies aber mar ja eben Gegenstand bes Streits, ba jebe Partei behauptete. ihre Behre fen bem Sinne ber Schrift gemaff und bie ber Gegner bemfelben miberfprechenb. Benn biefer Proceg einen Ausgang gewinnen follte, fo mußte es einen Richter geben; Die Protestanten aber batten fich im Voraus geweigert, einen folden anzuerfennen, und ben taiferlichen Gefandten zu Schmalfalben frei heraus erklart: "Gottes Wille fann nimmermehr aus menschlicher Opinion und Meinung erkannt werben, sonbern wie St. Johannes fagt: Der Sohn Gottes, ber in bes Baters Schoof fist, ber bat es uns verkundigt. Raiserliche Majestat wolle boch befehlen, biesen Doctor, unfern lieben herrn Jesum Chriftum, einen Richter fenn in diesen ftreitigen Religionssachen \*\*\*)." Da nun im Ernst nicht erwartet wurde, daß Jesus Christus in eigener Verfon vom Simmel berabsteigen und fich auf ben theologischen Richterfluhl feten werbe, fo tonnte bie Berufung auf ihn teinen anbern Ginn haben, als bag bie Behauptungen und Lehrsabe, welche die protestantischen Theologen nach ihrer Auslegung aus ber Schrift gezogen

<sup>\*) &</sup>amp;. 93. XVII. &. 446.

<sup>\*\*)</sup> Ebenbafelbst S. 462.

<sup>\*\*\*)</sup> Cbendaselbst S. 445.

hatten, die unmittelbare, volle und untrügliche Wahrsheit selbst seven. Und boch klagte berselbe Melanchsthon, aus bessen Feber biese Berufung gestossen war, vorher und nachher in so vielen Stellen seiner Briese über die Mangelhaftigkeit und Ungewisseit der Ausslegungen, über die Bitterkeit, den Haß und die Tyransnei, welche die Theologen seiner Partei gegen ihn und jeden, der von ihren Meinungen abwich, zur Ausübung brachten \*).

Demnach war in ber That kein Grund zu ber Hoffnung vorhanden, durch ein Religionsgespräch den Fries
den zwischen den Parteien herzustellen, und die beim Kais
ser anwesenden papstlichen Legaten Farnese und Cervino
hatten so Unrecht nicht, diese Handlung als zu keinem
Biele sührend zu widerrathen. "Da die Protestanten
außer dem Augsburgischen Bekenntnisse, welches sie nies
mals recht gehalten, noch viele andere, vom katholischen
Glauben abweichende Artikel hätten, so würden sie, wenn
man sich mit ihnen einließe, gar bald wie Aale den Handen entschlüpfen." An sich schon mußte es der papstliche
Hos nach seinen Grundsägen sehr ungern sehen, daß über
Religionsangelegenheiten anders, als unter seinem Vorsitze, gestritten und entschieden werden sollte. Aber so

\*) Haec (de scandalis) nunc minore periculo scribo, quam materias theologicas, de quibus rides, quam sint incerta et plena livoris judicia inter eos qui volunt videri εἰλικοινέσατοι (maxime sinceri). Ideoque ne seram certamina, libenter praesto ἐχεμνθίαν, (vocis inhibitionem) Pythagoricam. (ex anno 1588) Epistol. Mel. liber. Lugd. 1547. p. 386.— Non enim credas facile, quam longe absint ab illa evangelica constantia et moderatione nonnulli, quam jactant. (ex anno 1532) ibid. p. 84.

gefunken war bas Ansehen bieses Hofes, baß er biese ibni außerst mißfällige 3witterform einer Reichs = und Kirchens hanblung nicht zu hindern vermochte.

Im Juny 1540 versammelten sich bie Parteien, nicht zu Speier, wo eine anstedende Krankheit ausgebrozien war, sondern zu hagenau im Elsaß. Statt des Raisers, den seine Geschäfte noch in den Niederlanden festhielten, kam K. Ferdinand; mit und nach ihm mehr rere katholische Fürsten. Von Seiten der Protestanten erschienen nicht die Bundeshäupter selbst, sondern Gessandte derselben, mit vielen Theologen, Eruciger, Mytonius, Menius, Pistorius, Urbanus Rhegius, Bucer, Offiander, Brenz, Blaurer, Schnepf und andere.

Derjenige, ber unter ihnen die Hauptrolle spielen follte — Melanchthon — fehlte. Mit dem Gefühl einer tödtlichen Krankheit im Busen (der Folge des landgrafflichen Chehandels) war er von Wittenberg abgereist \*), und zu Weimar, bis zum Tode erkrankt, liegen geblieben \*\*). Iwar wurde er gerettet, aber nach Hagenau konnte er nicht kommen. Dies mochte ihm zu keinem

<sup>\*)</sup> Beim Fahren über bie Elbbrude sagte er: Viximus in Synodis et mox moriemur in illis.

<sup>\*\*)</sup> Auf die Botschaft hievon befahl der Kurfürst, Luther solle sogleich herbeigeholt werden. Als er kam, fand er seinen Freund sterbend, mit gebrochenen Augen, traftloser Junge, beinahe ohne Bewußtseyn. "Guter Gott, rief er aus, wie hat mir der Teusel das Organon geschändet!" Dann trat er ans Fenster und betete. "Alba, erzählte er nachmals, mußte mir unser herr Sott herhalten, denn ich warf ihm den Sack für die Thür, und ried ihm die Ohren mit all seinen Jusagen, daß er das Gebet erhören wolle, da ich aus der heiligen Schrift zu erzählen wußte, daß er mich müßte erhören, wo ich anders seinen Berheißungen trauen sollte." (Seckendorf III. p. 314.)

Bebauern gereiden. Bor bem Antritte bet Reife bafte er, feiner Reffiakeit mißtrauend, eine bestimmte Unweis fung vom Rurfürsten begehrt, ob und wie weit etwas nachgegeben werben folle, und guther, welcher wegen ber nicht aufgehobenen Acht und wegen feiner Stellung su ben Gegnern bei bergleichen Gelegenheiten babeim bleis ben mußte, batte fich beeifert, beshalb an ben Kurfur; ften zu fcbreiben, und fo ber von ihm beforgten Gefahr, baff Delanchthon zuviel einraumen tonne, vorzubeus gen \*). Beil Dagifter Philippus jest mit nach Sas cenau zeucht, zu horen ber falfchen garven Rurgeben, bie uns mit Karben malen wollen, wie fie find, fo fie boch als unfere Reinbe gewißlich unfer Berberben fuchen, wie Eure Churfurfliche Gnaben wiffen, und taglich erfahren, bitte ich unterthaniglich, wie Em. zc. freilich ohne bas felbft vielmehr gebenten zu thun, bag bie Gefanbten alle fammtlich, und ein jeber insonberbeit, farken Ber fehl haben, und vorzutragen wiffen, wie fie nicht konnen und follen weichen von bem, mas zu Schmalkalben eintrach= Es ift bem Teufel nun lange genug tialich beschlossen. gehofiret und ben Papiften fo oft gepfiffen, fo fie boch nicht tanzen; fo oft geklaget, fo fie boch nicht trauern, fonbern bie Beisheit Gottes meiftern wollen. Gott, ber es angefangen, beg auch bie Sache, und nicht unfer ift, wird es wohl wissen zu vollführen, ohne unser Klugheit und Macht, wie bisber geschehen. Schreibe aber sol= thes barum, es sollten wohl bie Papiften Etliches mit guten Worten schmuden wollen, und bie Unfern verfuchen, barum nun Magifter Philipp folchen ftarten Be-Em. Churfurftlichen Gnaben, als ber fehl begebret. am meisten baran gelegen ift, werben fich hierin, ohne

<sup>\*) £. 93.</sup> XVII. S. 464.

allen Zweisel, wohl wissen zu halten. Wir wollen berd weil bas liebe Vaterunser in die Sache mengen, welches bisber sich reblich beweiset hat \*)."

Katholischer Seits hatte König Ferbinand, ohne bas Abrathen bes papstlichen Legaten zu beachten, ben Joshann Cochläus, damals Domherrn in Breslau, beaufstragt, in einem gewissenhaften Berichte über die Augsburgische Confession diejenigen Artifel anzuzeigen, welche die katholische Kirche nicht annehmen könne, ob man etwa in diesen Artikeln durch friedliche Wege eine Einisgung treffen, und die Deutsche Nation wieder zum Frieden und zur Eintracht im Glauben zurücksühren könne. Cochsläus hatte sich dieses Austrags in einem, mit großer Massigung abgesaßten Aussahe entledigt, in welchem er auf ben Grund ber im Jahre 1530 zu Augsburg gepstogenen Einigungs Werhandlungen nachwies, daß man eigentslich über die meisten Artikel einig geworden sey, und daß

\*) Der bamalige Standpunkt ber Ueberzeugungen Melanchthons offenbart fich am ficherften in bem Teftamente, welches er por feiner Abreife aus Wittenberg in ber Abficht aufgefest hatte, feinen Rinbern ein urfunbliches Denfmal feines Blaubens und feiner Lehre zu binterlaffen. Er ertlarte barin, bag er gwar bei vielen in ben Berbacht gerathen fen, es mit ben Begnern gu halten, bag er aber nie etwas anberes als gang geeignete Musteaung gefucht, bag er feine Dethobe beshalb oft verans bert habe, bağ er bie Augustinische Form auch jest nicht für hinreichend ausgelegt balte, und bag er bie Seinigen ermabne, fich von ben Papiften entfernt ju halten und beren Gemeins Schaft zu flieben, weil biefelben bie Lebre pon ber alleinigen Gerechtigfeit bes Glaubens und von ber Bergebung ber Gunben nicht fennten, über ben Unterfchieb bes Gefetes und bes Evangeliums nichts lehrten, von ber Unbetung Gottes beibe nifche und pharifaifde Meinungen begten, und zu biefen Errthumern noch viele andere, besonbers offenbaren Gogenbienft in ben Meffen und in ber Berehrung verftorbener Menichen, binaufuaten. Melanchth. Consilia ed. Pezel tom. I. p. 390

nur über ben Glauben und bie auten Berte, über ben Laienkelch, die Priefterebe, die Kloftergelubbe und bie Meffe Meinungsverschiebenbeiten obwalteten, bie inden bei reblicher Ermagung ber Streitpunkte und einiger Rachaiebigkeit zum Theil mohl auch noch verglichen werben mochten. Den Streit über ben Glauben und bie auten Werke konne man leicht beben, wenn die Protefanten bie fatholische Lebre nur verfteben wollten. Beil in ber Schrift nirgenbe gefagt merbe, bag ber Glaube allein gerecht mache \*), sonbern Jakobus in feinem Briefe offenbar widerspreche, und bas Bolt burch jene Bebre zu auten Berten unfleifig und trage gemacht morben . wie offenbar am Lage liege: fo mare es allerbings beffer zum Rrieben und zur Erhaltung eines gottfeligen Lebens, wenn wir biefen argerlichen Streit fahren ließen, und uns von beiben Theilen in ber Liebe Chrifti und in ber Einigkeit bes Glaubens befleifigten, viele gute Berte hier auf Erben zu thun, und bier einen Schab bingules gen, ben wir bernach gewißlich im Simmel fanben, ben Lohn bes Guten aber ber unffreitigen Berbeigung und Barmbergiafeit Gottes überliefen. Ueber bas Unrufen ber Beiligen zu ftreiten, fen nach bem, mas zu Augsburg über biefen Gegenstand verglichen worben, gang uns nothig; lieber follte ein jeder ber beilfamen Lehre ber Beis ligen und ihrem gottseligen Wandel folgen, um wie fie bas emige Leben und bie Krone ber Chren zu erlangen. Begen bes Laienkelchs moge ein jeber nach feinem Gemiffen urtheilen, ob es nicht beffer und nutlicher mare, nach langem Gebrauche und im Gehorsam ber Kirche unter Einer Gestalt zu communiciren, als unter beiben Gestalten in Absonderung von ber Kirche, im Ungeborfam und

<sup>\*)</sup> In der Stelle Romer III. 28. ift bas Wort: allein, 3ulag ber Cutherschen Uebersetung.

Biberivenstlakeit gegen beiberlef Dbrigkeit, mit gröffter Schmach und Mighrauch bes Sacraments, welches babei aus einem Beichen ber Liebe und Gintracht aum Beichen ber Spaltung und Uneinigfeit gemacht werbe. Dennoch. wenn biefer eine Artitel Ariede und Ginigfeit hindern follte, fo wollte er lieber rathen, bie Protestanten barin ihrem Willen zu überlaffen, jeboch mit ber Bebingung, daß fie ben Gebrauch Giner Geftalt nicht verbammen. noch bagegen zu predigen ober zu schreiben erlauben burften, bis ein Concil barüber entschieben haben werbe. Binfichtlich ber Priefterebe tonne er gmar nicht gugeben, baß bas Colibat abgeschafft merben folle megen ber Schlech= ten, bie ihren Stand burch Unteufebeit brachen und ichans beten, inbem es ja auch noch fromme Priefter, Monche und Ronnen gebe, die ihren Stand nicht beflecten; auch Riemand bie Che barum abichaffen wolle, weil barin viele Gunben, Bosheiten und Chebruche von bofen Menichen begangen wurden. Beil aber leider in Deutschland bas Concubinat ber Weltpriefter febr allgemein und argerlich fev, befonders bei ben Dorfpfarrern, Die gewöhnlich mit Dags ben haushalten mußten, wo Stroh und Reuer balb aufams men aufloberten, fo wolle er gern von den Protestanten boren, auch zugleich mit nach feinem Bermogen rathen bels fen, wie man etwa foldem Uebel und Aergerniß abbelfen Die Grunde gegen bie Borftellung ber Deffe als eines Opfers feven zu schwach. Gegen ben erften, weil Paulus Sebraer 10 fage, Chriffus fen einmal geopfert, gelte die ichon im Ausschuß gegebene Antwort, bag Chris stus auf breierlei Art geopfert worden: 1) vorbilblich im Ofterlamm, 2) leiblich am Kreuze, 3) geiftlich im Geheims nis ober Sacrament zur Berherrlichung, ohne Marter und Blutvergießen, ju Ehren und jum Gebachtniß bes leiblis chen und blutigen Opfers, bas einmal am Rreug fur uns

bargebracht worben, wie Chriffus felbft unb nach ibm ber Apostel Paulus mit flaren Worten befohlen babe. bies bu feinem Gebachtniff zu thun, und babei feinen Job au Dag bie Sablucht einiger Geiftlichen in perkundigen. bie Stillmeffen fich menge, fer ein Digbrauch, welchem geffeuert merben muffe; boch fen bierbei bas Beburfniß ibres Unterhalts zu berucffichtigen. Der Apostel erlaube, baf ber, welcher bem Altar biene, vom Altar lebe, und Christus felbst fage: Ein Arbeiter ift feines Lobnes werth! Ueber Die Klostergelubbe und über ber Bischofe Gewalt batten bie Protestanten in ber Confession fich fo nedufert, baf, wenn nur bie That ben Worten ents fprache, wohl zu hoffen flehe, auch bierin Artebe und Gis niafeit bergeftellt zu feben. Sinfichtlich ber gebre von ber Rirche fen man ebenfalls zu Augsburg einig geworben. Und es fen unbezweifelt zuträglicher zum Frieden und einffimmiger mit ber Wahrheit, ju lehren und ju halten, baf eine einige mahre, katholische, burch bie ganze Belt ausgebreitete Rirche fen, wie David, Paulus, Augustis nus und andere Beilige fagen: Ihr Schall ift in alle Belt ausgegangen, als was jest einige vorgeben, bag allein Luther's Partei bie rechte allgemeine und katholis iche Rirche fen. Es fen nicht zu Luther, fondern zu Des trus gefagt: Weibe meine Schafe, und bie Partei fen noch nicht breißig Sahre alt. Die Rirche aber habe ichon funfgehnhundert Sahre bestanden, und werde bis an bas Ende ber Welt bleiben. Es fen alfo billiger, baf fich Luther's Partei gur allgemeinen Rirche begebe, und bamit vereinige, als bag bie ganze und allgemeine Kirche sich zu Luther's Partei wenden folle \*).

<sup>: \*)</sup> Seckendorf III, p. 284—292 liefert ben gangen Auffat lateinisch. Deutsch steht berfelbe in Luther's Werken bei Walch XVII. G. 417—429.

Beftimmt burch biefe Darftellung machten bie aus Bermittlern bestellten vier Rurften (ber Erzbischof von Trier, ber Rurfurft Lubmig von ber Pfalt, ber Bers sog Ludwig von Baiern und ber Bifchof von Straffs bura) burd ben Kurtrierichen Rangler, welcher bie Sande lung leitete, ben Protestanten ben Untrag, baff mit Beiseitsebung ber zu Augsburg verglichenen Duntte nur noch über bie unverglichenen Artikel gebanbelt werben Die Protestanten wiesen benfelben aber mit ber Entgegnung gurud, bag bas faiferliche Ausschreis ben von biefer Grundlage nichts ermabne, fie folglich nicht instruirt seven, auf berfelben zu banbeln. Biffens fev zu Augsburg zwar von verschiebenen Ara titeln gerebet, jeboch nichts beschloffen, und bas etwa Berglichene burch ben Reichsabschied und bie gegen benfelben erhobene Protestation wieber umgestoßen worben. Rach einigen fruchtlosen Berfuchen, fie umzustimmen. machte bierauf Kerbinand ben Boricblag, die Berfamms lung noch um einige Monate zu verschieben, weil fich von bem jegigen Anfange nichts Aruchtbarliches erwar: ten laffe, und bie Saupter nicht anwesend feven. amischen folle von beiben Theilen auf ben Aug bes Mugbburger Reichsabschiebes Frieden gehalten, und bas Berfahren bes Rammergerichts gegen bie Protestanten eingestellt werben, unter ber Bebingung, baf fie bie eingezogenen Rirchenguter gurudgaben, ober fich wenigs ftens beren Sequestration gefallen ließen, und feine neuen Mitalieder in ben Schmalkglbischen Bund aufge-Die Protestanten weigerten sich ber nommen murben. Unnahme biefer Bebingungen, ließen fich aber ben Aufschub bes Gesprachs gefallen, worauf Ferdinand baffelbe bis auf ben 28ften October vertagte. fem Tage follten beibe Theile fich in Borms einfinben und jeder eine gleiche Anzahl Theologen mite bringen.

Die berrichenbe, befonbers von Luther vielfach ausgesprochene Meinung unter ben Protestanten mar, bag es ben Katholischen mit allen biesen Unterhandlungen fein mahrer Ernft fen, fonbern bag alles blos gum Schein und zur Dauschung getrieben werbe. Sest aber, ba ber Raifer nicht nur bie vorbehaltene Genehmigung balb ertheilte, sondern auch die Reichsstande miffen ließ, bag er feinen erften Minifter und vertrauteften Rath, Grans vella, als seinen Botschafter und Commissarius nach Worms Schicken werbe, schlossen fie aus ber Burbe und ber weitberühmten Tuchtigkeit bieses Mannes, baf es bem Raifer bei biefer Bergleichsbandlung wirklich Ernft Die angefundigte Ankunft eines papftlichen Leggs ten bestärkte fie in biefer Bermuthung. Dan batte fich nehmlich in Rom, trot bes Wiberwillens gegen biefe Religionsgespräche, boch endlich überzeugt, bag es beffer fen, ber bringenben Aufforberung bes Raifers Genuge au thun, und ben Tag au Worms burch einen Leggten au beschicken, als nach ber Unficht, baf bie Ehre bes beis ligen Stuble Theilnahme an einer folden Unterhandlung nicht gestatte, die Entwickelung ber firchlichen Dinge in Deutschland fich felbit-zu überlaffen, und bie Rurften und Bolfer mehr und mehr an ben Gebanken ju gewohnen, daß über die Religion ohne den Papst verhandelt werden Auch follten die Protestanten nicht glauben, baß ihren wiederholten Erklarungen, einen folden Legaten nicht leiben, wenigstens nicht anerkennen zu wollen, Rolge geleistet werbe. Demnach wurde ber Bischof von Keltri. Thomas Campegius, ein Bruber bes gleichnamigen Rars binals, jum Nuncius ernannt, und mit einer Inffruction versehen, welche mit großer Klugheit abgefaßt mar.

"Benn gleich ber Dapft, bieß es barin : Berfammlung gen biefer Art, in welchen über bie Religion geftritten werben folle, nicht nur nicht billigen tonne, fonbern fie fogar verabscheuen muffe, und wenn er gleich lebhaft fühle, bag biefelben ber Burbe bes heiligen Stuble gur Berringerung gereichten, weil fie ohne beffen Buftimmung ausgeschrieben worben: fo molle er boch bem Beis fpiel besienigen folgen, beffen Stelle er unmurbiger Beise vertrete, ber ja auch um ber Menschen willen feine Majeftat auf bas tieffte erniebrigt babe." wurde bem Runcius und feinen Begleitern zur Pflicht nemacht, unter fich bie unverbruchlichfte Ginigfeit zu erbalten; er follte fchnell zum Soren und lanafam zum Reben fenn; fich burchaus in feine Disputation einlaffen, fonbern fich nur auf Ermahnungen beschränken; wenn er auch noch so febr gereist murbe, teine hibige Untwort ertheilen, und burch fein ganges Benehmen zeigen, baß bies nicht aus Schwäche ober Miftrauen in bie eigene Sache, fonbern aus driftlicher Liebe und Bergensmäßiaung geschehe. Dabei follte er alle Bergleichsvorschlage. bie etwa gethan werben mochten, auch folche, bie ihm bone Rachtbeil ber Religion annehmlich bunften, nur gur Berichterftattung nehmen, und ben Bescheib vom Papfte erwarten \*),

Der Elfer, welcher katholischer und vornehmlich kaiferlicher Seits an den Tag gelegt ward, gab zwar den Protestanten die Ueberzeugung, daß man von jener Seite die Einigung wolle, aber diese Ueberzeugung war weit

<sup>\*)</sup> Pallavicini IV. 0. 11. Die naturliche Folge biefer allzu kugen Instruction war indes, bas der Legat nichts Erhebliches thun, und zu gar keiner Bedeutsamkeit bei der Berhandstung gelangen konnte.

enefernt, ibnen erfreulich zu fenn. Die Haupter molls ten feine Einigung, meil fie glaubten, baf fie babei jebenfalls in eine weniger aunftige Lage, als bie, in wels ther fie fich befanden', verfest werben murben. fie baber ben Theologen aufgaben, ibr Gutachten zu fiels len, wie weit man allenfalls in ben Artikeln nachgeben burfe, auf melde fich bie Unterbandlung mabricheinlich bingieben murbe, gaben fie ihnen im Boraus zu verfteben . wie biefes Gutachten ausfallen folle. Die Leibens fchaft ber Theologen, bie burch eine in Sagenau erfahrene Rrantung noch mehr aufgeregt war, (man batte bort gegen bie Predigten, welche fie in ben Bobnungen ber Gesandten bielten, fatholischer Seite Ginspruch erhoben) bot biefer Anweisung gern bie Sand, und bas Gutachten, ju beffen Abfaffung fie fich am 7ten October mit einer Unzahl von Staatsmannern in Gotba verfammelt batten. fiel bemgemaß babin aus, bag man in teinem Duncte nachgeben, und an basjenige, mas in ben Bergleichshandlungen ju Augsburg etwa eingeraumt worden mare. fich nicht mehr erinnern laffen, fonbern bei bem Buchftaben ber Confession unverrudt beharren wolle. Bugleich wurde heftig gegen ben Papft ausgefallen, und unummunben erklart, bag man in bemfelben keinesweas einen Richter. fonbern bas Saupt ber Gegner und benjenigen erfenne, beffen Ueberlieferungen ber beilige Geift fur Teufelllebren ertlart babe, und bag man fich feine Gewalt unter keinerlei Form und Beschrankung jemals gefallen Der Rurfurft beruhigte fich bierbei lassen werde \*). noch nicht, sonbern ließ ausbrucklich in die Instruction feiner nach Worms gebenben Gefandten einruden, baf

<sup>\*)</sup> Protestatio scripta Gothae, in Consiliis Melanchthonis ed. Pezel p. 394.

ste diesen Beschluß auch dann behaupten mußten, wenn selbst einige Stände der Partei sich zum Nachgeben bereit erzeigen, ja sogar auch dann, wenn eine Trennung der Partei daraus entstehen sollte. Die Stimmenmehrheit habe in diesen Dingen keine Kraft, und auch das kano-nische Recht lehre, daß eine einzige Stimme, die auf ein Zeugniß der h. Schrift sich stüge, mehr als ein ganzges Concil gelte \*). Der Kurfürst von Brandenburg gab seinen Gesandten, in Beziehung auf die Lehre Luther's, daß der Glaube allein (sides sola) vor Gott gerecht mache, die Weisung mit auf den Weg: "Sie solzten das Wörtlein sola wieder mitbringen, oder selbst nicht wieder kommen \*\*).

Mit folden Borbereitungen zogen bie Abgeordneten ber Rurften mit ben Theologen im Spatherbit nach Worms. Melanchthon in ber redlichen Meinung, baß baselbst nicht sowohl über bas Rirchenregiment und ber Bifchofe Gewalt, fondern über die Gerechtigkeit bes Glaubens, über bas Gebet, über bie Boblthat bes Evange liums und über bie Bufluchtflatte bes menschlichen Bergens Etmas ausgemacht werben folle\*\*\*). Daber gereichte es zu feiner großen Rrankung, als er bei feiner Unkunft von ben Ratholischen borte, bas alles fen bloger Wortstreit, und konne ftebend, wie von ben Juden bas Ofterlamm, ab-Granvella, ber bies geaußert batte, gethan merben +). eroffnete die Versammlung mit einer Rebe, worin er bas aus ber Religionsspaltung ichon erwachsene und kunftig in noch boherem Grab zu erwartenbe Glend Deutschlands

<sup>\*)</sup> Seckendorf III. p. 295.

<sup>\*\*)</sup> Cbenbafelbft.

<sup>\*\*\*)</sup> Epist. ad Camerarium p. 339.

<sup>†)</sup> Melanchth. Consilia ed. Pezelii I. p. 402.

ficitberte. "Daber kommt so vieler Morb und so vieles Blutvergießen, barüber ift bie Religion zu Grunde gerichtet, und, was bas Schlimmfte ift, bie Liebe ausge= rottet, und ber alte Schmuck ber tatholischen Rirche gers riffen worben. Niemand ift so berebt, alle bieraus ents fpringenben Uebel zu erzählen. Deutschland, vormals wegen feiner Arommigkeit und feiner Tugenben gepriefen, erfahrt nun die Rrantung, baß feinem Schoofe bie Beburt diefer Uebel zugefchrieben wirb. Aber bie Bufunft wird baran noch reicher als bie Gegenwart fenn. Darum bitte ich Guch bei ber Barmberzigkeit und bei bem Leiben bes herrn, nabet ben gerriffenen Rock Christi wieber qu= fammen, gebenket an ben Chriftennamen, ben ihr in ber Taufe empfangen, gebentet an bie Deutsche Ration. beren Glieber ihr fenb. Alle Uebel, welche jest und in ber Rufunft über Euch und Guer Bolf kommen werben. wenn wegen beharrlicher Verstodung in ben vorgefaßten Deinungen feine Ginigung bewirft werben fann, alle Diefe Uebel werben auf Euch, als auf die Urheber, fallen \*). So ergriffen mar ber Rebner von bem Gefühl beffen, mas er fprach, bag an einer Stelle Thranen feinen Bortrag unterbrachen. Ginige Bochen fpater bielt ber papftliche Runcius eine Rebe abnlichen Inhalts, in welcher er bavon ausging, baf Paulus bie Liebe als bas Band ber Bollkommenheit und als bes Gefetes Erfullung empfohlen, baber biejenigen, in welchen fie nicht malte, in eitel Geschwat verfielen und ju klingenben Schellen mur-Dem Mangel berfelben fen bie Dauer und Ausbebinung bes entftanbenen Streites zuzuschreiben, wenn auch am Ursprunge besselben ber Trieb ber Liebe einigen Anitheil gehabt baben moge." Diese Rebe murbe jeboch von

<sup>\*)</sup> Luther's Werte B, M. XVII. S. 519-22.

ben Protestanten sehr übel genommen, und Melandithan veranlaßt, zur Abwehr ber ihnen verliebenen Stiche eine Gegenrebe aufzufeten, welche alle Schulb bes Unfriebens auf bie Seuchen und Gebrechen ber Rirche, pornehmlich aber auf ben Biberftand bes Romifchen Stubis gegen bie von ben Protestanten verfündigte mabre Lebre bes Epans Bei biefer Stimmung lief fic porgeliums schob \*). aussehen, bag nichts bewirft werben tonne. man lange über bie gormlichkeiten ber Berbanblung ge-Aritten, über bie Anzahl ber zu ermablenben Disnutan. ten, über bie Bulaffung von Beugen, über bie Rubrung ber Protofolle, über bie bavon zu nehmenben Abschriften. iber ben Cib ber Notarien, über bas Waeben und Sam= meln ber Stimmen und Anderes, gelangte man endlich au ber Frage, von wem bisputirt werben folle. jeber Partei eilf Stimmen zuerkannt maren, fo ließ fich, wenn fie alle ju Borte tamen, gar tein Enbe ab-Die Ratholischen schlugen baber vor, jebe Partei folle nur Ginem Theologen aus ihrer Mitte bie Rubrung ihrer Sache übergeben. Die Protestanten ftraubten fich anfangs hiegegen gewaltig, weil fie fo ben Bortbeil zu verlieren fürchteten, auf ben fie bei ber Runeigung mehrerer, noch fur fatholisch geachteter, aber beimlich icon protestantisch gefinnter Stimmen gerechnet batten. Melanchthon erklarte fogar, er werbe fich bazu nicht brauden laffen, wenn auch bie Frangofischen und Spanischen Armeen vor ben Thoren von Worms ftanben. Um Enbe aber aab boch ber arobere Theil Bernunftarunden Gebor. und fo begann, nachdem von ben Protestanten Melanchthon und von den Katholischen Ed zum Wortführer erwählt morben war, am 14ten Januar 1541 bas auf ben 28ften

<sup>\*) 2. 23,</sup> XVII. &, 542.

October 1540 angesett gewesene Gesprach. Alle Artis fel ber Augsburgifchen Confestion follten ber Reibe nach fo lange burchgesprochen merben, bis fich ein Mittel finben werbe, die Borffellungen barüber zu vereinigen, ober bis ber Gebante an bie Moglichkeit einer folden Bereis nigung aufgegeben werben muffe. Dies fonnte Sabre lang bauern. Ed ftellte noch bie Frage poran, welche Confession ber Protestanten zum Grunde bes Gesprachs gelegt werben folle, ba biejenige, welche fie jest vorge= legt batten, von ber zit Augsburg übergebenen fo verfcbies ben fen, bag man fie unmbalich fur biejenige balten tonne, über welche allein fie zu banbeln angewiesen feven. Dies ging auf bie Beranberungen, welche Melanchthon bei ben neuern Ausgaben ber Confession vorgenommen batte, - Beranberungen, bei benen er an ben offentli= den Character bes von ihm verfaßten Berts gar nicht gebacht zu baben scheint. Doch ließ Ed biefen bebent: lichen Punkt zeitig genug fahren, und manbte fich zu bem Artifel von ber Erbfunbe, um bie Art, wie berfelbe in ber Confession gefaßt mar, als fich selbst wibersprechend Melanchthon blieb ihm bie Antwort scharf zu tabeln. nicht schulbig, und vier Tage lang ftritt man über bie Frage, ob die bofe Luft, bie nach ber Taufe im Menichen noch bleibt, blos in ber Materie, wie Eck behauptete, ober in der Materie und in der Form zugleich, wie die Protestanten behaupteten, Erbfunde fen. Dem Raifers lichen Minister und ben Rathen, die mit ihm ben Borfit führten, mochte bei biefen in die tieffte Tiefe ber Scholaftit gebenben Distinctionen angst und bange merben. und Granvella's Meußerung, bag alles auf Bortftreiten beruhe, fich bewahrheiten; auch gaben fie am vierten Tage zu erkennen, bag man nun über biefen Artikel genug geftritten habe, und zu einem anbern übergeben moge. Aber

am Tage barauf tam, wahrscheinlich in Folge ber Berichte, die Granvella über die hoffnungslose Gestaltung bes Gesprächs an den Raiser erstattet haben mochte, der Befehl, die Berhandlung aufzuheben, indem Seine Mazjestät beschlossen habe, dieselbe auf dem nächst bevorstezhenden Reichstage zu Regensburg in ihrer Gegenwart fortsehen zu lassen.

Diefe Untunft bes Raifers mar bringent nothwenbig. menn nicht, während im Religionegefprach Materie und Rorm ber Erbfunde feftgefett marb, auf einem anbern Punfte offner Krieg über eine gant anbere Daterie ausbres Das Reichstammergericht hatte im October acaen bie zum Schmalkalbischen Bunbe geborige Stabt Gostar in einer, amifchen ihr und bem Bergoge Beinrich von Braunschweig schwebenben Streitsache einen Achtspruch gethan, zu beffen Bollziehung ber Bergog fich ruftete. Dieser Gegner ber Protestanten war mit ben Sauptern berfelben in Folge eines Briefes, ben er burch einen vertrauten Secretar an ben Erzbischof von Mainz gefenbet. ber Landgraf Philipp aber bem Boten bei bellen Durchs reise burch bas Bestische gewaltsam abgenommen batte. in einen 3wift gerathen, ber burch Drudichriften voll ber grobften, Die Sprache bes Pobels weit überbietenben Schimpfreden geführt ward \*). Schon früher mar ges

<sup>\*)</sup> Die britte Berantwortung bes Aurfürsten, die im April 1540 erschien, hatte die Ausschrift: Wahrhaftige, beständige, ergründete, driftenliche und aufrichtige Berantwortung wider des verkockten, gottlosen, vermalebeieten, versluchten, bösthätigen Grenschaft, auch hurensüchtigen Polosernes von Braunsschweig, unverschaft calphurnisch Schands und Lügenbuch 2c. In gleichem Tone spricht Luther's Schrift gegen den Herzog, die im folgenden Jahre unter dem Aitel: Wiber Hans Work, erschien-

gen bie ebenfalls ben Gomalfalbnern verbinbete Stabt Minben ein abnlicher Achtspruch auf eine Spolienklage ber bafigen Geiftlichkeit ergangen. Beibe Stabte riefen ben Bund um Schut an, und wiewohl ber Gifer, ben Bebranaten zu belfen, nach Art aller beutschen Bunbesvereine fehr schwach mar, so mar boch bei ber gegen ben Bergog von Braunichmeig herrichenben Erbitterung bes Rurfürsten und bes Landarafen nicht zu bezweifeln. baß fie ihm die Bollftredung ber Acht gegen die beiben Stabte nicht gestatten murben. Der Raifer eilte baber in bas Reich. um bem Ausbruche ber Reinbleligfeiten burch Ausschreis bung und Saltung eines Reichstages vorzubeugen. Um bie Protestanten im Borque zu berubigen . und ihnen jeben Bormand jum Begbleiben zu benehmen, erließ er von Speier aus ein Ebict, burch welches alle bei bem Rammerges richt anhangigen Prozesse in Religionefachen und naments lich bie gegen Minben und Goslar ergangenen Achtfpruche fuspenbirt murben. Borber ichrieb er noch besonbers an ben Rurfurften von Sachien, und ersuchte ibn bringend, in Person in Regensburg, wo ber Reichstag ges halten werben follte, zu erscheinen, ließ auch fur ibn und für ben Landgrafen besondere Beleitsbriefe ausfertis Der Bandaraf, ber mit bem Raifer nicht ganglich brechen wollte, leiftete bem Ausschreiben Rolge, und gog nach Regensburg; ber Kurfürst aber batte langft ben Bes fclug gefaßt, mit bem Raifer auf feinem Reichstage aus fammen zu kommen, und guther bestärfte ibn in bemfels .. Ew. zc. Gnaben Person ift ber rechte Mann, ben. schrieb er ibm \*), bie ber Teufel vor anbern Fürsten fuchet und meinet, und ift in feinem Weg zu rathen, baß sich Em. 2c. Gnaben aus bem ganbe begeben, bafüt

<sup>\*) 8. 93.</sup> XVII. &, 840.

mir auch noch berelich und um Gottes willen wollen gebes Bo Ew. ic. Gnaben felbft follen ba fenn, und alfo gebrungen werben, wurde gewißlich Em. zc. Gnaben zulett nicht Webrwort genug finben. Denn ba ift fein Ablaß mit Anhalten, bis fie etwas erlangen, wie ich zu Morms felbit erfahren. Go flebet benn bie Sache barauf: Man wird bringen auf ben Unglimpf, fo Em. Gnaben nicht erscheinen, als auf einen Ungehorsamen ober Gigenfinnigen im gangen Reich : fommen aber Em. Gnaben und werben nicht Alles willigen, ober vielleicht Gines nicht milligen, so ift boch berselbe Unglimpf ba, und ba-211 ber Schimpf, vielleicht noch bofe Gemiffen emiglich. Soll's benn je gewagt fevn, so ift ber erfte Unglimpf beffer benn ber lette, beibe, mit Schimpf und Schaben bes Gemiffens. Denn es ift jest nicht Zeit wie vorbin auf Der Raifer ift nicht Raifer, fonbern ben Reichstagen. ber Teufel zu Maint, beffen Liften grundlos und bobenlos find, fammt feinem Anhang; bie werben alle mit auten fußen Worten ober mit bofen Em. zc. Gnaben Gefabr und Rube machen im Gewissen, und viele ber Unfern bazu belfen. - Es ift aber beffer, mit gutem Gemiffen in Gefahr und Ungnaben, benn mit bofem Gemiffen in Frieden und Gnaden leben \*)." - Bum Bormanbe feiner Beigerung nahm ber Kurfurft anfangs eine Stelle bes ihm augeschickten Geleitsbriefes, nach welcher er ben Reichstag entweber nicht eher als am Schlusse beffelben, ober nur mit Erlaubnig bes Raifers verlaffen follte. Diefen Bufat erklarte er fur bochft verfanglich, morauf ibm ber Raiser einen andern Geleitsbrief ohne die= fen Bufat, mit ber Buficherung volliger Freiheit binficht= lich ber Rudreise, gufanbte. Der Kurfurft aber tam

<sup>\*) 2. 93.</sup> XVII. Ø. 840 u. 41.

boch nicht, und als ihn der Landgraf selbst dazu aufforsberte, erinnerte er ihn an einen zu Schmalkalden gesaßten Beschluß, nach welchem sie niemals beide zusammen in Person auf einem Reichstage anwesend seyn sollten. Dieses Benehmen war wohl für den Kaiser hinreichender Grund zu gerechter Empsindlichkeit; doch besaß Karl Stärke genug, dieselbe so zu beherrschen, daß er sich den Sächsischen Gesandten und ihren Theologen ganz freundslich und gnädig bezeigte, als sie zu Regensburg vor sein Angesicht traten.

## Gilftes Rapitel.

Seit Karls letter Anwesenheit in Deutschland maren acht Jahre verfloffen, in welchen fich feine religible Ueber= zeugung nicht geanbert, wohl aber ber Wunsch verstärkt hatte, ben Religionszwift, ber befonders auf bie Behauptung Ungarns und auf bie bamit zusammenhangenbe Bertheibigung bes Reichs gegen bie Turfen außerft nachtheilig einwirkte, burch Ginigung ber Parteien über bie ffreitigen Glaubenspunkte zur Erlebigung zu bringen. Bas er gur Vermirklichung biefes Bunfches zeither an Aleiß, Roffen und Arbeit nicht gespart, wie er beshalb auch ben jegigen Reichstag ausgeschrieben, und fich in eigner Person bazu ins Reich begeben, bies gab ber Bortrag, ben er bei Eroffnung bes Reichstages am 5ten April burch ben Pfalzgrafen ablefen ließ, ben Reichsftanben zu vernehmen; zugleich machte er barin ben Borfchlag, auf bemfelben Bege, ber ichon zu Augsburg und fpater zu Worms als ber bequemfte und forberlichfte erfunden morben, einige gelehrte und gemäßigte Manner, bie ber Deutschen Ration Chre und Boblfahrt zu forbern geneigt

fenen, aus ber Mitte jeber Partei ju ermablen, um bie ftreitigen Artikel nochmals zu prufen, und bas, worüber fie fich geeiniat, ibm zu berichten, worauf er nach Bernehmung mit bem papftlichen Leggten Beiteres beichlies Diefer Legat mar nicht ber vorige Muncius Campegai, fonbern ein im Rufe großer Gelehrfamkeit und Ardmmigkeit flebender Karbinal Contareni, ben bie Protestanten für einen Freund ibrer Lebrfabe bielten, weil er zu benienigen Ratholischen gehörte, welche ber Rirche burch Abstellung ber Digbrauche und Uebertreibungen bes außern Geremonienbienfies, burch Ginführung eines beffern Religionsunterrichts und Prebigtmefens, überhaupt burd Benusung ober Aneignung mehrerer von ben Reformatoren gewonnener Bortheile zu belfen beabsichtigte; er war es, melcher über ben zu biefem Bebufe gestifteten Sefuiten = Orben bem Papfle Bortrag gebalten, und ju ber im Sabre 1540 erfolgten Beftatigung beffelben bas meifte beigetragen hatte; er murbe aber auch beshalb in ber Rolge, wie ber Jesuiten Drben felbit, von ben befcrankten Giferern bes alten Rirchenthums ber Theils nahme ober Billigung ber Lutherifden Grundfabe verbåchtigt und bezüchtigt. Die Meinung, welche bie Protestanten von ibm begten, bewirfte, bag gegen bie Ermabnung bes mit ibm beabfichtigten Bernebmens fein Ginfptuch gethan, und bie Meußerung bes Migtrauens gegen ben Raifer barauf beschrankt marb, baß sie sich vorbehielten, gegen bie von ibm zu ernennenden Versonen Gin= wendungen zu machen. Aber auch von biesem Borbebalt wurde kein Gebrauch gemacht, als Karl zu Sauptfireis tern ben Ed und Delandtbon ernannte, und jenem zwei burd ibre Makigung ausgezeichnete fatholische Theologen, Julius Pflug und Johann Gropper, biefem ben Martin Bucer und ben Johann Piftorius, an bie Seite fette;

benn beibe Parteien erkannten, daß die Waht auf die geeignetsten Manner gefallen war. Der Kaiser ließ diese seeignetsten Manner gefallen war. Der Kaiser ließ diese seeh Goldocutoren vor sich kommen, reichte jedem derselben die Hand, und ermahnte sie mit eindringkichen Worzten, in diesem Religionsgespräche nicht nach Leidenschaften zu handeln, sondern allein auf die Ehre Gottes zu sehen. Ihrem Verlangen gemäß beauftragte er den Pfalzgrasen Friedrich und den Minister Granvella, bei der Handlung den Borsitz zu führen, und außerdem noch eine Anzahl gesandtschaftlicher Personen, dabei als Zeugen und Zuhdrer zugegen zu sehn. Um hemmende oder verwirrende Einwirkungen von außen abzuhalten, sollte über den Gang der Verhandlung das strengste Geheimmis bewahrt werden.

Die Collocutoren begannen ibr Geschäft in ber Deis nung, baf über bie zu Borms besprochenen Dunfte weiter bisputirt werben folle. Aber nach Eroffnung bes Ge fprachs leate ihnen Granvella einen Auffas vor. mit ber Erklarung, bag berfelbe bem Raifer von einigen gelehrten Mannern als ein Borfcblag zur Religionevereinigung übergeben worben fen, und bag Seine Dajeftat wunfche. Die Unterredung über bie barin enthaltenen Materien aes Wirklich bandelte der Auffat der Reibe führt zu feben. nach von allen Artikeln, über bie man im Streite mar. von ber Schopfung bes Menschen und vom Stanbe ber Unschulb, vom freien Willen, von ber Urfache ber Gunbe, von ber Erbfunde, von ber Rechtfertigung, von ber Rirche, von ben Rennzeichen berfelben, vom Worte Got= tes, von ber Buffe nach bem Falle, von bem Unfeben ber Rirche in Auslegung ber h. Schrift, von ben Sacramenten, von bem Banbe ber Liebe, von ber Regierung ber Kirche, von ben Bilbern, von ber Deffe, von ber Bermaltung ber Sacramente, von ber Bucht ber Rirche,

ihrer Diener und bes Bolfs \*). Alle biele Artifel maren aus einem Gefichtspunkte gefaßt und vorgestellt, aus mels dem fie von beiden Varteien angenommen werden konnten, ohne baff einer von beiben eine Aufopferung ihrer eigenthumlichen Lehrmeinungen zugemuthet marb. Raifer verlangte, bie Theologen follten Dunkt für Dunkt burchgeben, über jeden einander ihre Erinnerungen mittheilen, und versuchen, wie weit die vorbandenen Dei= nungeverschiebenbeiten burch fortgefehtes Menbern und Beffern ausgeglichen werben tonnten. Inbem nun bie Theologen, nach einiger, von ben Protestanten geaußerten Bebenklichkeit, an Bollziehung biefes Auftrages gingen, fanben fie zu ihrer Ueberraschung, bag bie Parteien fich eigentlich naber ftanben, als fie geglaubt, und bas fie burch ben bloffen Borfat, fich gegenseitig verfteben au wollen, bie größere Salfte bes Beges gur Biebervereis nigung icon gewonnen batten. Binnen breizebn Tagen. bom 27ften April bis gum 10ten Dai, maren bie vier erften Artitel zu Rormeln verglichen, welche von ben Borstellungen Luther's fo viel beibehielten, als die fatholis ichen Theologen mit ihrem Lehrbegriff nur irgend verein-Sie bewilligten in ber Lebre vom freien Billen ben Protestanten, bag bie Rraft besielben burch ben Sunbenfall bis zum völligen Unvermogen geschwächt fen, und nur burch Chriftum und burch bie Ginwirfung

<sup>\*)</sup> Dieser unter bem Namen: bas Regensburger Interim, bekannte Aussatz ursprünglich in lateinischer Sprache versaßt; wahrscheinlich von dem katholischen Abeologen Gropper, obwohl auch Bucer und Melanchthon für die Versasser gehalten wor; den sind. Er sieht unter den von Bucer und von Melanchthon bekannt gemachten Acten der Regensburger Handlung, und aus diesen in L. BB. XVII. S. 695—1002. Desgleischen bei Hortleder Buch I. Kap. 87.

bes beiligen Geiftes Rabigleit aum Guten wiebererhaltes fie gestatteten ihnen, in ber Erbfunde nicht nur einen Mangel anerichaffner Gerechtigfeit, fonbern auch ein Refentliches, bole Luft und eine bestanbige Reigung wem Argen, zu finden, ja bas Ueberbleibsel biefer Luft felbft in ben Biebergebobrenen und Glaubigen fortbauernb Sunbe au nennen, wenn fie nur augeben wollten, bas bieles Ueberbleibsel nicht unbebingt bie emige Berbamms In bem ichwierigen Artifel von ber nif bringen muffe. Rechtfertigung, in welchem Luther schlechterbings jeben Untheil ber Befferung bes Menfchen an feiner Beanabis aung ausgeschlossen baben wollte, wurde bie Barte ber Butberifchen Borftellung, nach welcher ber Menich allein burch ben Glauben gerecht werben follte, burch ben Bufat erträglich gemacht, bag ber Menfch burch ben Glauben nicht nur Bergebung ber Gunben, fonbern augleich ben beiligen Geift und bie wirfende Rraft zu feiner Bie bergeburt erlange, und indem ihn biefer Glaube vor Gott gerecht mache, werbe ibm zugleich die Liebe eingegoffen, bie feinen Billen beile und bas Bert feiner Beiligung in ibm beginne, baber man fagen tonne, bag ber gerecht machende Glaube auch fets ein burch bie Liebe thatiger Glaube fen. Um Luther's Digbilligung gang unmbalich gu machen, wurde bie icon fruber ausgesprochene Beffimmung nochmals beigefügt, bag auch ber wiebergebob. rene Menich fein Bertrauen und bie Soffnung feiner Beanabigung nicht auf feine Befferung, fonbern allein auf bas Berbienft Chrifti grunden burfe; ja fogar ibr Unterfceibungswortchen : Sola (Rechtfertigung burch ben Glauben allein) murbe ben Protestanten jugestanben, wenn fie nur auch babei bie Lehre von ber Bufe, von qua ten Berten, und von ber Gottesfurcht mit Ernft treis ben wollten.

Die bem Rurfarfien burch feine Gefanbtichaft über bielen Gang bes Gesprachs berichtet marb, fühlte er fich zu beftigem Unwillen bewegt. ..Er werbe in feinem Bunfte von Luther's Meinungen abgeben. Melandthon babe febr Unrecht getban, eine anbere Grundlage ber Unterhandlung als bie Augsburgische Confession fich gefallen zu laffen, und Abweichungen von ben Ausbruden Bie tonne man fich mit benen berfelben nachwaeben. chriftlich und rechtschaffen veraleichen , bie ber Babrbeit balben viele Leute burchachtet und umgebracht, weil kein rubia Gemuth bei ihnen zu fouren. fonbern worin fie entweichen, bas thun fie gefährlich und mit betrüglichen Einmengungen, und baf fle es zu ihrer Gelegenheit beuten und gieben mogen zu ihrem Gefallen, und nicht au driftlicher Ginigfeit und im Bedacht ber gottlichen Ehre \*)." Buther, welchem ber Rurfurft bie Beranlaft fung feines Berbruffes fogleich mitgetheilt hatte, außerte fich in feiner Antwort in bemfelben Sinne. "Der Kurs fürst habe gang recht geurtheilt, bag bie Rotel ber Beraleichung über bie Rechtfertigung ein weitlauftig und geflidtes Ding fen, ein neues Tuch auf ben alten Rod ges lappt, burch welches ber Rif arger werbe." Doch bat er qualeich ben Rurfurften, an Melanchthon und beffen Gehulfen nicht allzu bart zu febreiben . bamit er nicht abermal fich zu Tobe grame. Sie batten ja bie liebe Die Disputation werbe boch Confession vorbehalten. nicht ohne Frucht abgeben, bem Papfithume zu Schaben, wie benn bisber Christus in ihnen immer fcwach gewesen fen, und body bie Gewaltigen erniebrigt habe \*\*). Born bes Rurfürften wurde burch biefe Fürbitte wenig-

<sup>\*)</sup> Seckendorf III. p. \$56.

<sup>\*\*) 2. 23.</sup> XVII, S. 837 — 842.

stens bahin ermäßigt, baß er sich begnügte, ben Efferer Rikolaus Amsborf, ber noch strenger als Luther selbst auf Luther's Worte hielt, von Magbeburg, wo berselbe Prediger war, herbeiholen zu lassen, und mit der Answeisung nach Regensburg abzusertigen, daß er daselbst Melanchthon's Schritte zu bewachen und jedes weitere Nachgeben zu verhüten habe. Die Gesandtschaft erhielt den gemessensten Besehl, das Gespräch abzudrechen, wenn über die Artikel vom Abendmahl und von der Kirche keine Einigung nach dem Sinne, den der Kursürst im Voraus für den ausschließend richtigen hielt, getroffen werden könne.

Babrend bieses zu Torgau und Wittenberg geschah. batten bie Collocutoren in Regensburg ben bochft wichtis gen Artikel von ber Kirche abgehandelt. Da einerseits bei ber Kassung bestelben in bem zur Grundlage bienenben Auffate eine fichtbare und eine unfichtbare Rirche unterichieben, andrerseits aber bie Grundfase guther's über Die Gewalt und bas Anseben ber Kirche in Bestimmung ber Glaubenslehren, fo weit feine Lieblingsmeinungen und feine Sanbel mit bem Papfte babei nicht ins Spiel Famen . gang auf ben tatholifchen Standpuntt gurudges kehrt waren, so war die Bereinigung über diefen Artikel Die am rechten Orte eingeschobene Beso schwer nicht. ftimmung: "wahre Rirche" eröffnete ben Protestanten überbies eine hinreichenbe Schutwehr gegen alle verfangliche Folgerungen: benn mas fie auch ber Rirche einraus men mochten, immer blieb ihnen bie Erklarung übrig, baf fie nur bie mabre Rirche im Sinne gehabt batten. Indem fie baber alles, was die Ratholischen von der Burbe, bem Ansehen, bem bie Aechtheit ber beiligen Bucher bestimmenben Beugniffe, enblich von ber eigenen Gerichtsbarkeit ber Kirche behaupteten, als richtig anerkannten, und auch bem Ausspruche Augustins, baf et bem Evangelio nicht glauben wurde, wenn ibn nicht bie Saltung ber katholischen Rirche bazu bewegte, Beifall ertheilten, glaubten sie nur bei einem Dunkte, bei ber Babe ber Austegung, fich etwas vorfeben zu muffen. Gie erinnerten baber. wiewohl biefe Gabe bei ber Rirche fen. so sep bieselbe boch nicht an eine gemisse Verson ober an einen Ort gebunden, sondern zu einer Beit bei vielen, zu anberer bei wenigen, balb beller, balb bunfler. berfelben willen muffe man boren, wie bie Kirche lebre; mer fie aber befite, bas merbe fich befinden aus gewissen Reugniffen ber Schrift und aus bem einbelligen Berftanbe ber katholischen Rirche. Diefer einbellige Berftanb fen bas, mas bie Bater, Propheten und Apostel gehalten. mas burch gewisse Zeugnisse von ben Aposteln geordnet fen, und mas mit folden Zeugnissen mabrhaftiglich übers einstimme, wie Drigenes fage, bag man bie Kinbertaufe von ben Aposteln empfangen habe \*). Heberfeben murbe ber Birtel biefer Bestimmung, bie nicht anzugeben vermochte, woran bie Glieber, benen bie Gabe ber Ausleaung verlieben sen, erkannt werden konnten, und wem über bie Einhelligkeit bes Berftandes ber katholi= ichen Rirche, wie über ben Sinn und bie Gultiafeit ber bieselbe tragenden Zeugnisse, bas Entscheidungsrecht zu-Ausbrucklich raumten bie Protestanten ein, bie Rirche habe Gewalt, Gericht zu halten von der Lehre, und es fen Gottes Gebot, bag, wenn Streit über bie Lebre erregt werbe, die Rirche folche Sachen verboren und barin fprechen solle nach Gottes Wort in bem rechten Ber-Als aber bie Ratholischen bieses Berbor und biese Entscheidung, als in bas Gebiet ber fichtbaren Sanb=

<sup>\*) 8. 23,</sup> XVII. &. 800,

lungen fallend, ber fichtbaren Rirde und beren Stellver: tretern, ben Concilien, queignen wollten, traten jene im Gefühl ber bieraus gegen fie erwachsenben Rolgeruns gen wieber in ihren Birtel gurud, und erflarten : "Dur in fo fern ein Concil urtheile nach Gottes Borte im rechten Berstande, sen man schulbig, ihm zu folgen, wie benn etliche driffliche Concilien von vielen ftreitigen Sas den recht geurtheilt batten, und bie mabre Rirche biesem Beil aber auch ber großere Saufe in Urtheile folge. einem Concil gottlos fenn konne, wenn gleich einige Dit= glieber beffelben rechte Beilige maren, wie bies zu Spr= mium, wo fich hoffus befunden, ber Kall gewesen, fo fen zu bekennen, bag sowohl National= als General= Concilien geirrt haben und noch irren konnten, jumal. ba auch die Heiligen ihre Jrrthumer hatten." Da bie Ratholischen bies, als zerftorend für bie Grundlage bes Glaubens, nicht zugeben konnten, wurde ber ganze Urs titel vor ber Sand unverglichen gelaffen, und zu ben übrigen fortgeschritten \*).

\*) Am ang. Orte S. 802. - In Melanchthon's Consiliis I. p. 501 findet fich ein Gutachten über bie Rrage, ob bas Ents Scheibungerecht ber Rirche ben Concilien gutomme, in welchem biefelbe bejahend beantwortet, und mit ben beften Grinben unterftust, gulest aber boch burch ben Ginwurf, bag einzelne Spnoben geirrt batten, über ben Saufen geworfen wirb. Um biele Sache aufs Reine zu bringen, beißt es barin, murbe eine ausführliche Abhandlung erforberlich fenn, wie bie Autos ritat ber Spnoben gur Befdrantung bes Leichtfinnes, bes Rrech: heit und bes Uebermuthe gefichert, und anbrerfeits boch wieber eine Cenfur angeordnet werbe, bamit nicht bie Uebergeugungen ber Krommen burch ungerechte und tyrannische Gemalt unterbrudt murben. Denn beibes, Unarchie und Tyrannei, fen ber Rirche gleich gefährlich. "Lagt uns alfo Gott bitten, bag er bie Rirche, bie er burch bas Blut feines Sob: nes erlofet, und fich jum unverganglichen Tempel geweiht bat,

Inzwischen war Amsborf und bie neuen Berhals tungsbefehle bes Kurfürsten eingetroffen, und hatten auf ben weitern Gang ber Unterhandlung ben nachtheiligsten

fowohl felber regiere, als auch ihr tuchtige Rubrer erweife, und zuweilen fromme Sonoben erneuere." - Buther batte im Rabre 1589 in feiner Schrift: Bon ben Concilie und von ben Rirden (XVI. S. 2615 - 2819), Grunbfase entwickelt, Die ber Autoritat aller Spnoben, auch ber vier erften diumenis fchen, wibersprachen; fer batte sogar gegen bie Bultigfeit ber erften, von ben Aposteln felbft gehaltenen Sonobe Ginmenbungen erhoben, bie allerbings triftig genug waren, nach benen aber feine fruber ausgesprochene eigene Meinung \*) pon bem in ben Aposteln mirtenben beiligen Geifte und ber Ror. malitat ber erften Rirchenverfassung fart ins Gebrange geras then tonnte. "Das wir unsere Sachen auf bas allergewiffefte fpielen und nicht feblen tonnen, noch forgen burfen, wollen wir bas gar erfte Concilium ber Moftel, ju Berufalem gehalten, bornehmen, bavon St. Lucas in ber Apostelaeschichte 15, 28 fdreibt. Dafelbft ftebet gefdrieben, bag bie Apoftel fich rubmen, ber beilige Beift habe folches burch fie georbnet, bağ man fich enthalten follte vom Gobenopfer, vom Blut. vom Erstidten und von Bureren. Da boren wir, bag uns ber beilige Beift, wie bie Concilienprebiger ruhmen, gebeut, wir follen tein Gogenopfer, Blut, noch Erftictes effen. Wollen wir nun eine Rirche haben nach biefem Concilio: (wie billig, weil es bas bobefte und erfte ift, auch von ben Aposteln felbst gehalten) bag tein gurft, Berr, Burger, noch Bauer hinfort Ganfe, Rebe, hirfde, Schweinfleifch im Schwarzen effe, muffen auch bie Rifchgallreben von Karpfen meiben. Denn ba kommt zu Blut, ober, wir es bie Roche nennen, Karbe. Und fonberlich muffen bie Burger und Bauern teine Rothwurft ober Blutwurft effen. - Sollen wir nun nach biefem Concilio uns vom Blut enthalten, fo werden wir bie Juden ju Deiftern laffen werben in unferer Rirchen und Ruchen. Denn bie bas ben ein besonder groß Buch vom Bluteffen, barüber Riemand mit einer Stangen fpringen konnte, und suchen bas Blut fo

<sup>\*) 6. 85.</sup> 

Einfluß gewonnen. Die protestantischen Collocutoren sahen nun ganz unzweifelhaft bie Gefahr vor fich, bei ber minbesten Nachgiebigkeit in bie Ungnabe ihres herrn

genau, bas fie mit teinem Beiben noch Chriften Reifch effen. Bolan, fabe nun an, wer ba will und tann, und bringe bie Chriftenbeit zum Geborfam biefes Concilli, fo will ich faft gerne nachfolgen. Wo nicht, so will ich bes Geschrenes überbaben fenn : Concilia, Concilia! bu baltft teine Concilia noch Bater. Dber will wieberum ichreien: Du haltft felber feine Concilia noch Bater, weil bu bies bobefte Concilium und bie bobeften Bater, Die Apoftel felbft, verachteft. Bas meineft bu, bas ich folle ober muffe Concilia und Bater halten, bie bu felbft nicht mit einem Kinger willft anrühren? Da wurbe ich fagen, wie ich ben Sabbathern gefagt habe, fie follten gupor ihr Gefes Mofis balten, fo wollten wirs auch balten. Mber nun fie es nicht balten noch halten tonnen, ift's lacherlich, baf fie es uns anmuthen zu balten." Er batte bierauf bie Grunde, mit benen bie Abweichung von biefer apostolischen Unordnung gerechtfertigt ober entschulbigt werbe, gemuftert. Benn man fage, es fen unmbalich, biefelbe zu balten, fo fen bies unmahr, ba man boch nicht Sungers fterben werbe, wenn man auch nicht Kleisch noch Rische abe. Sage man, es fep pon felbst gefallen und in Unbrauch gekommen, so merbe balb aar tein Recht mehr fenn. Gine hure fpreche, fie babe Recht, weil bei ben Chebrechern und Chebrecherinnen bas fechfte Gebot gefallen und nicht im Brauche mehr fen. Ja wir Rinber Abam wollen fammt ben Teufeln ein Concilium balten und ichließen : Boreft bu es, Gott, bei une Menichen und Reue feln find alle beine Gebote gefallen und nicht mehr im Brauch. Darum follen wir fie nicht mehr halten, fonbern muffen bawider thun, bas follt bu Recht laffen fepn und uns nicht perbammen , weil ba teine Gunbe ift, wo bas Recht gefallen ift. Sage man mit bem Papfte und ben Seinen, bie Rirche habe Macht gehabt, zu anbern fold Concilium ber Apostel, so fep bies eine Luge: benn fie tonnen tein Beugnig ber Rirchen porbringen, bie foldes gethan ober ju anbern geboten habe. Go gebuhre auch ber Rirchen nicht, bes heiligen Geiftes Orbnung ju anbern, und fie thue es auch nummermehr. Er halte bas

au fallen, und als Berratber ibrer Vartei verfcbrien au Unbrerfeits fam man jest in ber Lehre vom -Nachtmahl und von ben übrigen Sacramenten auf Dunfte. über welche Nachgiebigkeit um fo schwieriger mar. als bie Meinung ber großen Menge bei benfelben mehr als bei feinern Bestimmungen über fpeculative Glaubenslehren. benen sie weniger zu folgen vermochte, geschont werben Dbmobl Luther's Ansicht von der Gegenwart bes Leibes und bes Blutes Chrisli im Abendmahl ber fatholischen Lebre so nabe fanb, bag er in feinem Streite gegen bie Schweizer bie lettere wiederholt fur bie rechte und mabre erklarte, fo hatte boch feine etwas abweichenbe Porsfellung über die Art ber Gegenwart somobl in die miffenschaftliche Raffung biefer Lebre, als in bie Korm ber Abendmablsfeier, außer ber wieder bergeftellten Dops pelgestalt, noch anbre Berfchiebenheiten gegen bie katholische Weise gebracht. Er und seine Unbanger vermars fen bas Bort: "Transsubstantiation", weil bie Gubffanz bes Brobtes nicht vertilat werbe, besaleichen bie ber geweiheten Hostie erwiesene Aboration, weil bie mefentliche Gegenwart bes Leibes und Blutes nur fur ben Genießenden borbanden sep, und nach Bollenbung ber Reier wieber aufbore \*). Die protestantischen Colloquen=

bei offenherzig exklart, daß er keinen andern Rath wisse, als ben, daß man das Wort: heiliger Geist, auskraße und lasse sie Apostel allein gemacht haben ohne ben heiligen Geist. "Ist das lächerlich? — Erbenke du was Besseres! Denn wo man den heiligen Geist nicht herauskraßet aus dem Concilio, so muß der beider eins geschehen, entweder, daß beide, wir und Papisten, halten solch Concilium, oder, soll's frei und nicht gehalten senn, daß man uns arme Keger zusrieden lasse mit dem Geschrei: Concilia, Concilia, Concilia!

\*) Melanchthon hatte behauptet, bas Sacrament sen nur vorhanben in ber sacramentlichen Handlung. Luther sand, baraus II. 286. ten bezeigten fich baber über blefen Punkt viel unfügsamer, als bie Ratholischen nach ber Berwandtschaft beis ber Lehrmeinungen erwartet haben mochten \*). Unter bem Streite barüber verlor fich mehr und mehr bie ans fängliche friebfertige Stimmung, und bei bem Artikel

folge, bag, nachbem bie Borte ber Ginsebung, welches bie pornehmfte Banblung beim Sacrament fep, gesprochen more ben, Riemand bas Sacrament empfange, weil bie Banblung bann aus fen. Er rieth baber, fich ber zweifelhaften und argerlichen Aragen über biefen Puntt, beren tein Enbe noch Boben fep, gang zu entschlagen, und mit bem Maage ber Beit und Banblung biefes Sacraments es ohngefahrlich zu halten, bag man ben Anfana fenn laffe, wenn man anbebe bas Bater Unfer au beten, und bas Enbe, bis Rebermann bie Communion verrichtet, ben Reld ansaetrunten, und bie Boftien acaeffen, ber Geiftliche bas Bolt entlaffen, und felbft pom Altar binweg fen. Luther's IR. XX. S. 2013. Schreiben an Bugenhagen. Melandithon batte aber mit ber facramentlilichen Sandlung nicht bie Ginfegung, sonbern ben Augenblick bes Genuffes gemeint, wie bies auch aus feinem Gegenartitel im Regensburger Colloquio hervorgeht, wo bie leibliche Gegenwart immer ben Genießenben zugesprochen wirb. 2. 28. XVII. S. 802. Außerbem marb bie Krage aufgeworfen, mas mit bem übrigen Brobte und Beine gemacht werben folle. Gin Prebiger Bolferin in Gisleben, ber beibes gu bem anbern für ben funftigen Gebrauch gethan batte, erhielt barüber fcarfe Berweise von Luther. "Du willft vielleicht, bag man bich für einen Zwinglianer halten foll." (XX. 2010.) Rach feinem Rathe und ber in Bittenberg geltenben Uebung follten bie Communicanten ober ber Pfarrer und ber Kaplan bie ets waigen Ueberbleibsel verzehren, boch fo, bag ber Reich nicht allein getrunten, fonbern von benen empfangen werbe, bie vorher bie hoftie genoffen batten. (XX. 2018.)

\*) Melancithon selbst screibt barüber an Camerar: Secutum est majus certamen de coena dominica. Volunt mutari panem et adorari repositum. Nolui assentiri fuique durior.

pon ber Beichte bestand nun Melanchthon mit auffallenber heftigfeit barauf, bag bie Gunben nicht einzeln aufgezählt werben follten. Der Raifer bemertte bies mit um fo großerm Diffallen, je zuverfichtlicher er gerabe auf Melanchthon's Nachgiebigfeit gerechnet batte. fcob bie Schuld auf Ginflufterungen, bie berfelbe von ben Theologen, von Luther und von bem Frangbiifchen Gefandten empfange, und ließ barüber Meußerungen fallen, burch welche Melanchthon veranlagt warb, fich zu berfelben Beit, mo er bei feinem Sofe wegen allzu großer Gelindiafeit in üblem Geruche ftand, in einem an ben Raifer gerichteten Schreiben megen bes Gegentheils zu vertheibigen \*). .. Es fev ihm, fagte er, bas gewöhnliche Schickfal ber Kriebensvermittler begegnet, ben Saf beis ber Parteien auf fich zu zieben. Er gestebe auch, baß er aus Liebe zum Rrieben in einigen Studen, welche ftrenger hatten behauptet merben follen, nachgegeben babe. Aber bie Makigung habe ibre Grenzen, und leuchten muffe in ber Rirche bie Bahrheit, Die ber Cohn Gottes aus bem Schoofe bes Baters herabgebracht und verfun-Sein Bunfch fen, bag man eine mabre. biat babe. eigentlich erklarte, gewiffe, ber Rirche bienfame Lebre erlangen måge \*\*). Er überzeuge fich aber, baß bei bies fen übertunchten Ginigungen ber 3med, ben ber Raifer wohlmeinend in's Auge gefaßt habe, nicht erreicht wer-

<sup>\*)</sup> Melanchthonis Consilia ed. Pezel I. p. 454.

<sup>\*\*)</sup> Volui extare doctrinam veram, proprie explicatam, certam, Ecclesiae utilem. In seinem oben erwähnten Testamente sagt er: Se quaesivisse proprietatem in explicando, ut juventus has res rectius acciperet sine ambiguitatibus, — alles nach ber Borstellung, bas ber Mensch bie Bahrheit an sich (proprie) unmittelbar zu erkene nen vermöge.

Es fen zu fcmer, etwas gegen eine allgemeine Gewohnbeit zuzulaffen, auch wenn folde nur neuern Ursprunges fen, (eine Bemerkung, bie bem Dapfithume gelten follte, aber auch auf bas Butberthum Unmenbung Er babe immer beforat, man werbe ihnen zumus then . entweber ihre Lehrfabe gang aufzugeben . ober au ameibeutigen, boppelfinnigen Bereinbarungen Buflucht Dies fen jest eingetroffen. au nehmen. Das Buch. meldes zum Grunde gelegt worben, enthalte eine Menge beraleichen Doppelfinnigfeiten und Drebereien, burch melde Difbrauche entidulbigt und mit neuen Karben überftrichen, bie Quellen berfelben aber beibehalten mir-Da er biermit ohne Berlebung feines Gemiffens nicht einverftanden fenn konne, fondern nur die Lehre feis ner Rirchen fur bie acht katholische halte, bitte er bringenb um feine Entlaffung."

Der Kaifer ertrug biefes Urtheil über bas von ibm gur Grundlage ber Berbandlungen empfohlene Buch. Much barüber, bag Amsborf in einer Prebiat, Die er in ber Gachfischen Berberge gehalten, unter anbern gelagt batte: "Gin anberes fen Gottes, ein anberes bes Rais fers Urtheil", nahm er Entschulbigung an, und lieft fich bei biefer Gelegenheit gegen bie Sachfischen Gesandten babin aus: "Bas ber Mann auch geprebigt haben moge: Er fen fich feiner redlichen Abficht fur bie Berbefferung ber Rirche bewußt, und werbe fich berfelben mit ober ohne ben Billen bes Papfies annehmen. Er bestehe auf bem Borte Gottes Alten und Neuen Teftamente; es banble fich nur uber bie Auslegung bes Sinnes, ber boch nur Giner fenn konne, in fo fern er ber mabre Ginn fen. Bon beiben Theilen feven vortreffliche Theologen ermablt, boch sep alles unverbindlich, ebe es von Ihm und von ben Stanben genehmigt worben. Benn ein altes Saus

eingeriffen werbe, tonne man boch einiges Balten : unb Mauermerk noch benuten; eben fo follte man auch bie alten Gebrauche nicht verwerfen." Gegen ben Landgrafen beklagte er fich zu berfelben Beit, bag Melanchthon beimliche Unweisungen von guther erhalte, und baß er burch biefe und burch anbere Eingebungen ju Gigenfinn und Unfügsamteit gestimmt werbe \*). Und wahrlich. bie Art, mit welcher im Rortgange ber Berbanblung bie protestantischen Theologen die ftreitigen Bebren bebanbels ten, bas gefliffentliche Bemuben, bie milbe, ben Behauptungen guther's moglichft jugewenbete Form', in welcher ber Auffat biefe Bebren barftellte, ju überfeben, gegen bie Raffung, in welcher fie fruber von anbern vorgetragen worben waren, fich erklaren zu konnen, - bies fes Berfahren mar gang geeignet, ben Berbacht und ben Unwillen bes Raifers, trot ber von Melanchthon bagegen vorgebrachten Ablehnungen und Entschulbigungen, ju Obwohl ber Auffat felbst bie Lehre von rechtfertigen. ber Birtfamteit firchlicher Sandlungen als folcher, wenn ibnen Theilnahme bes innern Menfchen fehle, ohne bie geringfte Zweibeutigfeit verwarf, biefelbe ausbrudlich eine falfche, gottlofe und grundverberbliche Lehre nannte, bie firchlichen Bugungen nur als Sulfemittel ber Befferuna. bie Ablaffe nur als Minberungen ober Aufhebungen ber zeitlichen Rirchenstrafen angesehen haben wollte: ftells ten fich boch bie Protestanten in ihren Entgegnungen, als ob fie noch immer bie alten, langft aufgegebenen und gemigbilligten Borftellungen, welche von ben Ablagframern vorgetragen worben waren, ju befampfen batten. 3mar rieth Granvella ben Katholischen, bas Bort "Transfubstantiation" aufzugeben; zwar schien auch ber Um=

<sup>\*)</sup> Seckendorf l. c. 360.

fanb, baf Ed, welcher ben Sauptopponenten machte. und mit bem Auffabe felbft febr unzufrieben mar. wegen Rrantbeit vom Rampfplate abtreten mußte, ber Rorbes rung bes Rriebenswerkes febr gunftig, inbem nun bie beis ben anbern katholischen Collocutoren fich willig bezeigten. es in ben noch übrigen Lebren bei ben vermittelnben Beffimmungen bes Auffabes bewenden zu laffen. Protestanten forberten unbebingte Unnahme ihrer Lebrs fabe, und plobliche Abschaffung alles beffen, über mas bas Buch mit iconenber Rudficht auf bie Gewohnheit ber Kirche und auf bie Ueberzeugung bes fatholischen Theile fich geaußert batte, als Privatmeffen, Rloftergelubbe und Berbot ber Priefferebe \*): fie liefen fich merken. was nachber Luther beutlich aussprach, baf fie auch Sicherheit wegen ber Irrthumer verlangten, welche bei ben Berhandlungen nicht zur Sprache gekommen maren, ja baf fie fich nicht eber fur befriedigt halten murben, als bis die Ratholischen formlich und öffentlich wis berrufen und ihre bisberige Lehre für irrig erklart baben murben. Begreiflicher Weise verloren barüber auch bie katholischen Collocutoren die Gebuid, und ftritten fich in

<sup>\*)</sup> Der Aussach rieth, das Alosterleben so zu reformiren, daß hins fort solche Monche sepen, bei benen die christliche Lehre vors nehmlich im Schwange gehe, welche die Sprachen und gute nügliche Bucher bewahrten, die h. Schrift ersorschten und erz klärten, das Bolk mit Predigten unterwiesen, ohne den Pfars rern in ihr Amt zu greisen. Bu dem Ende sollten bei den Domkirchen und in den Aldstern Schulen angelegt und mit gelehrten Leuten beseth werden. Diesen Borschiägen sesten die Protestanten wieder den alten Einwurf entgegen, daß durch Alostergelübbe die rechte cristliche Lehre vom Glauben, welcher allein gerecht mache, verdunkelt werde. Diese Lehre war es, an welcher Melanchthon mit ganz besonderer Borsliebe hing, und die er für das Hauptstüd der neuen Kirche hielt.

einen größeren Eigensinn hinein, als den sie anfangs gezeigt hatten. Man sah baher ein, daß nichts besseres zu thun sey, als das Gespräch zu endigen. Dies geschah am 22sten Mai mit dem Beschlusse, dem Kaiser seinen Aussatzuräck zu geben, und zwar die ersten vier Artikel in der Form, über welche man sich verglichen hatte, die übrigen aber in ihrer ursprünglichen Gestalt, so daß die Protestanten ihre Erinnerungen dem Kaiser besonders übergeben sollten \*).

So gering bieser Erfolg war, so schien boch Karl mit bemselben nicht ganz unzufrieden zu seyn; benn er ermahnte die Abeologen, als sie ihm ihren Bericht überzreichten, sich auch noch weiterhin, wie es die Sache erzsordern würde, eben so eisrig und sleißig zu bezeigen. Er ließ hierauf die Acten des Gesprächs den Reichsstänzden zur Begutachtung sowohl über die sverglichenen als über die unverglichenen Artikel vorlegen, und sorzderte sie unverglichenen Artikel vorlegen, und sorzderte sie dabei auf, ihm weiter zu rathen, wie den beschwerlichen Mißbräuchen, die allenthalben, im geistzlichen wie im weltlichen Stande eingerissen seyen, am wirksamsten abgeholsen, und eine allgemeine christliche Reformation erzielt werden könne \*\*).

Bu biefem Behufe verlangte Granvella von ben Sach= fischen Gesandten ein Berzeichniß folcher Migbrauche. Um unmittelbar auf die Protestanten zu wirken, besprach sich

<sup>\*)</sup> Luther urtheilte nachher über bas Buch gegen ben Kursurstein:
"Db die Meister des Buchs ihres Dünkels die Sache gut gemeint, so ist boch der Teufel allba so giftig bose gewesen, der sie geritten, daß keine schändlichere Schrift seit des Ansangs unsers Evangelli wider und gestellt und vorgenommen, und Gott sonderlich und wunderlich auf dem Reichstage das ver, schaffet, daß es die Papisten nicht haben angenommen." E. W. XVII. S. 857.

<sup>\*\*) 8. 23.</sup> XVII. S. 860.

ber Raifer wieberholentlich mit bem Landgrafen über bie Wege ber Ciniqung, immer in ber hoffnung, burch benfelben ben Kurfürsten noch jur Reife nach Regensburg Rarl wurde damals burch bie Bicht aufs Krankenlager geworfen, aber biefe Ungelegenbeit borte nicht auf, ihn zu beschäftigen. Als ihm eines Tages ber Pfalzaraf Kriebrich, um ihn zu erheitern, eine ber Kriebenöstiftung gunftige Nachricht brachte, richtete er fich im Bette auf, und reichte bem Pfalzgrafen bie Sand mit ben Worten : "Das ift mir eine gar angenehme und liebe Botichaft \*)." Der Rurfürst Johann Friedrich bingegen wollte von bem Allen nichts miffen. Beil wir leben, antwortete er ben Gesandten auf ihren Bericht von ben Gefinnungen und Meußerungen bes Raifers, follen, burch Verleibung bes Allmächtigen, bie Worte von Bergleichung ber Religionen bei uns, unserer Person balben, nicht ftatt finben, fonbern wollen es babin ftellen und babei bleiben. Wer sie veraleichen will, ber vergleiche fich mit Gott und feinem Wort, und nehme baffelbige und biefe Lehre an, wie wir und andere biefes Theils auch gethan haben. Wer mit Klickwerk umgeben will, ber fabre bin!" Ueber bas von Granvella verlangte Verzeichniß ber Migbrauche ereiferte er fich beftig. "Die Bischofe mochten fich um ihre Digbrauche bekummern; er und bie anbern Evangelischen hatten fich langft von benfelben gereinigt" \*\*). Eben fo ungeneigt bezeigte fich Luther, bem biefe Friedensstiftung schon wegen bes babei thatigen Bucer boppelt verhaßt mar. nach Wittenberg gebrachte Nachricht, daß ber ganbaraf mit bem Raiser in autem Bernehmen ftebe, und bie Sand

<sup>\*)</sup> Seckendorf III. p. 361.

<sup>\*\*)</sup> Seckendorf 1. c. 361.

gur Concorbia biete, fcbrieb Eutber an ben Kangler Brud : "Erfilich bebente ich, baß ich bem Landarafen und Bucer'n nichts mehr will vertrauen. Es verdreußt mich, baß fie bas Baterunfer fo umtehren, und erftlich Rube und Friede fuchen, unangefeben, wo bas Erfte, nemlich Gottes Reich . Name und Bille bleibe. Das ift es, baff man bie Mucken feiget und bie Kameele verschlingt? --Will man in ber Religion Bergleichung suchen. fo bebe man erft an, ba bie grundlichen Stude find, als Lehre und Sacrament; wenn biefelbigen verglichen find, wirb fich bas andere Teugerliche, bas fie Noutralia beißen, selbst schicken, wie es in unserer Rirche gescheben ift; fo mare Gott mit in ber Concordia, und murbe Rube und Friede beständig. - 3ch forge, ber ganbaraf laffe fich gieben und goge uns gern mit fich. Aber er bat uns (meine ich) wohl genug gezogen in feiner Sache; er foll mich nicht mehr ziehen. Ehe wollte ich bie Sache wies berum zu mir nehmen, und allein, wie im Anfange, Bir miffen, bag es Gottes Sache ift, ber bat's angefangen, bisher felbst geführet und wird es binaus Wer nicht bernach will, ber bleibe babinten. führen. Der Kaifer, ber Turke bagu und alle Teufel follen bie nichts gewinnen, es gebe uns bruber wie Gott will. Dich verbreußt, baß fie biefe Sachen achten, als feven es welt= liche, Raiserliche, Turkische, Fürftliche Sachen, barin man mit Bernunft mitteln und meiftern, geben und neb= Es ift eine Sache, ba Gott und Teufel, fammt beiberfeite Engeln, felbft immer hanbeln. Ber bas nicht glaubt, ber wird nichts Gutes hierin schaffen \*)."

Dies war Luther's Stimmung, als ber Aurfürst Joachim und ber Markgraf Georg von Brandenburg auf

<sup>\*) &</sup>amp;. 33. XVII. ©, 834—36.

ben Gebanten fielen, im Ramen mehrerer Reicheffanbe eine Gefandtichaft an Luther'n nach Bittenberg zu fcbitfen, und ben Urbeber bes Rirchenamiftes felbft au einem Bertzeuge ber Beridbnung zu machen. Dem Gebanten folgte bie Ausführung, mabricbeinlich nicht ohne Biffen und Einwilligung bes Raifers, ber fich freilich por gwansig Sabren in Worms nicht vorgestellt batte, baf er noch an ben geachteten Monch eine Gefanbtichaft von Rurften Rurft Johann von Anbalt überabaeben laffen werbe. nahm mit Matthias von Schulenburg und mit bem Theo: Ioaen Alerander Alesius biefe Botschaft, bie in ber beut= ichen Geschichte ihres Gleichen nicht bat. und unterweas ichloß noch ber Rurft Georg von Anhalt, ber mit Luther'n in besonbere freundschaftlichen Berbaltniffen fant, an biefelbe fich an. Es ichien, bag ber Kelfenmann entweber burch Gitelfeit ober burch Areunbschaft erweicht werben Aber wenn Buther auch fur bergleichen Ginwirkungen empfanalich gewesen ware: er blieb biebei nicht einmal feiner eignen Ratur überlaffen. Der Kurfürft beanuate fich nicht, auf bie von feinen Gefanbten in Regensburg gegebene Melbung bes Borgangs, ihn schriftlich vor ber bevorftebenden Versuchung zu marnen, son= bern er eilte fogleich felbst von Torgau nach Bittenberg. um burch feine perfonliche Gegenwart jeden möglichen Erfolg berfelben zu verhuten. Borber batte er an feine Abgeordneten in Regensburg unter Meußerungen bes Digfallens an ber feltfamen Botichaft gefdrieben: "Er hoffe, Luther werbe eine driftliche und ehrbare Antwort geben. Benn aber Gott ben Doctor Martinum icon fallen ließe. baß er folche Artikel zulaffen wollte, dafür ihn Gott bes huten wolle und werbe, fo werbe er, ber Rurfurft, boch barein nicht willigen \*)."

<sup>\*)</sup> Seckendorf l. c. p. 361.

Um 7ten Juny 1541 tamen bie Gesanbten in Mittenberg an, übergaben Luther'n ihre von ben Kurfürften und Fürften erhaltene Beglaubigungefdreiben, und trus gen ibm am 10ten ibre Werbung mit wohl ausgesonnes ner Bezugnahme auf feine Lieblingslehre von ber Rechts fertigung por. "Da ber Streit über bie Religion theils auf ber Lebre, theile auf außerlichen Gebrauchen gestanben. so fen querft über ben pornehmften Artifel ber erftern, pon ber Rechtfertigung . Unterrebung gehalten und Bergleich getroffen worben; wegen einiger anberer Artikel aber noch Errung übrig geblieben. Beil nun er burch gotts liche Gnabe und Erleuchtung am erften biefe Lehre wieber an ben Tag gebracht, fo erfuchten bie Rurfürsten und Rurften auch ihn vor allen anbern, barin driftliche, leibliche Mittel forbern zu belfen, bamit biefe beilfame Lebre auch weiter gebracht, und weniger gewehret wurbe. fen zu hoffen, wenn die Lebre im Hauptartikel weiter gebracht mare, baff auch bie anbern Diffbrauche fallen murben, mogegen zu beforgen ftebe, bag bei Fortbauer ber Uneiniakeit Deutschland unter ben Turken gerathen und bas Chriftenthum barin ganz ausgerottet werben moge. Sollte auch nicht ganzliche Veraleichung in allen Studen geschehen konnen, so mochte boch so viel als moglich mit Maag tolerirt werben, bamit nicht Aergeres erfolge. Richts gehe über bie driftliche Liebe, und baß man mit benen, bie noch nicht genugsam unterrichtet feven. Gebulb tragen muffe, werbe burch viele Erempel im Alten und im Neuen Teftamente bezeugt. Es fen auch Raiferlis ther Majestat, bas alles abzuschaffen, unmbalich und bei ben Seinen gefährlich, bag es nicht mehr gelehrt werben Da nun ber Doctor fich habe vernehmen laffen. baß, wenn biefe Lehre frei und rein gelaffen und gebulbet werbe, auch bas Bolk bie Communion erlange, in ans

bern Artikeln wieder Seduld zu haben sey; so zweiselten die Fürsten nicht, er werde neben ihnen das Beste sor, bamit, so es ja zu einer endlichen Bergleichung nicht kommen möchte, gleichwohl die verglichenen Artikel blieben und die andern mit einer bequemen Maaße aufgeschoben würden. Denn wenn der Reichstag ohne einige Frucht zergehen sollte, würden viele Leute erschrecken, und hernach Zerrüttung aller Polizei, auch unter den Evangelischen selbst Trennungen zu beforgen seyn \*)."

Ge mar für Luther'n nicht leicht, biefe Borftellungen, unter benen bie lette, febr bebeutsame hinweisung auf bie Gefahr einer unter ber Partei felbit zu beforgenben Trennung mit vieler Reinbeit bingeworfen mar, ablehnend zu beantworten. "Es fev unmbalich , bie Gegen: partei mit ber seinigen zu vertragen und fiebe auch nicht in bes Raifers Bermbaen. Dbaleich biefer es ernft und aut meine, fo fen es boch jenem Theile fein Ernft, mit Gott und nach ber Wahrheit vertragen zu werben, fonbern man wolle vielleicht Raiserlicher Majestat nur eine Bo'es Ernst mare, murben fie bie anbern Nase breben. zehn Artikel nicht laffen unverglichen fenn, als die wohl wiffen und verfteben, baß fie alle gebn gewaltiglich und in richtiger Folgerung aus ben vier verglichenen, besonbers aus bem von ber Rechtfertigung, verbammt fenen. In ber bem lettern gegebenen Raffung finde er ben Rebler. baf ber freie Bille und ber von Paulus ermahnte Glaube. ber burch bie Liebe thatig fev, barin porfomme, ba boch biefer Glaube mit ber Rechtfertigung nichts zu thun babe. Un biefen vier Artifeln fen alles gelegen. Wiewohl er baber mit ben Schwachen wegen bes Sacraments in Einer Geftalt und wegen Aufzählung ber Gunben in ber Beichte

<sup>\*)</sup> E. 93. XVII. Ø. 846.

noch eine Zeit lang Gebuld haben wolle, bis sie auch stark wurden, so musse er doch darauf bestehen, daß diese vier Artikel durch aus rein und klar geptedigt und für christlich gehalten wurden, und daß der Kaiser dies durch ein besonderes Ausschreiben verschaffe. Wegen der übrigen zehn konne in einem Anhange des kaiserlichen Ausschreibens gesagt werden, daß sie zwar dießmal nicht zur Bergleichung gebracht worden, daß aber zu hoffen siehe, dieselben wurden bei rechter Predigt der vier ersten von selbst fallen."\*)

Trop bes rauben Ginganges biefer Antwort bielt ber Rurfurft von Brandenburg biefelbe in ber Sauptfache feinem Buniche entsprechent, benn er mar gleich bem Landarafen ber vollen Ueberzeugung, baf in ben vier verglichenen Artikeln bie acht gutherische Lehre von ber Rechtfertigung fen, und es ließ fich nicht benten. baß bie in Luthers Antwort vorkommenbe beilauffae Bemerfung' gegen bie Anwendung bes Paulinischen Spruches bie Absicht anzeige, bas mubsame Werk ber feche Collocutoren fur Richts und bie fur verglichen gehaltenen Ur= tifel für unverglichen zu erklaren. Und both war gerabe biefes ber Rall. Als ber Raifer in Regensburg am 12. July auf ben Grund ber Boraussebung, baf bie vier Ur= tifel ins Reine gebracht und burch Luther's, ben Gesandten gegebene Erklarung genehmigt feven, ben Reichsftanben vorschlug, biefelben auf beiben Theilen vorläufig anzunehmen und es bis zu einem Concil babei verbleiben au laffen, batte guther ichon am 29ften Juny an feinen Rurfürsten geschrieben: "Er bate, ben Melanchthon und Cruciger von Regensburg beim ju forbern; benn wenn feine Meinung über die vier Artifel ankommen follte,

<sup>\*) 2, 23,</sup> XVII. 6, 848 - 853.

ebe fie meg maren, möchte fie ihnen beschwerlich werden. Dort fen Teufel. Maine und Beine babeim. es bem Raifer, ober ob ich bes Raifers Berfon ausnehme. bie es von feinetwegen treiben . Ernft mare, eine Concors bia ober Bergleichung zu machen, fo mußte es je gesches ben mit Gott ober in Gottes Ramen. Das ift so viel auf beutsch gesagt, fie mußten guvor fich mit Gott verfohnen, offentlich bekennen, baf fie ber Sachen zu viel gethan, bag ber Dapft in fechsbunbert Jahren fo viele bunbetttaufend Geelen verführt, und ber Raifer in biefen awangig Jahren so viel frommer Leute verbrannt, ers fauft, ermorbet zc. bat, ober je gescheben laffen nach feis nem Cbict. Lieber Berr Gott! ob wir gleich gerne wolls ten ober tonnten uns bierin mit ihnen vergleichen, fo wirb's ber Richter broben nicht geffatten; bas Blut Sabel wird's nicht lassen so bingeben, ober, wo mir brein milligen, und auch mit verbammen: bas wollten fie gerne." Der Rurfürst folle baber ben Ratholischen burch feine Rathe bie Augsburgische Confession und beren Apologie mit ber Erklarung vorlegen laffen, bag er von berfelben in keinem Stude mit autem Gemiffen abgeben konne, in weltlichen Sachen aber, wie bisher, mit Gut und Blut geborfam fenn wolle. Solche Proposition thue ibnen mebe, wie bem 3mingli zu Marburg bie Proposition: Das ift mein Leib! webe gethan babe. Aber auch für ben Rall, bag bie tatholischen Saupter alle biefe Bebins gungen erfüllen follten, batte Buther noch eine andere Forberung in Bereitschaft, beren Erfüllung, nach ber Sinnesart ber gelehrten Parteiführer, noch weniger als jene Demuthigung ber Gewaltigen zu erwarten fanb. Die katholischen Theologen sollten bann formlich bekens nen, baf fie bisber im Artitel von ber Rechtfertiauna unrecht gelehrt, und ihre Behauptung, bag bei Erlangung der Gnade Gottes der thatige Glaube, die Liebe und der freie Wille des Menschen mitwirkend sen, forms lich widerrusen. Um aber auf das Kurzeste aus der Sasche zu kommen, moge der Aursürst nur die ganze Schuld auf ihn und Bugenhagen schieben, und sie beide als Ursheber des gegen die verglichenen Artikel erhobenen Widersspruchs nennen.\*)

Mirklich befahl nun ber Aurfürst feinen Gefanbten. gant nach biefer von Luther ihm gegebenen Unmeisung zu verfahren, und bas gewonnene Ergebniff bes Gesprachs burch Borlegung ber Confession unter Berufung auf ben Millen ber Wittenbergischen Theologen, zu zerreißen. Die Korm, in welcher biefem Auftrage Genuge geleiftet murbe. fucte bas Rrantende und fur bie protestantischen Collocutoren Schimpfliche, so viel als fich thun ließ, zu erful-Es murbe bem Raiser Behufs ber von ihm ben len. Reichsftanben aufgegebenen Begutachtung im Namen ber protestantischen Reichstfanbe ein febr weitlauftiger, pon Melanchthon aufgesetter Bericht übergeben, in welchem unter einer großen Aluth von Worten erfilich in Begies bung auf die verglichenen Artikel die Bebauptung eingebracht war, fie, bie Protestirenben, verständen biese Artifel nicht anders, als biefelben in ber Confession und Apologie bargeftellt sepen, und wollten ungern etwas verwickeln, weil es weber gottlich noch ber Kirchen Rus fenn moge, verwirrte und zweifelhafte Artifel vorzugeben, welche bas Gegentheil in Migverftand und auf miberwärtige Meinungen ziehen mochte, gleichwie man bie weiten Bunbichuhe zu beiben Rugen gebrauchen konne. Sie beabsichtigten auch nicht, bie Meinung und Erfennt= niß ber Collocutoren, welche fie mit fich ganz einstimmig

<sup>\*) 2. 23.</sup> XVII. Ø. 851.

bielten, zu ftrafen. Da fie aber munichten, baf bie aes funbe reine Lebre von ber Gnabe Christi und ber Gerechs tigfeit bes Glaubens in ber Rirche perbreitet merbe. und biefe Lebre in bem Artifel bes Buches bavon etwas furz aeffellt fen, fo hatten fie es fur nothig gehalten, eine weitlauftigere Erlauterung binzu zu thun, bamit man ibre eigentliche Meinung recht verfteben und einseben moge, baß biefelbe ber rechte, gemeine und einbellige Berftand ber drifflichen Rirche fen. In biefer Erlautes rung führten fie basienige, mas Luther in feinem Schreis ben an ben Rurfürsten gegen bie verglichenen Artifel bemeret batte, als ihre mabre und eigentliche Deinung auf. und wehrten jede Abweichung von berfelben als Irrthum "Sie batten vernommen, bieß ober Migverstand ab. es unter anbern, bag man ben Musbrud, ber Denich werbe burch einen thatigen Glauben gerecht, babin beus ten wolle, bag ber Menich burch ben Glauben fammt ben Werken gerecht werbe, und bag man ben Ausspruch bes Apostels Paulus, nach welchem ber Glaube gerecht mache, babin verfieben muffe, ber Glaube bereite gur Gerechtigkeit, bas ift, jur Liebe, und biefe mache uns vor Gott angenehm und gerecht. Solder Ralidung und Bertebrung mußten fie auf bas Bestimmtefte wiberfprechen, inbem fie unter bem lebenbigen und thatigen Glaus ben nie etwas anderes als ein Bertrauen verstanden. welches bie um Chrifti willen verbeißene Barmbergiafeit Gottes ergreife und bie erschrockenen Gewissen aufrichte. Sie verlangten baber, bag entweber biefe Erklarung bem verglichenen Artikel noch beigefügt, ober bas Bort; "thå= tia." wieber ausgethan werbe." \*) Hinfichtlich ber un= verglichenen Artikel beriefen fie fich unumwunden auf bie

<sup>\*) 2. 93.</sup> XVII. Ø. 872.

Confession und beren Apologie, als welche beide bie rechte einhellige Behre ber allgemeinen Kirche Christi enthielten, wie dieselbe in ben Schriften ber Propheten und Apostel vorgetragen, auch burch klare und feste Zeugnisse ber aposstolischen Kirche verburgt sey.

Ru gleicher Beit übergaben bie Protestanten bem Rais fer in Gemagbeit feiner Aufforderung an bie Reichsftanbe. ibm wegen Reformation ber firchlichen und weltlichen Disbrauche meitere Borfcblage zu machen, zwei Gutachten über biefen Gegenstand, beren eines von Bucer. bas andere von Melanchthon verfaßt mar. In bem era ftern mar porgefcblagen, ben jebigen Bifcbofen ibre Rurs ftenrechte und bie weltliche Regierung ibrer ganber au laffen, bie geiftlichen Geschäfte aber tauglichen Borffebern ober Superintenbenten zu übertragen, benen bie Che zu erlauben und ein anftanbiges Ginkommen aus ben Kirchengutern auszuseben sev, bamit ihnen alle Urs fachen und Unlaffe icanblichen ungeiftlichen Geminnes abgeschnitten murben. Die Gultigkeit ber alten Rira chengesete über bie Bahl, Prufung, Bewahrung und Ginfebung ber Seelenhirten, besgleichen über bie Bers menbung ber Rirchenguter nach vier gleichen Theilen für ben Bifchof, fur ben Rlerus, fur bie Erhaltung ber Rirs dengebaube und Gerathe, endlich für bie Armen, muffe wieber in Rraft gefet, eine gehorige Unterweisung und feierliche Confirmation ber Jugend eingeführt, und ber driftliche Bann gegen bie offenbaren gafter wieber aufs gerichtet werben. Diese gange Reformation werbe freis lich ohne eine Rational = Berfammlung nicht zu Stanbe au bringen fenn; vorläufig aber follte verordnet merben. baf fogleich nach ben verglichenen vier Artifeln zu lebren. auch bas Abendmahl unter beiben Gestalten zu reichen fen, bag bie Obrigkeiten gur Unftellung treuer und ges

Schickter Rirchenbiener au fcrciten und fitr bie leibliche Rerfehung berfelben anftanbig zu forgen batten. Much fen erforberlich. baß zur Berbutung unorbentlichen 3ms greifens und unbilliger Reuerung ein unparteiliches Kame mergericht, mit beiber Parteien Ginwilliaung, niebers gelett werbe. Das Melanchthoniche Gutachten ichmiea über bie Bermeltlichung ber bisberigen Bifcofe, verbreis tete fich aber befto ausführlicher über bie gur Berbefferung bes Rirchenwefens zu treffenben Ginrichtungen. benfelben befand fich ber, in ber katholifchen Rirche Deutschlands fpater burch Errichtung ber bifcoffichen Confiftorien und Bifariatamter verwirklichte Entwurf. theils für die Chefachen, theils für andere geiftliche Ges Schäfte, beren angemellene Berrichtung von bem einzels nen Bischofe nicht immer erwartet werben tonne. Berichte und Memter zu fliften, welche bergleichen Angele= genheiten im Ramen und Auftrage bes Bischofs zu vers malten haben follten, und bei benfelben bie gelehrteften und verftanbigften ber Kanoniker, nebst einigen angeses benen und gelehrten Beltlichen, als Richter und Beifiber Die Guter ber Rlofter follten theils gur anzustellen. Befolbung biefer Gerichte und zur Berbefferung ber Pfarre theien, theils und vornehmlich jur Anlage und Ausstata tung ber Schulen verwendet werben. Denn damit Gota tes Wort nicht verlosche, sollten alle Regenten mit boche ftem Ernste verschaffen, bag bie Schulen recht bestellet und regieret werben. Ferner follten bie Druderpreffen . unter ftrenge Aufficht geseht. Genforen bestellt und von benfelben die Berbreitung gottlofer Lebren und Schmabs Much die Univerfitaten bes idriften verbutet werben. burften ameierlei Befferung, in ber Lebre und in ben Die erstere sen an jebem Orte burch bie Gelehrten und Berftanbigen zu ordnen; bie Reformation

an 3ndt und Sitten aber tonne ohne Stilfe ber Dbrigs feit nicht burchgeseht merben. Benn bem Muthwillen im jungen Bolte geffeuert werben folle. fo muffe baffetbe wieberum in Aurcht gebracht werben burd ernfiliche Strafe, Rerter und bergleichen. Die Jugend biefer Beit fen fo milb geworben, baf fie fich mit Worten allein und Geboten nicht wolle regieren laffen ; wesbalb man auf eine andere Beise benten muffe, bie Jugend in ein eingezogeneres, filleres, guditigeres Befen gu bringen, und fie ju Gottesfurcht mit Beten. Drebiathoren und bergleichen drifflichen Uebungen zu gewöhnen.\*) Diese Schilberung, bie fich junachft auf ben Sittenzuftand ber Universitaten grundete, \*\*) batte ju ber Bemertung bes rechtigt, bag bie in einigen Rloftern herrschenbe Berberbniß zu ftreng gerichtet werbe, wenn um berfelben willen bas Klofterwesen aufgehoben und bas Besitthum

<sup>\*)</sup> Melanchthoni, Consilia theol, ed. Pezel I. p. 482-98. 🖦 Luther (X. 378.) hatte bie hoben Schulen als arcke Pforten ber Bollen bezeichnet, wofern fie nicht emfiglich bie b. Schrift trieben und fibten im jungen Bolfe. Bittenberg felbft mar, nach ben öffentlichen Aruberungen in Anschlägen und Programmen und nach ben Rlagen in ben Schriften ber Beitgenoffen, feineswegs eine Duftericule ber Sitte und Tugenb. "Biele freffen und faufen bei bem elenben Buftanbe ber Rirchen ; fie laufen verkleis bet mit Gewehr herum, beunruhigen Rrante und Schwache; beschäbigen Unschulbige, bie ihnen begegnen, und turniren auf allerlei Art. Die Lobenbart berer auf Univernitaten ift ber Korm ber Gemeinde Gottes gang entgegen, ba nicht allein alles Schwelgen und alle Ueppigfeit gang ungeftraft hingeht, fonbern auch fogar eine Gewohnheit und Mobe worben, bag einem jeben basjenige zu thun vergonnt fen, was boch bie Menfchen aus bem Dimmel foleuft." Rlage eines Beitgenoffen in Urnbis Rirchen: und Reber : Siftorie Ib. II. G. 109. Daß Luther gulest bas fundhafte Leben in Wittenberg zum Bormanbe nahm, um fich aus biefer Stabt zu entfernen, wirb weiter unten vortommen.

beffelben für die gelehrten Anftalten verwendet werden follte, ba biefe nicht minder als die Albfier in einzelnen Beispielen Beweise der menschlichen Gebrechlichkeit in der Ausschrung bessen, was in der Idee vortrefflich und nothwendig ift, vor Augen stellten.

Die nachträglichen Erflärungen und Anträge ber Protestirenden maren es inden nicht allein, welche bas icon für gewonnen gehaltene Ergebniß biefer Religions. verbanblung wieber rudgangig machten. Wenn auch ber Raifer aufrichtig ben Arieben wunschte. und amei ber Fatholischen Collocutoren burch ihre Milbe und Rachaies biafeit ber Bermirklichung biefes Bunfches in bie Sanbe gearbeitet batten, fo mar eine ftreng katholische Partei in Regensburg nicht minber, als bie ftrena lutberifche in Torgau und Wittenberg, ber Ginigung abgeneigt und biefelbe zu vereiteln geschäftig. Den katholischen Collo= quenten fehlte es bei berfelben so wenig, als ben protestantischen bei ber ihrigen, an Tablern und Anfeindern. Ed mar über seine Gebulfen Pflug und Gropper bochft unwifrieben, und erklarte in einem Beugniß, welches feine Berren, bie Bergoge von Baiern, ibm abforberten, bas ungeschmackte Buch, über welches man fich babe vergleis chen follen, habe ihm noch nicht gefallen, und werbe ihm auch wegen ber vielen Mangel und Irrthumer, bie es enthalte, niemals gefallen, sonbern er erkenne und habe immer bafur erkannt, bag baffelbe von ben Ratholischen nicht anzunehmen fen, ba es ben Gebrauch ber Rirchen und ber Bater verlaffe und auf bie Beife Melanchthons gude; auch babe er baffelbe in ber Gestalt, in welcher es bem Raifer nach bem Gesprach übergeben worben fen, nicht gesehen, fonbern es seven ihm allein bie Artifel ber Lus therischen vorgelesen worben. Die andern beiben fathoz lischen Collocutoren widerlegten dieses Borgeben Ed's in

einer an die Präsidenten des Sesprächs gerichteten Vorsstellung, in welcher sie mit Berufung auf Ec's eigene Handschrift darthaten, daß er in dem Gespräch dei allen Untersuchungen und Erwägungen des Buches dis zu dem Artikel vom Abendmahl mit ihnen gewesen, und alles, was dis auf diesen Artikel verglichen worden, mit seinem eigenen Munde angenommen und für gut erkannt habe, erhielten auch auf ihr Ansuchen ein Zeugniß, daß sie in dieser Handlung den Besehlen des Kaisers treulich nachz gekommen, die Wege der Einigung sleißig gesucht und dies zu Er. Majestät Wohlgefallen gethan bätten.\*)

Anbeft mar bie Ed'iche Erflarung nur ber Bieberball ber unter bem firena fatholischen Theil ber Reichstanbe, befonders bei ben Bergogen von Baiern, berricbenben Diefe Bergoge batten bem Raifer gleich bei seiner Ankunft Bormurfe über bie bisberige Rubrung bieler Religionslache gemacht, und ihm, wie fcon fruber, gur Ergreifung ber Baffen geratben; fie miberiprachen fortgefest jeber ben Protestanten zu gewährenben Ginraus mung, und wurden babei von bem Karbinal = Erzbischof Albrecht von Mainz und von bem Bergoge Beinrich von Braunfdweig lebbaft unterftust. Der papftliche Legat Contareni batte fich awar über ben faiferlichen Auffas und über bie Bemibungen ber Collocutoren nicht ungunftig geaußert : über bas Ergebniß ber Berhandlung aber fonnte er, nach ben Grundfaten ber Curie und nach feiner Inftruction, fich nicht anbers erklaren, als bag alle Punkte bem Papfte vorgelegt werben mußten, um biefelben ents weber burch ein Concil, ober auf anbre Beife entscheiben au laffen. Indes war feine erfte Antwort auf bie an ibn vom Raifer gemachte Mittheilung ber Bergleichs : Acten

<sup>\*)</sup> Luther's Berte XVII. E. 944 - 962.

so verstanden worden, als ob er die vier veralisienen Ars tifel genebmige, und nur die übrigen alle ber obigen Enes scheibung anbeim gegeben baben wolle.\*) Er murbe aber balb veranlagt, feine mabre Meinung naber tund zu ge-Er batte, nach ber Aufforderung bes Raifers an Die Reichoftande, ibm Borfeblage zur Berbefferung bes geiftlichen und weltlichen Standes zu machen, eine Bergs thung mit ben Bildbifen gehalten, und bie babei ponihm ertheilten Ratbidlage, in einer eigenen Schrift gufam= mengefaßt, bekannt machen laffen. Der Inhalt mar. baf bie Bildofe burch Ginfdrantung alles unnuten Aufmanbes und burch ftrenge Aufficht, über ihre. Beamten und Diener üblen Schein und bofe Nachrebe vermeiben. an ihren Bohnsigen ernfte Sorge um ihre heerbe tragen und so ber Sucht, die in Deutschen ganden ftreiche, mehr ren, an andern Orten, wo fie nicht felbst mahnen, getreue Aufseher balten, überall zur Bucht und Untermeis fung bes Bolks tuchtige Prediger bestellen, auch bie Ers richtung von Schulen und Gomnafien bei ben Ratholis ichen moglichst fordern sollten, um den Ruhm und Bortheil ber Runfte und Wiffenschaften nicht zu verlieren. und die Eltern abmahnen zu konnen, ihre Kinder auf Schulen zu ichiden, wo ber rechte Glaube nicht berriche. Die bierin ber Gegenvartei geltenben Teußerungen fielen gegen bie Bormurfe und Unschulbigungen, welche gegen. bie Romische Kirche in ben Erklarungen und Bebenken ber Protestanten ausgesprochen worben maren, nicht fehr ins.

<sup>.\*)</sup> Dicimus, cum Protestantes in nonnullis articulis discedant a communi consensu Ecclesiae catholicae, in quibus non desperamus, tamen aliquando ipsos quoque nobiscum consensuros, nihil amplius reliquis omnibus agendum, sed remittenda esse Summo Pontifici ect. Raynaldus ad h. a. n. 14.

Dennoch nahmen bie Theologen bie Schrift bes Legaten fo übel . baf fie eine Berantwortung gegen biefelbe ausgeben liefen . welche recht barauf angelegt war, ben Legaten zu beleibigen, indem sie nicht nur bie bergebrachten Ausfalle auf bie Romische Rirche und Rirchenlebre, besonders auf ben angeblichen Errthum über ben Glauben und bie Gunbenvergebung, wiederholten, fonbern auch binzusesten. Contareni sep mit fich selbst im Miberforuch, ba er burch Genehmigung ber vergliches nen Artikel biefen und andere Brethumer anerkenne, und boch nicht aufbore, die Protestanten, ob deren offner Berwerfung, übel au bezüchtigen. \*) Contareni lieff bierauf ben Reichoftenben eine Schrift übergeben, in welcher er bie 3weibeutigkeit ober ben Migverftand feis nes erften Gutachtens verbefferte, und auf bas Bestimms tefte ertlarte, baf es ibm nicht in ben Sinn getommen fen . einige ber besprochenen Artikel genehmigen zu mollen, fonbern bag er alle obne Unterschied bem Dapfte anbeimaestellt babe. \*\*)

Unter biesen Einwirkungen war es fehr begreiflich, baß bie Bank ber Fürsten und Bischofe bem Punkte bes kaiferlichen Antrags vom 12ten July, nach welchem bie vier verglichenen Artikel vorläufig, bis zur weitern Ents

<sup>\*)</sup> Beibe Schriften ftehen in 2. M. XVII. S. 917 - 23.

<sup>\*\*)</sup> Erog biefer ben Protestanten so missälligen Erklärungen wurde Contarent bei seiner Rücklehr nach Italien von ben basigen ulb tra's beschulbigt, bas er die Rechte ber Kirche verrathen und keberischen Lehren beigepflichtet habe. Der Papst aber genehmigte nicht nur seine Rechtsertigung, sondern erklärte auch, das er mit seinem Benehmen völlig zusrieden sein. Auch der Kaiser zeich nete ihn dadurch aus, das er ihn bei dem feierlichen Einzuge in Mailand zur Seite hatte. Raynaldus ad anno 1541, n. 88.

so perstanden morben, als ob er die vier peralishenen Ars tifel genehmige, und nur bie übrigen alle ber obigen Ents scheidung anbeim gegeben baben molle.\*) . Er murbe aber balb veranlagt, feine mabre Meinung naber tunb zu ges Er batte, nach ber Aufforberung bes Raifers an bie Reichoftanbe, ihm Borfeblage zur Berbefferung bes geiftlichen unb weltlichen Stanbes zu machen, eine Beras thung mit ben Bischofen gehalten, und bie babei von ihm ertheilten Ratbidlage, in einer eigenen Schrift aufammengefafit, bekannt machen laffen. Der Inhalt mar. baf bie Bischofe burch Ginschrantung alles unnüben Aufmanbes und burch strenge Aufficht über ihre Beamten und Diener üblen Schein und bofe Rachrebe vermeiben. an ihren Wohnsiten ernfte Sorge um ihre Beerbe tragen und fo ber Sucht, Die in Deutschen Landen ftreiche, mehr ren, an andern Orten, wo fie nicht felbst mobnen, getreue Auffeher balten, überall gur Bucht und Unterweis fung bes Bolks tuchtige Prebiger bestellen, auch bie Ers richtung von Schulen und Gomnafien bei ben Katholis ichen moglichst forbern sollten, um den Rubm und Bortheil ber Runfte und Wiffenschaften nicht zu verlieren. und die Eltern abmahnen zu tonnen, ihre Rinber auf Schulen zu schicken, wo ber rechte Glaube nicht berriche. Die bierin ber Gegenvartei geltenben Aeußerungen fielen gegen bie Vorwürfe und Anschuldigungen, welche gegen bie Romische Rirche in ben Erklarungen und Bebenken ber Protestanten ausgesprochen worden maren, nicht fehr ins.

<sup>.\*)</sup> Dicimus, cum Protestantes in nonnullis articulis discedant a communi consensu Ecclesiae catholicae, in quibus non desperamus, tamen aliquando ipsos quoque nobiscum consensuros, nihil amplius reliquis omnibus agendum, sed remittenda esse Summo Pontifici ect. Raynaldus ad h. a. n. 14.

Dennoch nabmen bie Theologen Die Schrift bes Legaten fo übel . baff fie eine Berantwortung gegen bieselbe ausgeben ließen. welche recht barauf angelegt mar, ben Leggten zu beleibigen, inbem fie nicht nur bie bergebrachten Ausfalle auf Die Romifche Rirche und Rirdenlebre, besonders auf ben angeblichen Errthum über ben Slauben und die Sunbenvergebung, wieberholten. fonbern auch bingufetten. Contareni fer mit fich felbft im Miberfpruch. ba er burch Genehmigung ber vergliches nen Artifel biefen und andere Brethumer anerkenne, und boch nicht aufbore, Die Protestanten, ob beren offner Bermerfung, übel au bezüchtigen. \*) Contareni ließ bierauf ben Reichsftanben eine Schrift übergeben, in welcher er bie 3weibeutigkeit ober ben Digverftand feis nes erften Gutachtens verbefferte. und auf bas Beftimms tefte erklarte, bag es ihm nicht in ben Ginn gefommen fen, einige ber besprochenen Artikel genehmigen zu mollen, fonbern bag er alle obne Unterschied bem Daufte anbeimaestellt babe. \*\*)

Unter biesen Einwirkungen war es sehr begreislich, baß die Bank ber Fürsten und Bischofe bem Punkte bes kniferlichen Antrags vom 12ten July, nach welchem die vier verglichenen Artikel vorläufig, bis zur weitern Ents

<sup>\*)</sup> Beibe Schriften fteben in E. B. XVII. G. 917 - 23.

<sup>\*\*)</sup> Trog dieser ben Protestanten so missalligen Erklärungen wurde Contarent bei seiner Rücklehr nach Italien von den dasigen ulb tra's beschuldigt, daß er die Nechte der Kirche verrathen und keher rischen Behren beigepflichtet habe. Der Papst aber genehmigte nicht nur seine Rechtsertigung, sondern erklärte auch, daß er mit seinem Benehmen völlig zufrieden sein. Auch der Kaiser zeich nete ihn daburch aus, daß er ihn bei dem seierlichen Einzuge in Mailand zur Seite hatte. Raynaldus ad anno 1541, n. 88.

lebelbung burch ein Concil, angenommen werben follken. und bem, biefem Antrage beiffimmenben Gutachten bes Collegiums ber Rurfürften, wiberiprach. .Es molle ben driftlichen Stanben (eine Bezeichnung, welche unverfennbar zur Rrantung ibrer Gegner gewählt mar.) nicht gehühren, einige Nenberung in ber alten Religion gugus laffen. fonbern es fen lebiglich Sache bes vom Papft vers iprochenen und vom Raifer weiter zu betreibenben Cons cils, die Christenbeit zu ordnen, die Irrthumer auszureuten und Gottes Born und Strafe abzumenben. Sollte ein General = Concil nicht bewirkt werben konnen. bann moge ber Raifer es bei bem Dapft babin bringen, baß ein National-Concil in Deutschland ausgeschrieben und ges balten merbe. Gie feven entschlossen, bei ber alten Relis gion und bei bem mabren Glauben, wie berfelbe in ben Evangelien, Concilien, Sabungen und Ordnungen ber drifflichen Kirche von ben Beiten ber Apostel bis auf biefe Beit bestanden babe, besaleichen bei ben Abschieden. Dans baten und Orbnungen bes Raisers und Reichs, besonbers bei bem Augsburger Abschiebe und ben gur Aufrechterhals tung beffelben gefaften Befchluffen, zu verharren. Die Annahme ber verglichenen Artikel bis auf bas Concil bielten fie nicht fur rathfam, weil biefe Artikel theils unnothig und überflüßig, theils außer Streit gemefen, ber Artitel von ber Erbfunde auch ichon ju Worms verglichen morben, hier aber bennoch zulett auf einen anbern Sinn geftellt worben, als in ber übergebenen Schrift enthalten fen, baber es zur volligen Regulirung ber beiberfeitigen Schriften einer neuen Disputation und Berbandlung bedürfen murbe. Ueberdies seven die verglichenen Artis tel bie geringften, und weber bei ben Gelehrten fo febr ftreitig, noch bem gemeinen Manne argerlich; bingegen Die wichtigften Artikel nicht allein nicht verglichen. fonbern auch von ben Protositrenden zum böchsten bestritten und ohne alle Audsicht des Bergleiches, obwohl die Colsloquenten christichen Abeils sich viel zu weit eingelassen hatten, und das von denselben Zugestandene einer Berbesserung und Erklärung sehr bedürse. Da nun auch aus dieser Annahme allerlei Berkleinerung und üble Nachrede für den Papst, den Kaiser und die christichen Stände entstehe, bedänke es sie viel besser, die Schrift der Colsloquenten in ihrem Werthe zu lassen, und alle den Glauben betressende Sachen entweder auf ein Generals oder auf ein Nationals-Concil zu verschieden."\*)

Als Karl biefes Gutachten ber Katholischen mit ben nachtraglichen Erlauterungen, welche ibm bie Protestans ten au ben vier verglichenen Artifeln überreicht batten. naber erwog, überzeugte er fich von ber Abneigung beiber Parteien gegen biefe Artifel, und baf bie beabsichtigte Befanntmachung berfelben burch ben Reichsabicbieb. burchaus ihren 3med verfehlen werbe. Reber bie Dros testanten noch bie Katholischen wurden fich barnach aes richtet baben, und für ihn aus ber unerfullbaren Berpflichtung, biefelben aufrecht zu erhalten, neue Dreis-Kellungen bes faiferlichen Ansebens bervorgegangen fenn. Das Schlimmfte aber mar, baf bei bem gang entichiebes nen Biberspruche ber Katholischen, als bes Mehrtbeils ber Reichsftanbe, gar tein Reichsabschieb zu Stanbe zu bringen war, wenn bie unfruchtbare Bestimmung über biefe Artikel in benselben aufgenommen werben sollte. Und boch gingen eben bamals Radrichten aus Ungarn ein, welche es bem Raifer und feinem Bruber bochft mins ichenswerth machten, Die Reichsbulfe balb zu erhalten.

<sup>\*) 2. 13.</sup> XVII. 6. 982-986.

beren Beberinift fie pornehmlich bestimmt batten : Berufung biefes Reichstages zu beschleunigen. nand befand fich im beftigfien Rriege mit ben Unbangern feines Rebenbublers um bie Ungariche Krone, bes Ros nige Johann, ber zwar felbst gestorben mar, aber eine Wittme und einen Sohn unter turfischen Schuse binterlaffen batte. Mabrend die Desterreicher die Hauntstadt Dien belagerten . warb überall verkunbigt . baf Sultun Solimen. aerufen burch bie Konigin Ifabelle und ben Bischof Martinuszi von Barabein, ben Bormund bes jungen Konigs Stephan, jum Entsate berbeigiebe. Die Bebauptung Ungarns bing baber bavon ab, bag bas bort tampfenbe Defterreichische Beer ohne meitere Bogerung bie ibm bochft notbige. Berftartung erhielt, was ohne ben Reichsabschied nicht zu bewertstelligen mar. Unter fo bring genben Umftanben murben begreiflicher Beife bie theologifden Streitfragen fur ben Raifer und ben Romifchen Kanig zur Nebensache, und ber kurzeste Weg, bie Sache au Enbe zu bringen, ichien Beiben ber willfommenffe. Rart lief baber ben Reichsftanben eröffnen, bag er, nachbem er mit allem Fleiße die ftreitigen Artifel babin nicht gebracht, bag baburch eine Bergleichung ober Einigung batte gewonnen werben mogen, und fich bie Laufe bes Erba feindes gemeiner Chriftenheit, des Zurfen, fo gefahrlich und beschwerlich autrugen, bag in allen Wegen bobe und unvermeibliche Rothdurft erforbere, folder Gefahrlichkeit zeitig zu begegnen, für gut angesehen, die Sandlung ber verordneten Theologen auf ein gemeines Concil zu verz schieben, über beffen Berufung und Saltung er bei feiner. bevorftebenben Reise burch Italien mit bem Papfte per-Die Sache war bemnach sonlich weiter handeln wolle. gang auf bemfelben Blede, auf welchem fie neun Jahre vorher bei feiner Abreife aus Deutschland gestanben batte.

Die Brateftanten, ober vielmehr bie Gadbfilden Gelants ten, konnten bamit gang zufrieben fenn, indem fie burch biefe Menbung ber Dinge bie Forberung ibres Aurfürften burchaefest faben, phne baß fie nothig gehabt hatten, bies feibe in ihrer argerlichen und für die Unterhandler bes ichimpfenden Barte jum Boricbein ju bringen : fie tonns ten fich in ber Antwort an ben Kaffer fogar noch bas Ansehn geben, bag fie ihre Buftimmung zur Annahme ber peralichenen Artifel nicht verweigert batten, und ban bas Ariebenswerf nicht burch fie vereitelt worben fen. unterließen nicht, babei zu bemerken, bag bas freie driffliche Concil, jur Erbrterung ber ftreitigen Religion nach bem Morte Gottes und zur Borbereitung ber drifts lichen Reformation, in Deutscher Nation gehalten werben muffe, und bag fie babei bem Dapfte und ben Seinen. als ihrem bochften Biberpart, feinerlei Gericht und Urs theil einraumen fonuten.

Der Raifer befahl bierauf, bie Abfassung bes Reichsabschiebes zu beschleunigen. Der Gingang beffelben enthielt eine Erzählung aller Bemühungen, welche ber Raifer feit Unfang feiner Regierung gur Berftellung ber Eintracht in ber Religion aufgewendet batte; bann folgs ten bie megen Bericbiebung ber Bergleichshandlung auf. ein Coneil genommenen Befchluffe, baf ber Raifer beim Dapfte ein General : Concil in Deutschen ganben, und im Rall bieses keinen Fortgang batte, ein National-Concil betreiben, wenn aber innerhalb ber nachsten achtzehn: Monate feines von beiben ju Stande tame, einen neuen Reichstag ausschreiben, und benfelben wieber in eigener Im weitern Berfolge fam man-Derfon befuchen wolle. ches fur bie Protestirenden Berfangliche ober von ihnen Der Papft follte erfucht werben, auf Bestrittene vor. bas gebachte National : Concil, ober auf ben an beffen

Stelle tretenben Reichstag, einen Legaten mit genuafas mer Gewalt zu ichiden, bamit in ben freitigen Relis aionsfachen befto flattlicher und fruchtbarer moge ges banbelt und geschlossen werben. In ber Amischenzeit follten bie Drotestanten gehalten fenn, nicht über und wiber bie Artitel, beren fich ihre Theologen verglichen, Den geistlichen Pralaten marb unter binauszugeben! Beziehung auf bas von bem Legaten mit ihnen Berathene gur Pflicht gemacht, bei fich und ben Ihriaen eine driftliche Ordnung und Reformation gur beffern Bermaltung bes Kirchenwesens vorzunehmen, und barüber au balten, als wovon fich vorzüglicher Rugen gur driftlichen Bergleichung ber ftreitigen Religion erwars Der Rurnberger Friebe wurde mit bem Bulate beflatigt, bag feine Klofterfirchen weiter gerbroden und abgethan, ben Geiftlichen, welche über Entfebungen, ber Religion wegen, geflagt, ihre Ginfunfte, fo viel fie beren noch batten, unaufgehalten zukommen, und bie Protestirenben Niemand ber anbern Seite zu fich bringen, bewegen ober gieben, noch bes andern Theils Unterthanen in Schut und Schirm nehmen, ober gegen ibre Dbrigkeit vertheibigen follten. Alle in Religion8= und anbern Sachen ergangene Achten und Prozesse, über melde bisber Streit gewesen, ob fie im Murnberger Rriebstande begriffen gewesen, follten bis auf bie beabfichtigten Berfammlungen ausgefest, und entweber burch Commissarien ober burch fernere Erklarungen bes Raifers ausgemacht werben, welche Sachen fur Religions= unb melde für weltliche Ungelegenheiten zu halten. biefen Sachen follte bas Rammergericht in feinem voris gen Wefen bleiben, und bem Augeburgiften Reichsabs fcbiebe nichts entzogen fevn.

Der Raifer mochte glauben , burch biefe Raffung ber Religionspuntte beibe Parteien zufrieben gestellt zu has Die Protestanten batten aber im Dppositionsmefen au viele Erfahrung erlangt, um nicht au miffen, bas eine ber Sauptfiarten besselben barin bestebt. fich aus keinerlei Rudficht irgend etwas Rachtbeiliges ober nur Berfangliches gefallen zu laffen. Gie erflarten baber. nachbem ber Abichieb in ber Reichsversammlung in Begenwart bes Raifers und bes Romischen Konigs, feierlich verlefen worben mar, bag fie benfelben in biefer Beftalt nicht unterschreiben tonnten. Rach mehrftunbiger, bierüber mit ihnen genflogener Unterhandlung verftanb fich ber Raifer, bem alles baran lag, bie Reichsbulfe aegen bie Murten nicht von Reuem gebemmt gu feben, eine bes sondere Deklaration ber ben Protestanten bebenklichen Duntte, gang nach ihrer Borfcbrift, auszuftellen.\*)

In berfelben war die Bestimmung, daß sie über und wiber die verglichenen Artikel nicht hinausgehen sollten, bahin erklart, daß ihnen in den übrigen, unverglichenem Artikeln kein Daaß gesetzt seyn sollte. Der Punkt, daß die Klöster und Stifter unzerbrochen und unabgethan bleiben sollten, erhielt den Busat: "Unbegeben einer je-

<sup>\*)</sup> Gine Radiricht über biesen Worgang in ber Reichsversammiung findet sich bei Raynald ad h. a. n. 85 aus einem Mainzischen Bericht an ben Papst. Es wird barin behauptet, die katholisschen Stände hatten von dieser Deklaration keine Kenntnist erlangt, und es sen kein dieselbe betressends Actenstück in die unter Kurmainzischer Aussicht stehende Reichs-Registratur gestommen. Diese angebliche Richtstenntnis war wohl aber nur, eine absichtliche und scheindare, da es nicht wahrscheinlich ist, das die Katholischen von der mit den Protestanten gepflogenen Berhandlung und der Art, wie dieselbe beendigt wurde, nichts gessehen und gehort haben sollten.

ben Dbrigfeit, bintet benen fie gelegen, bielelben gur driftlichen Reformation anzuhalten." Die Bestimmung wegen Aufrechterhaltung ber geiftlichen Einfunfte foute auch ben Geiftlichen. Gestiften. Rloftern und Saufern ber Augsburgischen Confession zu Gute tommen, fo baß biefelben . unangefeben . unter welchem Religionstheile fie ftunden. und ungeachtet ber frubern Mandate, binfort unaufgebalten und unentfest bleiben follten. wichtige Artifel. baß bie Protestirenben Niemand zu fich bringen ober bewegen follten, erhielt bie folgenreiche Er-Blarung, baf fie feinem Stande ber andern Religion feine Unterthanen abpracticiren und in Schutz ober Schirm nehmen follten; wenn fich aber Jomand fonft zu ibrer Religion begeben wollte, follte es bemfelben unbenommen fenn. Die Beifiber bes Kammergerichts follten nicht mehr auf ben Augsburger Abschied, fondern auf ben jetigen vereidet, und wenn fie ber Confession juge= than maren, beshalb meber entfest, noch bei ihrer Pras fentation zuruckaemiesen werben. Die Protestanten folls ten bei ber nachsten Bifitation bes Kammergerichts gleich ben anbern Reichsständen befugt fenn, biejenigen Beifis ber ihrer Religion, bie fie nicht ferner haben wollten, zu entlaffen, und andere taugliche Personen ihrer Reli= gion an beren Stelle ju feben; bei Berordnung ber-Perfonen zur Bifitation wolle ber Raifer keine Rudficht auf ben Religionsunterschied nehmen. Unter bem Artikel von ben Reichsachten, folle auch die Goslariche Acht ver-Randen fenn, und die Gultigkeit des Augsburger Abfchiebs fich nur auf bie nicht zur Religion gehörigen Saden erftreden.\*)

<sup>\*) 2. 93,</sup> XVII, S. 999-1002.

Diese Deflaration raumte ben Proteffanten arbflere Bortheile als irgend eine ber vorberigen Sanblungen ein. Da jeboch ber Raifer biefelbe ganz einseitig, ohne Theilnahme ber Stanbe und einem formlichen Reiches Abschiebe entgegen, ausgestellt batte, so war ber Inbalt nicht für die Stande, fondern nur für ibn felbit verbinde lich und bie Protestanten blieben mit ihren übrigen Begnern in bem Berhaltniff, weltbes ber Reichsabe Es ift fcwer begreiflich, baf fie meber fcbieb feftfette. bies noch bie gefährlichen Kolgerungen einfahen. welche aus ber pon ihnen bem Raifer beigelegten Befugnif. eis nen Reichsabschieb gang einseitig bis gum Gegenfate feines Inbalts zu erflaren, in andern Kallen, wo ibre Gegner im Bortheile maren, wiber fie gezogen werben Inbeff murbe ber Reichsabschieb nunmehr unterfcbrieben und unter bem 29ften July 1541 befannt Das ber Raifer burch fein Nachgeben nach gemacht. beiben Seiten bin erlangte, mar, bag bie Reichsftanbe bie Unterhaltung bes Rammergerichts auf brei Jahre übernahmen, und ihm gur eilenden Bulfe wider bie Turfen bie Balfte bes Unichlags zum Romerzuge von 1521 auf brei und im Nothfalle auf vier Monate an Gelbe bemilligten, movon ein heer zu Auß und zu Roß angeworben und gegen bie Türken nach Ungarn geschickt mer-In ber That ging ein folches unter Anfuhben follte. rung bes Grafen Rriebrich von Fürstenberg babin ab. Che es aber ankam, war Kerbinanbe Beer nach einem verungluckten Berfuche, fich Dfens zu bemachtigen, von ben Turken geschlagen, und biefe Sauptstadt, welche bis babin ber verwittmeten Ronigin Mabelle gehort hatte. balb barauf von bem Sultan in Besit genommen worben. Die nach Ungarn geschickte Reichsbulfe fehrte nun unverrichteter Sache um, und über gang Deutschland

verbreitete sich große Furcht vor den Aurken.\*) Beide Religionsparteien bewiesen einander, daß die Fortschritte derselben als Strase des Himmels eingetreten waren, nach der Meinung der Katholischen, weil die Protestanten die wahre Kirche verlassen, nach der Meinung der Protestanten, weil die Katholischen dieselbe nicht mit ihnen wieder hergestellt hatten. Luther hatte seine Stunsden, in welchen er bitter über des Kaisers Nachläßigkeit in der Kurkensache klagte,\*\*) auch wohl meinte, der Papst und bie Papisten stünden im Bündniß mit den Kurken, und wollten den Untergang Deutschlands. Dem Papst that er hierin wohl Unrecht, aber freilich waren die Kastholischen in Ungarn von der Partei des Gegenkönigs Sos

- \*) "Betet, sagte Luther, benn es ift keine hoffnung mehr ba, baß Ariegsrüftung etwas thun wird, Gott muß es thun. Wenn's ben Türken Iemand soll thun, so werben's die Kinderchen thun, bie das Bater Unser beten. Unser Wall und Büchsen und alle Bestungen, die werben ihn wohl ungekaut lassen. Ich sage es den Bauleuten allhie zu Wittenberg und spreche: Liebe herren, was bauet Ihr lange, wenn das Bater Unser nicht eine Mauer bauet, die da heißt: ", der Engel des herrn lagert sich um die, so ihn sürchten," so ist euer Wall ein Oreck. Aber es hilft nicht. Die hosseute sagen, die Abeologen verstehen es nicht." Tischres den Rap. LXXV. S. 2848.
- Luther klagte über Raiser Karls Rachläsigkeit, als ber sich ber Sachen nicht mit Ernst annehme, ließe ben Türken immer eins nach bem andern einnehmen, da boch ein Kaiser nicht sollte ober könnte Frieden haben. Wie man in historien siebet, daß die Romer stets für und für ein erblich und gewiß Kriegsvoll gehalten haben, die immerdar zu Felde lagen, gleich wie heut zu Tage der Türke auch hat die Janisschar, versuchte und beste Kriegsleute. Wir aber versammeln einen hausen von losen, verwegenen, verruchten Buben, die auch die beschäbigen und todtschagen, so sie schwen und schirmen sollen. Uch daß wir Deutschen treulich bei einander hielten, so könnten wir den Türken leicht Widersstand thun. Tischreben a. a. D.

bonn, und noch unentschulbbarer ber Konia, ber fich ben allerdriftlichften nannte, febr eifrige Rorberer und Bebulfen ber turfischen Fortschritte. Auch zwischen katholifden Rurften mar alfo bas Band ber Liebe fo fdmach und bie Gewalt bes geiftlichen Dberhauptes über ihre Gemuther so gering, baß fie wiber einander bem Turken bie Band boten. "Diejenigen unserer Rurften, flaate um biese Beit ber Karbinal Sabolet, welche vornehmlich perpflichtet maren, bie chriftliche Republit zu leiten und zu beschüben. Scheinen fich nichts vorgenommen zu haben, als bas Berberben und ben Untergang ber Bolfer, beren Moblfahrt von Gott ibrer Gewiffenhaftigfeit anvertraut morben ift. Sie verfolgen nur folde Plane, welche fie fur fich nutlich erachten, und treiben es fo, als ob fie pon ben barbarifchen Reinben bes driftlichen Namens in Sold genommen worben waren, um ihnen zur Berftorung ber Chriftenheit ben thatigften Beiftand gu lei= Ronig Ferbinand, ber in feinen Erblanbern ften \*)." wie im Reich theils an fich von ben Bewilligungen ber Stande abhangig, theils burch ben Religionszwift in große einheimische Fresaale verftrickt mar \*\*), nahm in biefer Bedrananis zu einem verzweifelten Mittel Buflucht. Er fanbte ben Grafen Nikolaus von Calm und ben Kreis berrn Siegmund von Berberftein an ben Sultan nach Dfen, und erbot fich, bas Konigreich Ungarn gegen einen jahrlichen Tribut von ber Pforte zur Lehn zu nehmen. Solyman aber antwortete: "Er folle sogleich alle Stabte. bie er noch in Ungarn inne habe, raumen, und bie Tributzahlung und Lehnspflicht fur feine anbern Lander leisten, widrigenfalls er kommen, und die letteren mit

<sup>\*)</sup> Sadoleti Epistol. lib. XVI. 10.

<sup>\*)</sup> Ran febe bas Gemalbe berfelben, in hormaper's Wien IVter Banb 3tes heft.

Feuer und Schwerdt verheeren werbe." Sewaltige Resgenguffe und Ueberschwemmungen, welche im herbste eintraten, hinderten die Aussuhrung bieser Orohung; bieselben wurden aber in einer andern Beltgegend dem Raiser verderblich.

Diefer batte bamals eben fo, wie neun Rabre früber. Beranlaffung gehabt, fein Glud und feine Belbenfraft gegen ben Turfifden Eroberer, beffen Rame bie Belt mit Schreden erfullte, ju erproben. famer Beise aber ging er biefer Gelegenheit formlich aus bem Wege, um fich in ein anderes, weniger bringenbes und boch nicht weniger gefährliches Unternehmen Seit ber Eroberung von Tunis war Algier, au fürzen. mo ber Gultan feinen Rapuban Vafcha, Saffan Maa, gum Statthalter ernannt batte, ber Sit bes Turfischen Seeraubermefens geworben, und ber Erfolg jenes glucks lichen und viel gepriesenen Kriegszuges für bie Bemobner ber Spanischen und Italienischen Ruften ganglich vereis Rarl, bem meber bie Berkurzung feines moblermorbenen Ruhmes noch bas Unglud feiner Bolfer gleichgultig mar, hatte baber ben Entichluß gur Bertilgung bes neuen Raubneftes gefaßt, und vor feiner letten Ab= reise aus Spanien große Buruftungen angeordnet, um benfelben ins Wert zu feben. Er felbft wollte, nach Beenbigung ber Reichs= und Religionsangelegenheiten. wie bas erstemal fich an bie Spige ftellen, um bas Belingen ber Unternehmung burch feine unmittelbare Leis tung au fichern. Bei biefem Borfate beharrte er, nach feiner Art, unerschutterlich, obwohl bie Berhaltniffe in Ungarn und bas Borbringen Golymans ein Anberes beischten. Er widerlegte biejenigen, welche ibm biefes vorftellten, burch bie nabere Pflicht, bie er für feine Un-

<sup>\*)</sup> Isthuanffii Annal. lib. XIV. p. 152-159.

terthanen in Spanien und in beiben Sicilien babe. Much mochte er gerechtes Bebenten tragen, mit einem nur auf vier Monate verpflichteten Reichsbeere gegen bie Uebers legenheit ber Turken und ben bis babin unbezwungenen Soliman ins Relb zu gieben; feine geordneten Spanis ichen und Rtalienischen Kriegsvolfer aber konnte er nicht zu einem weit aussehenden Kriege nach Ungarn schaffen. obne gegen ben Konig Frant, mit welchem neue Miffverbaltniffe eingetreten maren, feine wichtigften Grenzen Diefer nie rubenbe Geaner batte por Dreis zu geben. Rurgem feine Unsprüche auf Mailand erneuert, und mit bem Bergoge Bilhelm von Cleve, ber mit Karln wegen bes Befibes von Gelbern im 3wift war, ein Bunbnif ge-Um ben Entwurf zu einem gemeinschaftlich Schlossen. mit bem Sultan zu machenben Angriff auf ben Raifer ins Reine zu bringen, bestimmte er einen in seinem Dienste ftebenben Spanier, Namens Rincone, als Gesanbten nach Constantinopel, und gab ihm einen ausgewanderten Genueser, Rregoso, von ber Krangbfischen Partei in Genua, jum Begleiter bis Benebig, wo berfelbe ben Senat für bas große, gegen ben Raifer beabsichtigte Bunbnif gewinnen follte. Der Spanische Stattbalter in Dais land wollte biefe beiben, ohne Beglaubigung von ihrem Ronige reisenben Unterhandler, von beren Gigenschaft er Runde erhalten hatte, in ber Rabe von Pavia festnebe men laffen, um fich ibrer Papiere zu bemachtigen; fie wurden aber von ben bagu ausgeschickten Leuten, als fie fich gegen biefelben gur Wehre fetten, getobtet. Borfall hatte fich am Sten July zu berselben Beit ereich net, als in Regensburg bie Unterhandlungen amifchen bem Raiser und ben Reichsftanben über bie Unnahme ber vier Artikel im vollen Gange waren. Rrang klagte laut über Berletung bes Bolfers und Gefanbtichafterechts.

und Rarl, bem bie Sache febr unangenehm mar, ber aber bas Berfahren feines Stattbalters nicht zu mifibillis gen vermochte. Konnte aus allen Umffanben vorausfeben. bag ibm ein neuer Rrieg bevorftebe. Er ließ fich aber baburch in feinem Borfabe nicht irre machen, fonbern eilte nur um besto mebr. bas einmal beschloffene Unternehmen zur Ausführung zu bringen. Es mar, als menn es ibn brangte, bie bumpfe Luft bes theologischen Morts gezants auf weitem Reere und offnen Schlachtfelbern von sich bauchen zu burfen. Rachbem er in Lucca ben Papft gesprochen, und mit ihm bie Berufung eines General = Concile, aber auch bas neue Sinberniff, welches in bem 3wifte mit Frankreich gegen baffelbe fich aufthurmte, vielfach erwogen batte, ichiffte er in Dorto Benere fich ein, und erreichte am 22ften October bie Ufris fanische Rufte, mo er eine zweite, in Cartagena ausgeruftete Transportflotte traf, und gegen 22000 Mann Truppen ans Land feste. Der Unfang war gludlich, und alle Musficht vorbanden, baf Algier binnen wenigen Tagen fallen werbe. Aber in ber zweiten nacht nach ber Landung bemahrheiteten fich bie Barnungen, womit Anbreas Doria. ber feefundige Doge von Genua, bas Unternehmen wegen allau fpater Sahrebzeit abgerathen batte. Es entftanb ein . gewaltiges, mit Plagregen gemischtes Sturmwetter. in meldem bie Truppen, ohne Belte unter freiem Simmel gelagert, Rraft, Duth und ben Gebrauch ihrer Geschüse verforen, und ein großer Theil ber Flotte gertrummert ober ger= ffreut marb. Um Morgen nach biefer Schredensnacht war bie Ruffe von ben Trummern ber Schiffe und von ben Leis den ihrer Mannschaften bededt, bie Lebenben aber hatten bas Ufer nur erreicht, um von ben Mauren, bie baffelbe befett bielten, gefangen ober ermorbet zu werben. Bu berfelben Beit brachen bie Turfen aus ber Stabt auf ben

Raifer und feine ermatteten Krieger beraus. schlugen biese ben Angriff zurud. burch bas Beisviel ibres Gebieters ermuntert. ber feine Gefahr icheute. und benen, Die ihn zur Schonung feines Lebens aufforberten. bie Antwort gab : "Es ift noch nie ein Romifcher Rais fer erschoffen morben." Aber zu bleiben mar an biefer Ungludbftatte wegen ganglichen Mangels an Borratben nicht, vielmehr mufite nun ein bochft ichwieriger Darich langs ber Ruffe bis zu bem Orte. wo man bie geretteten Schiffe zu finden boffte, angetreten merben. Drei Tage lang zogen fie unter unaufborlichen Rampfen mit einem fiegesmuthigen, raubluftigen Reinde, auf ungebahntem Wege, ohne andere Nahrung als Pferdefleisch und Wurgeln ber Valmenftrauche; am vierten erblickten fie am Borgebirge Metafux Die Ueberrefte ber von Anbreas Dos ria aeführten Alotte. Der Kailer batte alle Entbehruns gen ber Seinigen getheilt, und ihren Muth burch feine Standhaftigkeit und seinen Gleichmuth aufrecht erhalten. Ueberzeugt, daß er für jest das Unternehmen aufgeben muffe, befahl er nun die Wiebereinschiffung. lief fich nicht abhalten, biefelbe gegen bie Angriffe ber Turfen und Mauren zu beden, und befand fich unter ben lesten, welche die Rufte verlieffen. Aber noch batte ber Dimmel feine Difigeschicke nicht erschopft. Von Neuem erhob fich ber Sturm, und trieb bie Alotte aus einander. so baß die Schiffe nur einzeln die verschiebenen Safen Spaniens und Italiens erreichten, und bie Runde von bem Geschehenen in Aurzem alle Lanber burchflog. Paris und Conftantinopel war große Freude. Rarl felbst fliea am 1ften December ju Cartagena ans Land, mit bem troftenben Bewußtsenn, bag er Großes und Rechtes gewollt, wenn gleich bie Borsehung in ihrem bunklen Rathe bas Gelingen verfagt hatte.

## 3molftes Rapitel,

Dad fo ungludliden Botichaften fuchte Ronig Ferbis nand bei einem Reichstage, ben er im Auftrage feines Brubers am 9ten Rebruar 1542 ju Speier eroffnete, bie beharrliche Turkenbulfe, beren Bewilligung in Regensburg, nach Weise bes beutschen Reichstagsmelens. auf weitere Berbanblungen ausgesest worden mar. Ermagung ber ben Protestanten eingeraumten Bortbeile hoffte er biefelben recht willfabrig fur feine Untrage au finden; ein papftlicher Legat, Moroni, welcher ben Auftrag hatte, bas fo lang besprochene Concil nunmehr mit ber größten Bestimmtheit auf ben 15ten August besselben Sabres angutunbigen, und im außerften Rothfalle flatt ber, bem Papfte genehmeren Italienischen Stabte bie, wenigstens halbbeutschen Stabte Cammerich (Cambrav) und Tribent als Versammlungeorter in Borschlag gu bringen, follte ber Opposition für ben Augenblick allen Wormand zu Beigerungen und Biberfehlichkeiten beneb-Aber biefe hoffnung fant fich getauscht. Sachfischen Gesandten waren angewiefen, fich jeber Bets

banblung fiber bie Ausgleichung ber Religion ganglich zu enthalten, und in ein vom Papfte auszuschreibenbes Concil in keinem Kalle zu willigen, fonbern zu verlangen, baff baffeibe vom Raifer ausgeschrieben, und ber Davft als Partei bazu porgelaben merbe; fie follten fogar bem Papfte und beffen Legaten jebe Ehrenbezeigung vermeigern, und ben Titel "Beiligkeit" bem nicht ertheilen, melder fich ber Abgotterei und bes Abfalls von ber mabren Rirche schulbig gemacht babe. Als Hauptbebingung aber ber zu gemabrenben Bulfe follten fie bie gangliche Aufbebung aller Rammergerichtsprozesse, und bie Berficherung eines feften Rriebens aufftellen; fie follten verlangen, baß gegen bie vom Rurfürsten eigenmächtig unternommene Ginfebung eines Lutberifchen Geiftlichen gum Bischofe von Raumburg vom Raifer tein weiterer Ginfpruch gethan merbe, und wenn bieses alles bewilligt mare, ihrer Buftimmung zur Turfenhulfe noch bie Bebingung beifugen, bag bei bem Beere Gottesbienst nach evangelischer Beise gehalten werben burfe \*). Kerdinand für die Religionsmeinungen einer Partei, Die icon, wenn nicht die ftartere, boch die beffer geruftete war, gunftiger als fruber geftimmt fand, fo murbe er in feiner Berlegenbeit bies alles gern genehmigt baben. wenn es von ihm abgehangen batte. Aber eine so weit aussehenbe Berhandlung, wie die über einen baurenben Briebstand, ber bie Erbitterung ber Gegenvartei und bie Berwickelung ber gegenseitigen Intereffen entgegenstand. ließ fich unmöglich in ber kurzen Arift, welche ber Drang ber Umstande beischte, beendigen: unter ben von ben Protestanten gestellten Forberungen mußten allein bie zwei, bag ben von ihnen eingezogenen Kirchen und Rlo-

<sup>\*)</sup> Seckendorf III. p. 382.

stern bie in katholischen Gebieten belegenen Renten und Mugungen verabsolgt, und daß die unter katholischen Obrigkeiten stehenden Pfarreien nach ihrem Gutdunken beseht werden sollten, Berge von Acten veranlassen. Und wie ließ sich erwarten, daß Herzog Heinrich von Braunschweig, welcher gleich den übrigen katholischen Keichsständen die vom Kaiser ertheilte Declaration des Regensburger Abschiedes für ungesetzlich hielt, ohne Weisteres von seinen Ansprüchen weichen, und mit seinen Gegnern auf ihre Bedingungen Frieden machen werde? wie sollte der Römische König, nach seiner beschränkten, gar nicht auf diese Sache gerichteten Vollmacht, die ganzliche Ausbedung der Kammergerichtsprozesse, eine Sache von unabsehbaren Folgen, bewerkstelligen?

R. Kerbinand fellte ben Protestanten bies vor. wurde aber mit neuen Untragen gleichen Geiftes angegangen. Er follte verschaffen, baß alle bermaligen Beifiger bes Rammergerichts, als ben Protestirenben abgeneigt, ibret Memter entfest, bag binfubro fein Geiftlicher Beifiger ober Rangleibeamter werbe, bag bie Ranglei bem Erzbifchof von Mains, bem Reichserzkangler feit uralten Beis ten, abgenommen werbe, und anderes. Da rif ihm ends lich bie Gebulb, fo bag er ben Bestischen Gefanbten, Rubolf Schenk, vor fich kommen ließ, und ihm nicht ohne fichtbare Gemuthsbewegung fagte: "Man folle feine unmöglichen Dinge verlangen, sonbern nur folche, bie Dieser Reichstag werbe gar nicht bei ibm ftunben. wegen ber Religion, fondern wegen ber Turkenbulfe gehalten. Das Rammergericht muffe man haben, und baran stebe bes Raifers und feine Reputation; ehe bas weichen follte, mußte lieber alles brechen und zu Trummern ge-Daß ben Protestirenben baffelbe verbachtig und aumiber, fen ihre Schulb. Barum batten fie es reeufirt . und fich zuwider gemacht? Es fev tein Dorf obne Bericht, geschweige bas Reich. Ueber bie Sanbel mit bem Bergoge Beinrich wolle er bem ganbarafen mehr als jenem glauben, habe aber ber Ausschreiben (ungewiff. ob er ober ber Gefandte milbernt bie Schmabichriften bes Rarften fo genannt bat) wenig benn ber erften eins ober amei gelesen, und bedaure es, bag es babin amischen fo boben Stanben gekommen." Mis ber Gefanbte auf ben Forberungen, namentlich auf ber Entlassung ber Kammergerichts Beifiter bestand, wurde Kerbinand bibia. und außerte: "Dan folle ibm feine Sanbel anfangen. fonft wurden fie alle zusammenplaten \*)." Stimmung ließ fich, wenn nicht bas Schlimmfte, boch meniaftens nichts Gutes erwarten. Auch ein Arangofis icher Gefandter trat auf, und bewies ben Reichsstänben in einer zierlichen Rebe, baß fie fehr unweise hanbeln wurden, Ungarn gegen bie Turten zu beschüten, und baburch ihre Krafte zur Bertheibigung Deutschlanbs zu fdmåchen \*\*). Indeg gelang es ben bebarrlichen Bes mubungen bes Kurfürsten Joachim von Branbenburg und bes Pfalzgrafen Friedrich, die Parteien fo weit zu einis gen, bag am 11ten April ein Reichsabschieb bekannt ges macht marb, in welchem bie Stanbe erklarten, baf fie gur Rettung bes driftlichen Blutes, bes gemeinen Bas terlandes und zu erfprießlichem Biberftand gegen gemeis ner Chriftenheit Erbfeind, ben Turken, fich ftattlich boch angreifen, und die beharrliche Türkenbulfe auf ein und im Rothfall auf zwei Sabre leiften wollten . um bas Roa

<sup>\*)</sup> Der Bericht bes Gesandten ist nach ber Gesangennehmung bes Landgrafen in die Reichstanzlei gekommen, wo Schmidt ihn benutt hat. Siebe bessen Gesch. ber Deutschen V. S. 444.

<sup>\*\*)</sup> Sleidani Commentarii lib. XIV. (tom. II. p. 252.)

nigreich Ungarn mit feiner Sauvtftabt wieber zu erobern. Rum oberften Relbhauptmann bes Beeres murbe ber Rurs fürst Roadim II. von Brandenburg ernannt, und ibm gebn Rriegsrathe nach ber Babi ber Reichsfreise an bie Seite gesett, auch febr ausführliche Bestimmungen über Berpflegung, Befolbung und ganze Rubrung bes Beeres in ben Abicbieb aufgenommen. Die Priefter, Prebiger und Raplane, bie ben 3ng begleiten murben, follten fich angelegen fenn laffen, unter fo mancherlei Bolt und Banbegart Rreunbichaft und Gintracht zu erhalten, nichts aanfisch ober hochdisputirlich zu lehren ober zu predigen, feiner bes anbern Religion ober Ceremonien zu verachten. noch ju laftern, fonbern bem gottlichen Bort gemaß au lehren und ju ermahnen, mas gur Rorberung biefes chriftlichen auten Berfes wie zur Bflanzung und Unterbaltung bruberlicher Liebe und Ginigfeit zwischen bem driftlichen Rriegsvolf, gur Forberung feines Gebetes um Glud und Sieg, auch zur Abwendung bes Gotteslafterns, Schworens. Bollfaufens. Chebrechens und andrer Lafter bie Die Prebiger follten bas Boff im Reich nen mochte. unterweisen, um Gnabe und Sieg fur bas driftliche Beer gu beten, und zu biefem Behufe in jeber Pfarrfirche alle Mittage eine Glode gelautet werben. Bur Aufbringung ber Roften wurde eine Bermogenöfteuer bewilligt, welche burch bas gange Reich ausgeschrieben warb, und fur alle meltlichen in einem balben Gulben vom Sundert bes Rapitalmerthe ihrer Guter ober von Kunfzig Gulben jabrlis cher Gulten, Binfen und Ginfommens, fur bie geiftlis chen Guter aber in Behn vom hundert bes Rapitalwerths und fur geiftliche Personen, fo nicht Rurfurften, Furften ober Reichspralaten fenen, im zehnten Pfennig ihres Ginkommens bestand. Ber unter hundert Gulden Rapitals werth hatte, follte je von zwanzig Gulben fechs Rreuzer,

mer unter amangia Gulben batte, vier Kreuger begablen. Rebe Subenperson, obne Unterfchied bes Alters, follte Ginen Gulben erlegen, und bie reichen Juben fur bie Der Regensburger Briedstand follte armen eintreten. fich auf funf Sabr. vom Ausgange bes beabsichtigten Buges an, erftreden, und in allen feinen Bestimmungen und anbangigen Bunkten gehalten und vollzogen werben, in bem Maafie, wie biefelben zu Regensburg ben Stanben gegeben und von ihnen angenommen worden waren. eine Refifebung, welche ber faiferlichen Declaration, ba fots de bie fatholischen Reichsflanbe nicht angenommen hatten, nicht gunftig war. Bur Bisitation bes Rammergerichts ward eine gemischte Commission aus Stanben beiber Be-Tenniniffe ernannt. Das vom Papfte verfunbigte Concil nahm ber Romische Ronig mit ben fatholischen Reichsftanben an, mit ber Erklarung, bag fie fich, wofern teine gelegnere Mablftatt in Deutscher Ration erhalten werben konnte, Tribent gefallen laffen wollten; es murbe aber vermertt, bag bie Stanbe ber Augsburgifchen Cons fession gegen biesen Bunkt eine Schriftliche Protestation übergeben båtten \*).

Birklich schrieb nun ber Papst am 22sten Mai 1542 bas Concil nach Tribent für ben 1sten Rovember bessels ben Jahres aus. Da aber gleichzeitig mit diesem Aussschreiben ber Krieg zwischen dem Kaiser und dem Könige von Frankreich, ohngeachtet aller Gegenbemühungen des Papstes, zum Ausbruche kam, bestand die Wirkung der Ausschreibungs Bulle nur in einer empfindlichen Antswort des Kaisers, der einige Neußerungen derselben zu

<sup>\*)</sup> Dieser sehr lange Reichsabschieb ist ganz in die Walchfche Ausgabe von Luther's Werten ausgenommen worden XVII. S. 962-1070.

aunstig für feinen Gegner befunden, und es übel genoms men batte, baf biefer mit ben Turfen befreundete und verbundete Rurft mit ibm, ber fo Großes zu beren Befampfung gewagt, auf gleichen Auf bebanbelt, und ibm als ameiter Monarch ber Christenbeit an bie Seite gefest Ronia Frang fellte funf Urmeen ins Relb. und verbundete fich formlich mit bem Gultan, ber ben Seerauber Barbaroffa gur Arangofifchen Klotte flogen und Die bem Raifer unterworfenen Ruftenlander Staliens verhees In Deutschland fand er einen Bunbesges ren lief \*). noffen an bem Bergoge Wilhelm von Cleve. gab weber ber Rurfurft noch ber Landgraf feinen Untras gen gegen ben Raifer Gebor; benn fie waren theils mit anbern Planen beschäftigt, theils unwillig und mißtrauisch gegen ben Konig, welcher bamals bie Berfolaung gegen ibre Glaubensgenoffen in Frankreich graufam erneuerte, um bem Dapfte feinen Gifer fur bie Rirche. tros feines Turfifden Bunbniffes, zu beweifen, und boch von Teiner Neigung für ihre Grundfate fprach. Auch Lusther war, nach ber Reblichkeit feines Bergens und ber Deutschheit seiner Gefinnung, ber Berbindung mit bies fem tudifden Reinde bes Raifers entschieben entgegen.

\*) Mit buchfichem Recht fonnte baher ber Rarbinal Sabolet schreiben: Principes nostri, qui maxime tueri et regere Christianam rempublicam deberent, nihil videntur sibi habere propositum, nisi exitium et eversionem earum ipsarum nationum, quarum salus a Deo illorum fidei est commendata, eaque illi sola consilia exquirunt et appetunt, quae sibi ipsis, omissa causa Reipublicae arbitrantur utilia, seseque ita gerunt, ut quasi mercede a barbaris Christiani nominis hostibus conducti operam illis ipsis in profliganda re Christiana strenuam studeant navare. Sadoleti Epist XVI.

Richt weniger ließ er es an nichts, was in feinen Rraften fand, feblen, um bas Bolk zum Kriege gegen bie Burten au ermuntern . und in biefer Absicht eine fraftige Ermahnung zum Gebet ausgeben, worin er, nach feiner Gewohnbeit, seinen lieben Deutschen tuchtig ben Tert "Dan fpricht: Wem nicht zu rathen ift, bem ift nicht zu belfen. Wir Deutschen baben nun viele Sabre ber bas liebe Bort Gottes gebort, baburch uns Gott erleuchtet, und von ben Greueln ber papftlichen Kinsterniß gerufen in fein beiliges Licht und Reich. Aber wie bankbarlich und ehrlich wir bas baben angenommen und gehalten . ift schrecklich genug zu feben. Denn bak ich oben anfabe, was verzweifelter bofer Secten und Reterei haben fich hervorgethan, als Munger, 3mingler, Biebertaufer und viel mehr, alle unter bes Evangelii Ramen und Schein, bieweil fie burchs Evangelium von bes Papftes Bann und Tprannep gefreiet, ficher morben waren, zu lehren und zu thun, mas fie geluftet, welche boch zu ber Beit, ba ber Papft Gott und herr mar, nicht Darnach ift kommen ber große batten zischen burfen. Gott Mammon ober Geis. Wie bat ber nicht allein Bauern und Burger, fonbern recht gröblich Abel, Gras fen, Rurften und Berren befeffen, bag man beraleichen taum lefen kann in allen Siftorien. Der Abel will alles haben, was Bauer und Kurften bat; ja fie wollen Kur-Der Bauer fleigert neben bem Abel Korn, Gerfte und alles, und macht muthwillige Theurung, ba fonft Gott genug bat machfen laffen. Der Burger ichatt in feinem Sandwerk auch, was und wie er will. weiß man zuvor, was vor Muthwillen bas Gefinbe, Knechte und Dagbe üben in Saufern, welch Stehlen.

<sup>\*)</sup> Sie fteht 2. B. XX. S. 2741 - 2770.

Untreue und allerlei Bobbeit fie treiben . baf alle Sansvåter über bas Gefinbe flagen und fcreien, Go ift auch bes Stehlens, ein Rachbar bem andern, teine Daffe. Stem. Die Arbeiter ober Bertleute, wie find fie Berren! Rebmen Gelb genug, arbeiten, mas, wie und menn fie Und ob fie es verberben ober zu Richte machen. barf Niemand ein Bort wider fie fprechen. Und bag ich ber Auristen auch nicht vergesse, ift's mit bem Rechte bas bin getommen, bag Niemand fich gerne ins Recht begiebt. menn er gleich so belle aute Sache bat, als die Sonne im bellen Mittage flar ift. Doch maren biese greulichen Stude noch eine Beile zu tragen. Aber babin ift's tommen, baff nun anfaben etliche Juntern, Stabte, ja fleine Dredflabtlein, Dorfer bagu, und wollen ihren Pfarrs berren und Predigern webren, daß fie nicht follen auf ber Rangel die Gunde und Lafter ftrafen, ober wollen fie verjagen und verbungern; bazu, wer ihnen nehmen fann. Rlagen fie es ben Amtleuten, fo muffen ber ift beilia. fie geizig beißen, bie Riemand erfattigen tonne. fprechen fie, por Beiten batte ein Pfarrberr breifig Guls ben, und war wohl zufrieden; jest wollen fie neunzig Aber baß fie, bie Amtleute, geis und bundert baben. gia, biebisch, raubisch und herrenuntreu find, bas ift driftliche Beiligfeit. D recht, recht, bag bu Geizwanft nicht geizig, sonbern ber, ber von beinem Geit geschunben wird, geizig beißen muß! So muß man ben Turs fen ichlagen, wenn Gott, juvor auf alle Beife ergurnt, uns fein Glud geben tann um folden unerhorten Duth-Bas ift Pfaffe? Ift gut. millen und Bosbeit. gegen Turke ift Turke, Teufel ift Teufel, berer magft bu auch gewarten. Berben bie Pfaffen, bas ift, Gots tes Diener und Prediger nicht fenn, fo wirft bu nicht mehr herr, Bauer noch Burger feyn. Und wirft bu

bas Buch und bie Lehrer nicht achten noch ebren (benn fie find ja Gottes Diener, und mer fie verachtet, ber verachtet Gott, ber fie gefandt bat) fo wird bein Schwerbt und Schilb weniger benn Papier und Reber fenn. -Bollen wir und nun laffen belfen und rathen, fo lagt uns Buffe thun und bie bofen Stude beffern. und herren follen Recht im Lande ichaffen, ben Bucher fleuern, bem Geig bes Abele, ber Burger, ber Bauern mehren: por allen Dingen Gottes Bort ebren, Schus len. Rirchen und ihre Diener verforgen, ichuten und forbern. - Berben wir aber foldes nicht thun und mollen uns nicht laffen rathen, fo ift uns auch nicht zu bel-Und wird vergeblich fenn, bag wir viel ichreien. ber Turt fen ein graufamer Tyrann: benn es hilft nichts. bag ein bofes Rind fcreit über bie icharfe Ruthe. es fromm mare, fo mare bie Ruthen nicht icharf, ja fie Es thut's nicht, (bas ift fura) bofe mare feine Ruthe. fenn und ungeftaupt fenn wollen; es muß beibes, eins mit bem anbern, ba fenn, ober beibes zugleich aufhoren. - Demnach laffet uns Prediger, wie wir fculs big find zu thun, erfilich bas Bolf zur Buge mit Aleif vermahnen, als bie, wo ber Turt follte fortfahren, ges wißlich bes Tobes sind, und alles jammerlich verlieren muffen, Leib, Gut, Ehre, Weib, Kind und (bas mobl årger ift) bie Seele bagu; benn es ichrectlich ift, in uns buffertigem Beben fterben, bas ift, ewiglich verbammt fenn. Deshalben follen wir von ber Rangel berab getroft bie Lafter und Gunben schelten und ftrafen, wie Jesaias 58. 1. fagt: Prebige getroft, icone nicht, erhebe beine Stimme wie eine Posaune und verfundige meinem Bolf ihre Bosheit, und bem Sause Satob ihre Gunben! Sind nun etliche, Die folche Strafe nicht leiben wollen : in Sottes Ramen, bie mogen aus ber Rirchen bleiben

ober beraus geben, in bes Teufels Ramen. Ber balt bie ben andern? Sie werben uns boch feinen Rus noch Bulfe, fonbern vielmehr Schaben thun in folden Ras then, bie Gottes Wort nicht boren wollen. tonnen Gottes Bort nicht verschweigen um ihretwillen. Laf fie zum Teufel fahren und fterben, wie bie San und hunbe, obne Sacrament und Gnabe, immer bin auf Denn fo mir wollen einen ben Schinbeleich begraben. anabigen Gott baben, muffen wir mabrlid von ibm leis ben, baff er und strafet und schilt als Gunber und bose Buben, bagu auch bekennen, bag er recht thut, ba er uns Gunber und bofe Buben fcbilt. Rechte Chriften bos ren's gern, bag man fie ichilt und ftraft mit Gottes Aber biefe, fo ungeftraft fenn wollen, betennen bamit frei, daß fie bie rechten verzweifelten Buben finb, bie hiemit auch in ben beiligen Geift funbigen, als bie nicht leiben wollen, bag er fie burch fein Prebigtamt Dber find fie fo weit gefallen, daß fie unfer Prebigt und Bort fur unfer, bas ift, fur Menschenwort balten und barum nicht leiben wollen, fo find fie langft pom drifflichen Glauben gefallen, wohl werth und verbienet, baf fie Dabomet, ben Turfen, ben Papft, ben Teufel und feine Mutter an Gottes Statt boren, menn fie es ia so baben wollen! - Sonberlich sollen bie Beerprediger bas Rriegsvolk, auch ben milben, muften, ros ben Bruder Beit, ber viel Marterns, Bunbens, Frangofens, Peftilengens, St. Beltens zc. fann, bart vermahnen, bitten, fleben, brauen, verheißen, baß fie von foldem gaftern laffen, und bafur bas Bater Unfer und Denn fie follen wiffen, bag wir ben Glauben beten. nicht wiber Aleisch und Blut, sondern wider die Teufel in ber Solle ftreiten. Sept ja gewiß, bag ihr nicht wis ber Menschen ftreitet, fonft will ich euer Prophet fenn,

bof Gin Turt mirb viele Chriften erfcblagen, fonbern baff ihr miber ein großes heer Teufel ftreitet: benn bes Turfen Beer ift eigentlich ber Teufel Beer. Darum verlagt end nicht auf eure Spieß, Schwerdt, Buchlen, Dacht ober Menge, benn ba fragen bie Teufel nicht nach; wie wir bisber an ber Erfahrung wohl gewisigt find, baß ber Turfe eitel Sieg und Glud gehabt bat wider uns und forber haben mirb, mo mir als Menschen wider Menschen friegen merben. Gleichmie ber Dapft und seine Teufel tonnten nicht geschlagen werben ohne Gottes Wort. fo boch bie Raiser Friberici. Benrici zc. machtig genug maren . fondern er trat fie alle mit Rugen unter fich . benn ber Teufel war bei ihm. Wir muffen lernen mit bem 44ften Pfalm fingen: "Ich verlaffe mich nicht auf meinen Bogen, und mein Schwerdt fann mir nicht belfen." Mir muffen gegen bie Teufel Engel bei uns haben, mela des geschehen wird, so wir uns bemuthigen, beten und Gott vertrauen in feinem Bort."

Indef ging bie Bermirklichung ber zu Speier veriprochenen Leiftungen nur febr langfam von Statten. Um biefelben zu beschleunigen, griff ber Romische Ronig m feinem gewöhnlichen Mittel, und berief einen Reiches tag, au welchem in ber Mitte bes July einige Rurften und Abgeordnete in Nurnberg fich versammelten. murbe verordnet, bag biejenigen, welche ihre Beitrage nicht leisten murben, burch ben Ristal zur Strafe gezo: gen werben follten. Nachdem über biefen Weitlauftig= feiten bie beste Sahreszeit verftrichen war, versammelte fich enblich im August bas Reichsbeer, vierzigtaufend Mann ftart, bei Bien. Auch breitaufend Dann papft= licher Rriegsvollfer, Die ber Legat ju Speier versprochen batte, fanden unter Anführung bes Alexander Bitelli. eines tapfern Solbaten, fich ein, besgleichen ein Corps

Mailanber unter Debigini. Diefe Rigliener arbielten aber feine Gelegenheit, Die Kriegsweise und Kriegskung ber Deutschen zu bewundern. Ronig Rerbinand, bene es wohl gunachft obgelegen batte, an biefem Relbunge Theil zu nehmen, blieb babeim; ber Rurfurft von Branbenburg aber batte schon zu Speier, als ibm bie Dber-Relbhauptmannschaft aufgebrungen warb, feine geringe Rriegberfahrenbeit offen geftanben. Rreilich hoffte man baf bie gebn Reichstriegbrathe, bie ibm an bie Seite gefest maren, berfelben nachbelfen follten; biefe Magures gel bemabrte fich aber in ber Unmenbung ungluetlich. Ans einem Uebermaafie von Borficht flimmten biefe Rathaeber bafur, anftatt bas Beer gerabes Beges auf Dien an führen, wie bie Staliener verlangten, vorber Defib zu Als bie Belagerung biefes Drts fich in bie Bange gog, magte Bitelli mit ben Stalienern einen Sinrm, warb aber gurudgeschlagen. Er behauptete. bie Deutschen und Ungarn waren ibm nicht zu Bulfe ge tommen; Die Deutschen aber schoben bie Schuld auf Berratberei ber Ungarn, und ber Rurfurft ließ nachber ben Anführer berfelben in Berhaft nehmen. Bundchft warb Rriegsrath gehalten, und, bem Biberfpruch ber Stalies ner zum Tros, ber Rudzug beichloffen. Die Ausfüh: rung beffelben ging nicht ohne fcmere Ginbuffe vor fich \*). Roch ungludlicher lief ber Rrieg in ben folgenben Sab-Solvman felbst brach im Juny 1548 in Ungarn ein . und eroberte in wenigen Bochen Sittos, Runftirden, Gran, Tata und Stuhlweißenburg. Taufenbe

<sup>\*)</sup> Schartlin von Burtenbach schlieft seinen turzen Bericht von bieser Deersahrt mit ben Worten: "Sind mit Spott ber ganzen Christenheit abgezogen, haben über 15000 Mann von guten Leuten verloren, bas Gelb unnuzlich verschwendet." S. bessen Lebensfeschreibung S. 61.

von Shristen wurden in die Anechtschaft geführt. Ferbis nand hielt wiederum einen Reichstag in Rurnberg, bekam aber nichts als das alte, zehnmal Sehörte von Declarationen, Protestationen und Recusationen zu hören. Mit Mühe hielt er die Türken durch ein aus seinen Erblanden ausgebrachtes, durch papstliche Hülssohlker verstärktes heer von dem Bordringen in Desterreich ab. Im folgenden Jahre 1544 setze Solyman seine Eroberungen in Ungarn fort, und am Ende gewährte Ferdinanden nur das Zugeständniss eines Tributs für den geringen Ueberrest Ungarns die Ruhe, welche ihm weder Wassen noch Sebete zu bewirken vermochten.

In biefer Bebrangniß bes Romifden Ronias und bei ber fortwährenben Abmefenheit bes Raifers hatten bie Schmalfalbner gang freien Spielraum, und nahmen ben Unlauf, benfelben gur wirklichen Umgeftaltung ber burch bie Reformation fo vielfach erschütterten Rirchen : und Staatsverhaltniffe bes Reichs zu benuten. 1541 mar bas vom Rurfachfichen Gebiete umichlofine Bisthum Raumburg = Zeiz burch ben Tob bes Bischofs, eines Pfalzarafen Philipp, ber zugleich Bischof von Freis fingen gewesen war, und meiftens am lettern Orte refis birt batte. etlebiat worben. Das Stift mar reichsuns mittelbar, aber gleich ben beiben anbern Sachfichen Bisthumern zu Meiffen und Merfeburg in ein gewiffes Schutverhaltnif zu ben Sachfischen Rurften gerathen, in Rolge beffen bie lettern von Beit zu Beit einigen Ginfluß auf bie Bahl ber Bischofe ausgeübt batten. breitung ber Reformation blieb bas Domkapitel ber alten Rirche zugethan, bingegen folgten ber Magiftrat und bie Burger von Raumburg bem Beispiele bes benachbarten Sachsenlandes, und baten fich von Luther einen Pres biger aus. Da nun bas Domfapitel ihren Wimichen Sinberniffe entgegenftellte, suchte bie Stabt ben Beis fand bes Rurfurffen nach, ber ibr auch in fo fern zu Theil marb, baff fie ihren Prebiger behauptete. burch murbe in Johann Friedrich ber Gebante ermedt. mit biefem Bisthume nach berfelben Beife, wie bie Stonige pon Schweben und Danemark mit ben ibrigen, au verfahren, baffelbe mit einem evangelischen Geiftlichen au beseben, und bie Stiftslande unter feine Regierung Um biese Beit ftarb ber Bischof. verlangte ber Antfürst von ben Juriften zu Wittenberg eine Beweisführung, bag bas Stift von jeber unter Gade fischer Landeshoheit gestanden babe, und baf ohne Rus ftimmung bes Lanbesberrn teine Bischofsmabl Gultiafeit habe, von ben Theologen aber gutachtlichen Bericht. wie bas Rapitel jur Babl eines folden Rachfolgers ju veranlaffen fenn mochte, ber alle vom Apostel Paulus in bem Briefe an ben Timotheus (I. 3. 1-7.) pors gezeichneten Eigenschaften wirklich besäße. Die Juriften schritten alsbald zur Ausarbeitung ber ihnen aufgetragenen Staatsschrift, in welcher fie bewiesen, mas ihr Gebieter bewiesen haben wollte \*); bie Theologen bingegen maren anderer Meinung. Butber batte Stunden, wo feine Aufreizung gegen ben Papft und gegen bie bemfelben anhangende bobe Geiftlichkeit in ben Sintergrund trat, und ein Gefühl bes Unmuthe über bie Unterbruffung und Beraubung, welche bie Geiftlichkeif burch bie Beltsichen erlitt, fich feiner bemeifterte \*\*). Demnach

<sup>\*)</sup> Sie steht bei hortleber Th. II. S. 1158.

<sup>\*\*)</sup> Denn bas kann ich mit Wahrheit rühmen, baß ich mit bem frommen herrn, Fürsten George von Anhalt, Dompropst zu Magbeburg, mehr benn einmal gerebet, auch gebeten habe, baß Seine Fürstliche Gnabe boch bazu rathen und helfen wollten bei ben hohen Bischbsen und Stiften, baß sie wollten

fiel auch bas von ibm. Bugenbagen und Auffus Jonas ausgestellte Bebenten in ber Naumburger Sache nicht gang nach ben Bunichen bes Rurfurften aus. Gie riethen, alles gewaltsamen Berfahrens fich zu enthalten. und bem Ravitel eine ber reinen Bebre zugethane fürftliche Derfon, die baffelbe nicht leicht ablebnen merbe, gum Benn Imana nothia werben Bifcofe zu empfehlen. follte, fep es beffer, bie gange Sache ruben zu laffen, und dabei burch bie Ringer zu feben, als zu einer gefährlichen Bewegung Anlaß zu geben, inbem gewiß bie Daviften bei Einziehung eines Bisthums ganz anbers, als bei Gingiebung einiger Riofter auffahren wurden, bem Gewiffen aber fcon burch Ginbringung ber reinen Lehre in Die Stift8: lande binreichend Genuge gethan worden fen. Lutber felbik schrieb an ben Kurfürsten noch besonders, und ermahnte ibn bringend, fich nicht zu übereilen. "Bas man nicht erlaufen konne, bas moge man zulest erschleichen \*)."

Das Rapitel, bem die Absicht bes Kurfürsten kein Geheimniß geblieben mar, hatte inzwischen, um berselben zuvor zu kommen, die Wiederbesetzung des Bisthums beschleunigt. Der Erwählte war derselbe Julius von Pslug, den bald darauf der Kaiser zu einem der Collocutoren des Regensburger Religionsgespräches bestimmte, ein Kanoniker aus einer stiftsfähigen, in der Gegend von Mersedurg angesesnen Familie, durch Gelehrsamkeit,

bazu thun, bamit bie Stifte nicht zerriffen warben, aus mancherlei Ursachen. Denn ich sie nicht gern sehen wollte zerreisen, ware auch Deutschem Lande nicht gut, da ber Geiz bie Welt wild, toll und thoricht gemacht hat. 2. 33. XVII.

6. 158.

<sup>\*)</sup> Seckendorf III. p. 394. Das Wort: "erschleichen" hatte bamals ben gehässigen Sinn noch nicht, in welchen es später gerathen ift.

eblen Character und gemäßigte Denfungsart gleich ausaezeichnet und vollig geeignet, ber Bablberechtigung bes Rapitels bie offentliche Bunk zu erwerben. Aurfürst fonnte ibn nicht leiben, weil Bang, bei allen gelauterten Ginfichten und Berbefferungswünschen, bennoch ber alten Kirche, in beren Schoofe er geboren und erzogen worben mar, getreu blieb, und eine formliche Bers anberung bes Rirchenwefens, wie biefelbe in Sachfen jur Ausführung gebracht worben war, nicht als unbebinat nothwendig und beilfam erkannte. Johann Ariebrich, ber. nach feiner leibenschaftlichen Stimmung, eine rubige Uns ficht bes Religionsbandels nicht begreifen konnte, erklarte fich biefelbe als Berlaugnung ber beffern Ueberzeugung. und bielt fich nur um fo mehr berechtigt, einen Mann, ben er haßte, weil er nicht mit ibm bemselben Biele nachs frebte, auch als Heuchker zu verachten, weil er fich eins bilbete, baf berfelbe im Stillen wirklich bies Biel für ein vortreffliches balte \*). Er that baber Einspruch gegen bie Babl, anfanas mit Daffigung, weil es fich ans ließ, baß Pflug felbst bieselbe nicht annehmen werbe. Als dieser sich aber fur die Annahme entschied, und ein faiserlicher Befehl vom 18ten July 1541 ben Rurfurften ermahnte, ibn an ber Besignabme nicht langer au hindern, und die Bablfreiheit bes Kapitels wie bie Rechte bes freien Reichsstifts nicht welter zu beeintrachtigen \*\*), ward Johann Kriebrich verbrießlich, und ließ

<sup>\*)</sup> Seckendorf III. p. 588. In biesem Sinne schrieb ber Aursfürft an ben Magistrat und auch an bas Domkapitel in Raumburg: "Man hatte keine Person wählen können, bie ihm unangenehmer als biese gewesen."

<sup>\*\*)</sup> Das kaiserliche Erinnerungsschreiben war in einem sehr höfs lichen Tone abgefaßt, enthielt aber boch Beziehungen, bie bem Aurfürsten empfindlich sehn mochten. "Dann wo Ew. Liebben auf Ihrem Bornehmen beharren wird, gemelbtes

im Sentember bas Schloff au Beig befeben, ernannte auch einen hauptmann far bie Stiftslande, ber fich verpflichs ten mußte, bie Bermaltung an Riemand anbers als an einen mit Genehmigung bes Rurfürften erwählten Bis Er batte feine Mugen auf ben Gifes fichof zu übergeben. rer Amsborf geworfen, melder fich ihm burch ein Uebermaaß Lutberifcher Rochtalaubiateit befonbers werth gemacht, und auch bas für fich batte, baff er fomobl aus einer ablichen Ramilie als unverheirathet mar. Die Bittenberger Theologen, benen er biefe Abficht mittheilte, rietben ihm aber nochmals, entweber ganz bavon abzus fleben, ober im Rall er fest entschloffen fev, einen andern als ben Mug in bas Bisthum zu bringen, bem Ravitel ben Aursten George von Anhalt vorzuschlagen. Rechtglaubigfeit bes lettern war bem Kurfurften baburch verbächtig geworben, baß er fich zu ber Regensburger Gefandtichaft an Luther hatte brauchen laffen, baber mußten fie ibn gegen biefen Bormurf erft burch Berufung auf Euther's Zeugniß vertheibigen, baff er burchaus nicht gum Alichwert in ber Lehre geneigt fen, und bag er bei jener Gelegenheit Die Einigungbartikel bart getabelt, auch in teiner Beise gerathen habe, baf fie angenommen und vermummelt murben. Amsborf merbe obnebin von Dags beburg nicht weggeben, und für Zeiz bedürfe es eines Prebigers, ber mit ben übrigen Geiftlichen im guten Ginverftandniffe lebe, und bie Rivden nicht mufte predige. Buther erklarte ben gurften Georg burch einen eigenban-

Stift an sich zu bringen, und bem h. Reiche zu entziehen, so geben Wir Ew. Liebben selbst zu ermessen, wie E. L. als Aurfürsten und Fürsten bes Reichs, die neben Uns bessen Wohlsabrt und Ausnehmen sobern sollen, solches gebähren und anstehen, zu was Verweis und Unglimpf E. L. das auch bei gemeinen Ständen und männiglich gelangen würde." E. W. KVII. S. 82—85.

bigen Rufat fin ben rechten Mann, bem Stifte au bel-Da aber ber Rurfürft, bem überhaupt ein Rurft weniger gelegen war, bei feiner Meinung blieb. aaben bie Theologen endlich ibre Buftimmung. Umsborf wurde zu Anfange bes Rabrs 1542 von bem Rurfurfien ben Stanben bes Stifts vorgefiellt, und am 20ften Januar von Butber unter Affiftens ber Pfarrer von Raumburg. Altenburg und Beiffenfels geweibt. Den Stanben bes Stiftstandes, Die ben Reformator burch eine Deputation befragen ließen, wie sie ihr Gewissen wegen bes Eibes vermabren mochten, ben sie bem Ravitel geschworen. und ben fie durch die Annahme bes neuen, vom Rapitel nicht erwählten, Bifchofs brechen wurden, batte er aeantwortet, bag ihre Berpflichtung gegen Gott ihrer Berpflichtung gegen ben Bischof vorgebe. 2m folgen= ben Tage murbe bem neuen Bifchofe von ben Stanben. welche bem furfürftlichen Gebote Folge leifteten, gebuls Gegen biejenigen ber Stanbe, bie fich ber Unterwerfung weigerten, ichritt ber Rurfurft zur Ginziehung ihrer Guter und felbft ibrer Personen. Amsborf erhielt aber, außer freiem Unterhalte, von ben Ginfunften bes Stifts nur fechshundert Gulben; Die weltliche Regierung wurde einem von bem Kurfürsten eingesetten Ubminiftrator überlaffen. Auf bie Beschwerben und Rlagen, welche Bulius Pflug über biefes Berfahren bei bem Raifer und bem Reiche anbrachte, ließ ber Rurfürst Berantwortungen auffeten, in welchen er baffelbe unverholen aus bem Grunde rechtfertigte, daß Pflug ber Confession bes Rurfürsten und ber Unterthanen bes Stifts Naumburg wibermartig fen, und fich auf bes Papftthums Seiten zu bem Regensburger Gesprach babe verorbnen laffen.

<sup>\*)</sup> Seckendorf l. c. p. 898.

ührigens aber auch bie Meinung, bag bas Stift von ber Kabeit bes Reichs unter Sachifiche Berrichaft gewoen werben folle, nicht in Abrebe ftellte. Luther mar von biefer Absicht bes Kurfürsten fo feblecht unterrichtet. baff er in feiner Schutsfcbrift fur biefe Sache Crempel, einen rechten deiftlichen Bifchof zu weihen \*1 bie auf ben leite tern Dunkt gerichtete Beschutbigung gerabern für eine Phae erflarte. "Es fev ja nicht im Bintel gescheben, fonbern zu Maumburg auch burch feinen Mund ben Stans ben und Rathen bes Stifts anweigt worben . bag man nicht bie Meinung babe, bem Blothume etwas aburbremen. Solches babe er auch zu Beis offentlich geprebigt. und es fev unglaublich, bag folche dffentliche Rebe, Banbel und Predigt nicht follten por Pflug tommen fenn." Den Beweis aber, baf beffen Berfon zu vermerfen gewesen, führte er aus ben brei erften Geboten : "Bo Gott gebeut, bag ein Prophet, Prebiger, Bildof, aber wer fonft bas Wort und geiftlich Regiment führet, nicht lebren foll, so er andre Gotter ebren und lebren will, bem ift freilich bas Handwert gelegt und er seines Bistbums entfett, nicht vom Davit ober Raifer, ja nicht von Engeln, fonbern von ber boben emigen gottlichen Maieftat felbit, ba er urtbeilet und bonnert alfo: Du follft nicht andre Gotter baben neben mir. noch meinen Ramen migbrauchen! Alfo and, wo Gott gebeut, baff bie Chriften solche falsche Propheten, Prebiger, Bischofe nicht boren follen, ba ift Bischof und Bisthum geschies ben, ber Bischof entfett, bas Bisthum von ihm geriffen, und nicht allein erlaubet (bas ware schlecht Ding) fonbern gewungen, burch Gottes Gebot, fich von ibm au fonbern, und ibn fur feinen Bifchof, fonbern fur

<sup>\*) 2. 93.</sup> XVII, Ø. 122.

einen Bolf, ja füt einen Tenfel zu balten \*). Es bebarfe eigentlich gar feines Beweifes, baf bie Raums burger biesmal nicht meineibig au fcbelten, meil fie ichan langft anvor ihren Eid gebrochen, bes Lages und ber Stunde, ba fie bas Epangelium angenommen, auch wiber Willen und Berbot bes Dauftes felbft, geschweige bes Bifchofs und bes Kavitels, babei geblieben. thaten bierin nichts wiber bas geiftliche Recht, fonbern ann nach bes Papftes Recht, barin ber bollifche Bater felbft lehre (wiewohl es nicht fein, sonbern bas natürliche Recht fev), bag man ben Gib, ber wiber Gott aethan. nicht folle balten, sonbern brechen \*\*). Der Rurfutft felbft batte fich in feiner erften Berantwortung außerft bitter unter andern babin geaußert, ben Bflug babe zur Annahme bes Bisthums nichts anderes vermocht, als bie leibige zeitliche Soffahrt, wie bei vielen feines Gleichen in diefen lenten Reiten gefunden werbe, bag er, ein geborener Chelmann, nun gern ein Rurft wollte geachtet und gescholten fern. Muf den Reichstagen, die in bies fen Sabren gehalten wurben, waren bie Rlages und Erwieberungsichriften in biefer Angelegenheit ein ftebenber Mrtifel. Anlest erging ein wiederholtes kaiserliches Dan= bat zu Gunften Pflugs; ber Aurfurft aber behauptete trot bemfelben ben Umsborf.

Aber bes Aufsehen, welches bieses Berfahren machte, wurde bald burch eine andre Handlung der Schmalkaldener in Schatten gestellt. Ihr Jank mit dem herzoge heinrich von Braunschweig hatte durch ben schmählichen Schriftwechsel, zu welchem Luther durch seine Schriftzwechsel, zu welchem Luther durch seine Schriftzwechsel, zu melchem Luther durch seine Schriftzwechsel hanswurft" einen sehr ftarken Beitrag geliefert

<sup>\*)</sup> X. a. D. G. 126.

<sup>\*)</sup> In malis promissis rescinde fidem. A. a. D. S. 150.

batte, ben bochften Grab ber Gebitterung erreicht. gab fein Schinwfwort, welches bie Aurften nicht gegen einanber gebraucht, tein Berbrechen, beffen fie fich nicht bezuchtigt batten. Da nun ber Bergog bie Gultigfeit ber faiferlichen Derlaration, burch welche bie som Reichse Fammergericht gegen Gostar gesprochene Acht einstweilen aufgehoben worden mar, anfocht, und fortfubr, sowobl Diese Stadt als bie Stadt Braunfdweig, mit welcher er chenfalls in einem Prozesse war, zu bebrangen, fo nabmen bie Schmalfalbischen Saupter ihre Bunbesvermanbts fchaft mit biefen Stabten gum Unlaß, fich ihres nachs fen und beftigften Gegners burch einen fubnen Schlag au entledigen. In ber Ditte bes July 1542. au berfelben Beit, wo Konig Werbinand nach Rurnberg gog, um bafelbit bie in Speier versprochene Reichsbulfe gegen Die Zurten zu betreiben, versammelten fie ein Beer von 16000 Mann zu Auf und 4000 zu Pferbe, faaten am 1 Sten July burch einen Rebbebrief bem Bergoge als einem Lanbfriebensbrecher ab, und rudten bann fofort von zwei Seiten in besten gand ein. Dies mar bas Gianal fur bie Braunschweiger , unter Anführung ihres Burgermeis fters auf bie benachbarten Rlofter Ribbagebaufen unb Stederburg ju fallen, und biefelben grauelvoll ju vers beeren; Bergog Beinrich, auf folden Angriff nicht ges faßt, flob mit feinem Sohne nach Baiern, während bie Berbundeten fein gand fast ohne Miderftand einnahmen. Auf die Rlage, welche ber vertriebene Aurft bei bem Ros mischen Konige und ben Reichsstanden erhob, wurden awar fogleich Commiffarien mit Inhibitions = Manbaten an bie Schmalfalbner geschicht; biefe aber erklarten, fie batten es nur mit einem Lanbfriebensbrecher an thun. und ließen fich nicht abhalten, die Belagerung von Bolfenbuttel, mit ber fie eben beschäftigt maren, und mit ibr

ben Rrieg ju Enbe ju fichren. Darauf festen fie eine Lanbesvermaltung nieber, burch welche gunachft bie febr boch berechneten Koften bes Rriegszuges zum Erfas ges bracht werben follten, und führten mit einer burch Pus genhagen nach Bittenbergichen Grundfaten verfaßten Rirchenordnung bie Reformation ein. Die Schnellia: feit und Rubnheit, mit welcher fie zu Werte gegangen maren, batte folche Befturzung erregt, baf ibnen Ronia Rerbinand zu Nurnberg einen Gicherbeitebrief ausfleute : "Es folle wegen biefer Kriegsunternehmung vor gebibtlicher Berbor, auch gutlicher ober rechtlicher Erbrteruna berfelben, gegen fie und ibre Einigungsvermanbte nichts vorgenommen werben." Bas aber von gatlicher ober rechtlicher Erorterung zu erwarten fand, bas ergab fich ans ber Antwort, welche fie ben Bergegen von Baiern, bie fich fur ben vertriebenen Rurften verwandten, ertheil: Derfelbe folle nie mehr zum Befit feines Lanbes eelangen, ba er baffelbe ichlecht verwaltet, Schulben demacht und bie Unterthanen fo bedriedt babe, baf fie Gott für feine Berigaung gebankt batten. Gegen Beghlung ber auf eine Million Gulben berechneten Krieges koften wollten sie fich jeboch zur Buruckgabe bes Landes an bie Gobne bes Bergogs verfteben. Als bierauf bas Rammergericht ein nochmaliges Manbat zu Gunften bes unglucklichen Rurften erließ, und bem Kurfurften bei Strafe ber Acht befahl, benfelben wieber einzuseben. beschlossen die Schmalkalbner am 2ten December 1542 auf einem Convente zu Schweinfurt, ber ihnen verhaßten Behorbe, welche fie schon acht Jahre fruher in Religions: und Glaubenssachen recusirt hatten, nunmehr ohne alle Einschränkung ben Geborfam zu kundigen, und fie gaben biesem Beschluffe ungefaumte Bollziehung, inbem fie ben Manbfelbischen Rangler Lauterbed nach Speier abfertigten . um bem Rammergericht bie Recufationsfebrift in aller Rorm Rechtens zu übergeben \*). 268 Sauptgrund biefer Geborsamstundigung mar angegeben, baß bie vers sprochene Visitation und Reformation bes Gerichts nicht erfolat, und eben bamit beffen Gerichtsbarteit über bie Protestirenden erloschen fen, ba biefe fich ausbrucklich vorbehalten batten, in biefem Ralle bas Rammergericht nicht unterhalten, noch vor bemfelben Recht geben ober neb= men zu wollen; fie erklarten aber auch frei beraus, bas fie fich zu biesem Schritte für mobl befugt bielten . weil alle Versonen bieses Gerichts ibnen zum bochften zuwiber. partheilich. forglich, verbächtig, beschwerlich und meiblich seven, weil sie alle insaekammt einer anbern Religion augethan fenen, alle auf ben Augsburger Reichsahlchieb von 1530 geschworen batten, alle bie Protestanten für Reinde und als Reter keiner Rechtswohlthat fur fabig erachteten.

Damals war der Zeitpunkt gekommen, wo die Schmalkaldner das Schrecken, welches ihre Heeresmacht erregt hatte, benutzen konnten, um sich die unbedingte und volle gesetzliche Sewährung des Friedstandes zu erzwingen, welchen die kaiserliche Declaration von Regensburg ihnen nur in zweiselhafter Weise und mit Beziehung auf die Beschlüsse kunftiger, in Berährebung gestellter Kirchen = oder National = Bersammlungen zugestanden hatte. Die Vortheile, welche die neue Kirchenverfassung den weltlichen Obrigkeiten darbot, machte, daß eine nach der andern es unternahm, sich dieselbe anzueignen. Dies that im Jahre 1542 der Magistrat von Kegensburg, der von Hilbesheim, und der Psalzgraf Otto Heinzich, der die sogenannte junge Psalz zu Neuburg des

<sup>\*)</sup> Dieselbe ift abgebruckt in L. 283. XVII, &. 66-81.

In bem Gebiete bes Bergogs Bilbeim por Cleve murbe um biefelbe Reit ber tatbolifche Gottesbienft überall abaeschafft, ju Befel bie Ballfabrisfidtte gum beiligen Untonius gewaltsam gerfiort, und bas Salten bet Meffe bei Gelbstrafen und Berluft alles Schuses und Schirmes untersagt \*). In ben Saupt : und Bohn : flabten bes Karbinals Albrecht von Maing, in Raabes burg. Salle und Salberftabt maren nun bie Dbrigfeiten und Burger eifrig Lutberifch. und von ben Drebigtfiche Ien bonnerten Schuler Luther's. Doch bebeutsamere Musfichten erbffneten fich fur bie neue Rirche am Rheinftrom. indem der Kurfurst und Erzbischof Herman von Coln immer fichtbarer feine Abficht, berfelben beizutreten, zu Rach feiner Burudfunft von Regensburg erkennen aab. nahm er von ber in ben Reichsabschied eingeruckten Aufforberung an bie Bischofe, eine Reformation in ihren Sprengeln zu bewirken, Berantaffung, zuerft ben Martin Bucer von Strafburg, bann ben Melanchthon, Debio, und andere protestantische Theologen zur Ausarbeis tung eines Reformationsplans für bas Erzftift nach Bonn Die Ausführung biefes Plans fand zwat au berufen. bei bem Domkapitel und bem, ber alten Rirche febr anbanglichen Magistrat von Coln beftigen Wiberspruch; boch vermochte biefer Wiberspruch nicht zu verhindern. bag an mehrern Orten nach protestantischen Grundlaben gepredigt murde, und bag ber Erzbischof felbft zwei proteftantifche Sofprediger annahm. Derfelbe Bifchof Rrang bon Munfter, Minben und Donabrud, ber in ben Munfterschen Reformations = und Wiebertauferbanbein bas alte Rirchenthum fo eifrig verfochten batte, erklarte fich

<sup>\*)</sup> Berg's Reformationsgeschichte ber Lanber Julich, Cleve x. 1826. G. 60.

jett für das nene, und traf Anstalten, dasselbe in seis nen drei Bisthumern einzusühren. Damals schrieben auch aus der Reichsstadt Met Einige des Magistrats und der Burgerschaft an die Schmalkaldischen Bundeshäupter, und baten um Unterstützung ihres evangelischen Bestenntnisses gegen den dasigen Bischof und einen andern Theil des Raths und der Bewohner, welche demselben entgegen waren \*).

\*) Seckendorf III. p. 399.

## Dreizehntes Rapitel.

Co glanzende Berhaltniffe fcbienen ben Muth einer Dars tei, bie ben bebenklichsten Umflanben so vielfach getrost batte, auf bas bochfte fleigern zu muffen. Dennoch ver= fant fie feltsamer Beise gerabe bamals in Unentschloffen= beit und Kleinmuth. Das ben Bunbesbauptern beimob= nende Maaß von Kraft und Staatsgeist war eben binreichend gewesen, im allmäbligen Fortschritt vereinzel= ter, in bie Kormen ber Reichsverfaffung gefleibeter Bis berfehlichkeiten, bem Raifer febr bebeutende Bortbeile abaugewinnen, und thatfachlich bie Dberhand im Reich au erlangen; aber au einer letten, entscheibenben Rraft= that, um biefen Bortbeilen bie Krone aufzuseben, und bie errungene Dberhand zu einem vollständigen Siege zu erheben, fehlte bem Rurfurfien wie bem ganbgrafen bie Entschlossenheit und bas flare Bewußtsenn, burch welche mahrhaft große Manner die Berhangniffe - nach menfch= lichen Ansichten - zu ihren Gunften bestimmt haben. Indem fie bergestalt nach ber Recusation bes Rammergerichts fleben blieben, als ihre Segner ihr Beitergeben

mit Rittem erwarteten, zeigten fie biefen, baf fie ents meber ihrer Rraft mißtraueten ober in ihren Entschlussen nicht feft maren, und verloren fo bas Schreden ber Meinung, welche oft mehr als bas ber Macht wirkt. Bei fich felbit aber murben fie unficher und fcmankenb. weil sie wohl fühlten, daß ber Punkt, auf welchem fie ftanben, bas Ziel noch nicht war, und sie boch nicht wußten . wie fie über benfelben binausschreiten sollten. Gie batten von bem Streite, in welchem fich bamals ber Ber-200 Bilbelm von Cleve, ber Freund und Bermanbte bes Rurfurften, mit bem Raifer befand, Gelegenheit nebs men tonnen, biefen Fürsten zu unterflühen, und fich bergeftalt in ben Rrieg mit Frankreich zu mischen ; auch ließ es Konig Frang nicht an neuen Aufforderungen fehlen. Aber bei bem Landgrafen war ihm bie Politik bes Raifers Granvella hatte mahrend bes Reichszuvorgekommen. tages in Regensburg, als die Theologen erfolglos mit Grunden und Beweisführungen ftritten, in bas Gemuth Philipps mit bem Versprechen Gingang gefunden, bag ber Raifer feinen Streit mit bem Saufe Naffau über ben Bes fit ber Grafichaft Ragenellenbogen ju Gunften Seffens entscheiben, und ihm sogar ben Auftrag ertheilen murbe, in bem bamals voraus zu febenben Kriege gegen Frankreich eine ber Hauptarmeen auf Roften bes Raifers anzuwerben und anzuführen. Gegen biefe Bufage batte fich ber Landgraf verbindlich gemacht, ben Absichten bes Rais fere und bes Saufes Defterreich in feiner Beife entgegen zu fenn, auch ben Feinden und Reidern beffelben, namentlich bem Bergoge von Cleve, keine Bulfe gu leis ften \*). Diese Berabrebung, welche Philipp ohne Bifs fen feiner Bunbesgenoffen eingegangen mar, und por

<sup>\*)</sup> Seckendorf p. 424, ;

benfelben forafaltig gebeim biett, brachte in fein Renebs: men Berlegenheit und Unficherheit, Die gewöhnlichen Bealeiter und Rolgen bowvelfinniger Comade, welche bei amei entaegengefehten Varteien ibren Bortbeilen nachaebt. Der Rurfürft fanbte wirklich bem Derzoge einige Rabnlein Aufvolf zu Buffe, und empfing gegen Ende bes Sabre 1542 einen Frangofischen Sefandten, Johann be Freffe (Frarineus), welcher ihm bie bunbiaften Anerbies tungen von feinem Konige brachte. Allein bie Kunde von ben fortgesehten und erneuerten Berfolgungen ber Mlaubensaenoffen in Aranfreich machte, baf ber Rurfürft biefe Anerbietungen febr talt aufnahm. Much rief. er bie bem Bergoge geschickten Kriegsvoller balb wieber aurid, und als ber Ronig im Jahre 1543 einen ameis ten Gesanbten, be la Croix, an ihn abfanbte, um ihn noch bringenber als vorber zur Theilnahme am Clevischen Rriege aufzuforbern, fchidte er ihm ben Rangler Burtbarb nach Eisenach entgegen, um ihn bort mit ber Inta wort abzufertigen, bag nichts für ihn zu thun fen \*).

Die Folgen ber kundgegebenen Schwache wurden auf bem im Frühjahre 1543 zu Nürnberg vom K. Ferdinand gehaltenen Reichstage sichtbar. Die Protestanten fors berten, die Declaration, die ihnen der Kaiser ertheilt und Ferdinand bestätigt hatte, sollte somlich von den Reichsständen bestätigt werden. Ferdinand, der nur an die Kurkenhülse dachte, suchte diesem Berlangen Sewährung zu verschaffen; aber die katholischen Stände versweigerten dieselbe, und als einige im Reichssürstenrath sich günstig dafür äußerten, brach der Baiersche Kanzler, Leonhard von Ed, in die heftige Aeußerung aus: "Es sey besser, daß die Welt untergehe und ganz Deutschland

<sup>\*)</sup> Seckendorf p. 403. 425. 427.

umter bas Türkische Joch falle, als baß bie katholischen Stanbe biele Declaration annahmen \*)." Dagegen bats ten bie Protestanten ibre Recusation bes Kammergerichts ordentlich entschulbigt, und au wiederbolten Dalen bezeugt, baf fie babei gar nicht bie Abficht gebegt batten. bie Gerichtsbarkeit bes Kaifers und bes Reichs auch nur auf bas Entferntefte anzutaften, fonbern baß fie biefe, ibret Pflicht gemaß, immer erfennen wurden. Die Birg. tung biefes Burucigebens war, bag bie Declaration in ben Reichsabschieb nicht aufgenommen warb. 3war pros teffirten nun bie Sachfifchen und Befuichen Gelanbten gegen benfelben; aber biefer Protestationen war man burch bie oftere Wieberholung enblich gewohnt geworben. und indem tros berfeiben mehrere ber Schmalfalbner, ber Berroa Ulrich von Burtemberg, ber Bergog Ernft von Luneburg, bie Herzoge von Vommern und einige Reiches flabte ben Reichsabschied unterschrieben, erhielten die Geaner einen beutlichen Beweis, wie wenig im Schoofe bes Bunbes Giniafeit und Uebereinstimmung einbeimisch mar. In ber That ging es bem Kurfürsten mit feinen Bunbess tagen ichon nicht viel beffer, als bem Raifer und bem Ros mifchen Ronige mit ben Reichstagen. Manche Bunbesglies ber blieben bei ben wichtigften Berbandlungen aus, anbere gablten bie Beitrage nicht, noch anbere ichidten Gefanbte obne volle Ermächtigung fur größere Beschluffe. gleichgultiges, selbstsuchtiges Wesen und Treiben - ber And ber meiften Bereine obne bestimmte 3wecke und geres gelte Berfaffung - rif ein; bie meiften bachten nur an fich, nicht an bie Gemeinschaft \*\*). Das Digtrauen, welches ber Bug gegen ben Bergog von Braunschweig und

<sup>\*)</sup> Seckendorf III. p. 423.

<sup>\*\*)</sup> Seckendorf III. p. 300.

bie Eroberung feines ganbes in ben Minbermachtigen erregt batte, trug bierzu vieles bei. Much bie Stabte fingen an, fich zu betlagen, baf fie nur immer Gelb geben follten, und von ben Rirften wie Unterthanen, nicht wie Bundesgenoffen, behandelt wurden \*). Der Burs firft spottete in einem feiner Briefe bitter über ben Bergog Ulrich von Burtemberg, ber immer ermabne, mader zu fenn, felbft aber zurudbleibe, wie Doctor Delrichtabt auf einem Relbauge in Manbern ben Aurften gefaat babe, fie follten nur voran geben. Gott werbe ibnen Sieg verleiben; er aber wolle unterbef bas Arubfind tochen. Er bachte fogar zuweilen baran, Die Bunbesbaubimannschaft nieberzulegen ober ben gangen Bund aus einander geben zu laffen, mas ber ganbgraf lebhaft wiberrieth; ein andermal aber troffete er fich in seiner Beife. "Gollte bas Reich, nach Daniels Beiffagung, gu Trummern geben, und bie Beit vorhanden fenn, fo merbe nichts belfen; man werbe binburch muffen; ber allmächtige Gott wolle bann herr und Deifter fevn und es besser machen, benn bie Bernunft begreife, und wolle bem Papft, Turten, Raifer und Frangofen wehren, und fein Bort bis zu Ende ber Welt erhalten, es bleibe bas Andere, wo es wolle \*\*)." Solche Worte zeugten für Die Ardninigfeit und Glaubensftarte Johann Friebrichs; aber bei bem Saupte einer Staatspartei verkundigten Diefelben teine gludlichen Erfolae.

Gin Sauptgrund biefer Entmuthigung lag allerdings in dem Umftande, daß bet Aurfurft auf einer Seite, wo er es am wenigsten erwartete, einen Gegner bekommen

<sup>\*)</sup> Seckendorf p. 428.

<sup>\*\*)</sup> Aus einer Buschrift bes Kurfürften an seine Gesandien in Rurnberg, Seckendorf III. p. 417,

batte, ber feine Aufmerkfamteit mehr als ber Raifer. Rania Rerbinand und bie Baiernbergoge beichaftigte. Es war bies ber Bergog Moria von Sachsen, ber am 18ten Mugust 1641 als Kungling von zwanzig Sabren feinem Bater Beinrich in ber Regierung bes Albertinischen Sach-Schon Bergog Beinrich hatte in ber fens gefolet mar: letten Beit . unter bem Ginfluffe bes Carlemis . Diftoris und Schonberg, ber ehemaligen Rathe Georgs, bie bei bem alten Manne wieber zu Anseben gekommen waren. ben Schmaffalbnern fichtbare Ralte gezeigt, und obngeachtet ber großen, von ibm vorgefundenen Reichthumer nicht einmal bie Beitrage gur Bunbescaffe bezahlt. Ros ris felbst' mar am Hofe Georgs erzogen, und obwobl er mit einer Tochter bes Banbgrafen vermablt worben mar. so gab es boch nicht wenige, welche nach bem, was von feiner Stimmung über bas Schmalfalbifche Bunbesmefen und über ben Rurfürften bekannt marb, entweber hofften ober fürchteten, er werbe gur alten Rirchenverfaffuna surudfebren. Diese Bermuthung bewährte fich nicht. Der junge Rurft konnte fich zwar, nach bem ihm beimobs nenben klaren Berftanbe, zu einem Manne wie Johann Ariebrich, ber nur in feiner Unficht bes Religionsffreites lebte, nicht bingezogen finden, und batte bei einem mehrs jahrigen Aufenthalte am Sofe ju Torgau gewiß teine Runeiaung für benfelben gewonnen; anbrerfeits aber ließ ibn eben biefer klare, in ben Weltverbaltniffen bato gang einheimische Berftand bie großen Bortheile leicht erfens nen. welche bie neue Rirchenverfassung ben weltlichen Regenten in bie Sanbe gegeben batte. Da ibn nun teine religible Ueberzeugung zur alten Rirche zurückführte; enticied er fich fur bie Beibehaltung ber neuen, und traf fur bie Befeftigung und bas außere Gebeiben berfetben folche Unftelten, burch welche bie Uebelftanbe eines

gespalteten Rirdenwelens in Rurgem vollig geboben, aber freilich auch bie von bem Areibeitstriebe fo brudenb befunbenen Rechte ber firchlichen Autorität zu Gunften ber neuen Rorm vermittelft bes weltlichen, Die Kirche regierenben Armes wieber bergestellt murben. Die von ibm erlagne Rirchenordnung gebot ben Suverintenbenten und Pafforen, bie ihnen anvertrauten Seelen mit frommet und rechtaldubiger Lebre zu erfullen, fie zu Gebeten und 221 Merten ber Liebe 211 ermabnen, und ihnen mit aus tem Beisviele vorzugeben; gegen bie Ruchlosen und Berachter ber Lebre aber fich bes Bannes au bebienen, und wenn auch biefer nichts wirtte, biefelben ben bergoglichen Amtleuten anzuzeigen, bamit bie Wiberspenfligen binnen vier Bochen aus bem Lanbe geschafft merben tonns Rachber aber murbe gur Leitung und Bearbeitung ber Rirchensachen in Leipzig ein Confistorium aus bafigen Geiftlichen und Professoren gebilbet, und baffelbe beaufs traat, die Bannfalle, mit welchen bie Superintenbenten und Pfarrer an baffelbe gewiesen murben, reiflich zu ermagen, weil erft nach bem Beichluffe bes Confiftoriums gur Bollziehung geschritten werben follte. Die Guter ber aufgehobenen Stifter und Ribfter murben theils gur beffern Befolbung ber Geiftlichen in Stabten und Dors fern, theils fur wissenschaftliche 3wede verwendet, zu Deiffen, Derfeburg und Pforta Erziehungsanftalten unter bem Ramen Rurftenfchulen gestiftet, Die Gintunfte ber Universität Leivzig beträchtlich vermehrt, bas bafige Dominitanerelofter unter bem Ramen Vaulinum zu einer großen Roft - und Bohnungeflatte für geme Stubierende umgestaltet, bie Binfen und sonftigen Leiftungen, welche vorher an die Albster gezahlt worden waren, an diefe neuen Stiftungen überwiesen, und ben Bablungenflichtigen mancherlei Rechte bei Befehung ber Rreifiellen ertheilt \*). So verständige Einrichtungen erwarben bem nemen Airchenwesen gar bald die volle Gunft des heranmachsenden Goschlechts, und hoben die Iweisel, welche über den Bestand besselben beim Regierungsantritte des herzogs gebegt worden waren.

Bang anbers aber verhielt es fich mit feiner politi= ichen Stellung zu bem Bunbe, ber bie Beschützung beffelben übernommen batte. Moriz burchschaute bie innere Bermurfnif beffelben, er wollte unter bie Bormunbichaft. bie ihm ber Kurfurst zugebacht baben mochte, nicht treten, er glaubte, baß es fur ihn bes Bunbes nicht beburfe, und baß ihm nicht schwer senn werbe, fur bie in feinem Banbe eingerichtete Rorm ber firchlichen Dinge bie Buftimmung bes Raifers zu erhalten, wenn er an biefen, und nicht an bie Schmalkalbner fich anschloffe. Das ber ichrieb er icon im Januar 1542 an bie Bunbeshaup= ter: "Seine Landstanbe wollten in ben Bund, in melchen fein Bater zu einer Zeit, wo er bie Berrichaft bes Landes noch nicht gehabt hatte, getreten fen, nicht willigen; er wolle jeboch nach Rraften Sulfe leiften, wenn bie Religion, bei welcher er und die Stande beharrlich bleiben wollten, bedroht werben follte \*\*)." aus in bem Rurfurften Berftimmung entftanb, mar begreiflich, aber unerwartet die Art, wie dieselbe an ben

<sup>\*)</sup> Seckendorf III. p. 454—456. Auch bas Bebürfniß ber Hausgumen wurde von bem Derzoge ins Auge gefaßt. Diese fanden aber bei der Aussührung keinen Vertreter, und so geschah es, daß nach so großen Vorwürfen, welche über diesen Punkt den frühern Inhabern des Kirchenguts gemacht worden waren, auch bei der neuen Vertheilung für das eigentstiche Kennenwesen boch nicht hinreichend gesorgt ward.

<sup>: \*\*)</sup> Seckendorf III, p. \$17.

Rag gelegt werb. Er batte in ber gum Stift Reiffen geberigen Stadt Burgen, bie wie bas gange Stift unter ber Schusberrlichteit beiber Sachfifcher Saufer fanb, bie auf bem Reichstage bewilligte Airlensteuer aussehreiben Der Bischof machte ibm bas Recht bierzu fireitig, und ber Sof zu Dresben nahm ber Sache zu Gunften bes Schwächeren fich an. Spaleich fubr Robann Kriedrich auf, und sandte vierbundert Reiter nach Bur-Moria, bies für einen Angriff erachtenb. bot bie benachbarten Stabte und Lanbichaften auf, ber Rurfurft besaleichen, fo baß im April beibe Kurften mit gablreis der Seeresmacht gegen einander im Relbe ftanben. bie Runde von biefer Rehde eilte ber Landaraf berbei, fei= nen Eidam mit bem Bundesfreunde zu verfohnen. Luther aber erließ an beibe ftreitende Theile ein Schreiben, meldes von der Sinnesart wie von ber Stellung bes Mannes zu ben Kurffen vor vielen andern ein merkwurdiges Beugniß ableat.

"Benn mir Jemand meinen Bater ober Bruber erschlüge, so bin ich bennoch über ben Morber nicht Richter noch Racher. Und was barf man ber Recht und Dbrigkeit. ja was barf man Gottes, wenn ein Jeber will felbst Recht, Richter, ja Gott felbst fenn wider feines Gleichen ober Rachften, sonberlich in weltlichen Sachen? benn in geiftlichen Sachen ift's ein anderes, ba ein Chrift mobl über Welt und alle Teufel Richter, bas ift, Gottes Borts Berts Denn fein Bort ift Gottes Bort, zeug ober Bunge ift. ber feinen Gleichen noch Rachften bat, fonbern über alle Richter, Racher und herr ift. - Ift boch bas Stabtlein Burgen nicht werth ber Unfoft, fo bereits barauf gegangen ift, schweige folches großes Bornes fo machtiger gurften und trefflicher Landschaften, und murbe bei bernunftigen Leuten nicht anders angesehen, benn als zween

polle Bouern fich foliagen im Kreifchmar um min gerbrochen Glas, ober zween Rarren um ein Stude Brobt. ohne baf ber Teufel und feine Glieber aus foldem Runten gern ein groß Reuer aufbliefen, und alfo ben Reinben eine Arende . bem Turten ein Gelachter, bem Evangelio eine fonberliche Schanbe aufthaten, auf baß ber Neufel rubmen mochte burch feine gaftermauler: Siebe ba bas find Evangelische Aursten und Landichaften , fo aller Welt ben Beg jum himmel weisen wollen, alle Menfchen bie Babrbeit lebren, und find folde Rarren und Rinder worben, bas fie felbft noch nicht wiffen. auch geringe weltliche Sachen mit Recht und Bernunft vorzunehmen; pfup bie Evangelischen an! Sa freilich, fols ches murben mir boren muffen vom Teufel und aller Belt. Das murbe Gott trefflich übel gefallen, baf fein Rame fo um unfertwillen follte entheiliget werben. auch biefer Krieg, wie beibe Theile wohl wiffen, tein Krieg, fondern eine rechte Aufruhr, ja wohl ein Sausaufruhr ba Bater und Cobn, Bruder und Better in einander fallen. Denn bie beibe Fürftenthum fo nabe unter einander verwandt find, baß es billig Ein Saus, Ein Geblite mochte beißen, von oben an bis unten aus. Da find beibe Rurffen unter zweier Schweffern Bergen gelegen, barnach ber Abel unter einander gevettert, geschwistert, geschwägert, gefreundet, ja fast gebrübert, gevattert, gefohnet, bag es wohl mag beigen : Ein Saus. Ein Blut; auch Burger und Bauern gegen einanber Some und Tochter gegeben und genommen, baf es nicht naber fenn konnte. Und folde Rabe follte burch ben leis bigen Teufel so in einander gestürzt und gemenget werben, um einer Laus ober Riffen willen? Denn mas kann Burgen mit all feiner bifcoffichen Berrlichkeit fenn gegen folden theuren Abel, und fo viel Blut, benn eine

nichtige Land? Coute bod Gott platlich mit Donner und Blit batein fcblagen, fonberlich, weil wir Chriften fo unfinnige Tenfel fenn mollen, und were beffer. Tirfen und Sartern im Lanbe au leiben. 3ch gebente Ber= gog Friedrichs, feliger Gebachtnif. Da er mit Erfurt ubel fund, wollten ibm etliche Rrieger Erfurt erlaufen, "Es ware au viel mo er funf Mann magen wollte. fprach er, an Ginem Mann", fo boch Erfutt viel ein anbrer Brate in die Ruchen mare, benn Burgen. mer ein Rurft! Demmach ift mein untertbanig Bitten. Em. Chur: und Rurftliche Gnaben mollen Gottes Chre. ibre Seligfeit betrachten, bie ewige Schanbe und Rach: rebe nicht auf folch berrlich. loblich Rurftenthum ererben. auch bie armen Unterthanen bebenken, bas Kreus wiber ben Teufel für fich schlagen, und boch meiner armen Bitte in Gnaben fo viel thun, in ein Rammerlein allein geben, und mit Ernft ein Bater Unfer beten, fo wirb, ob Gott will, ber beilige Geift Guer Gnaben Bergen anbern. Mogen auch mobi baffelbe thun, was fromme Bergen End in beiberlei ganbichaften: bie anbern tollen Sunbe magen bieweil fluchen, und ihr Berzeleid baben mit ihrem Sotte bem Teufel, bem Gott, unfer Bater, wohl fteuern Und, ba Gott für fen; bag ein Rurfte ober ganb: schaft Kriebe ober Recht wegern und mit bem Ropfe wiber Gott laufen und bem rachgierigen Born nachgeben wollte: in dem Ralle, ben Gott anabialich abwenden wolle, trete ich zu bem Theil, es fen mein gnabigfter Berr, ber Churfurft und Landschaft, ober mein anabiger herr herzog Moriz und Lanbschaft (benn es gilt bie fein Seuchelns, ich rebe vor Gott auf mein Gewife fen) ich trete, fage ich, in bem galle gu bem Theil, bas Briebe und Recht anbent, leiben tann und benehret. Und glabann foll biefer Theil getroft und froblich fich web:

ren. : Und rubme wer; baf ich's an Gottes Statt gebeil. den . gerathen und vermabnet babe. Denn ich will folch Blut und Berbammif jenes Theils auf mich nehmen. muß es auch mobl thun. Und wo es babin tame, ba Gott vor fen, bag man zu Relbe zoge ober fonft zum Unariff geriethe, fo bietet eure Saupter hieber gegen Bittenberg zu uns, und empfabet unfre Sanbe, bie ich bienmit euch verbeiffe zur Bergebung eurer Gunde, als bie fich aus Roth wehren, und gerne Recht leiben und haben wollten, und bamit auch besfalls vor Gott gerecht fenb und alaubet unlerer Absolution. Darnach send getroff und unerfcroden, lagt Spieg. Buchfen geben in bie Rinber bes Unfriebens, Bornes und Rache. Bille geschehe. Ber flirbt, ber flirbt feliglich als im Geborfem und Rothwehr, feinen Rurften und Band gu Wir muffen uns nicht zu Tobe fürchten vor einem lebenbigen Teufel, viel meniger vor fterblichen ans men Menfchen. Dem anbern, rachgierigen, unfrieble den Saufen verkundige ich hiermit, daß fie wiffen und fich nicht entschulbigen follen am jungfien Tage und Gericht, baß fie fich felbst in Bann gethan und in Gottes Rache gegeben, und wo fie im Kriege umkommen, ewiglich verbammt fewn muffen mit Leib und Seel. Denn fie nicht allein ohne Glauben friegen, sonbern auch im weltlichen Recht bofe Gewiffen in Die Schlacht beingen. Und rathe auch treulich, bag wer unter foldbem unfriede tichen Rurften friegt, er laufe, mas er laufen fann, aus bem Reibe, errette feine Seele, und laffe feinen rachgierigen, unfinnigen gurften allein und felbft friegen mit benen, fo mit ibm zum Teufel fabren wollen. Riemand ift gegwungen, sondern vielmehr verhoten, Furften und Berren geborfam ju fenn ober Gibe ju balten ju feiner Seelen Berbammnig miber Gott und Recht.

heißt: Hoc possum, quod jure possum. Und bette und hoffe, daß Gott werde dem rachgierigen Haufen ein verzagtes Herz, zitternde Hande und bebende Knie geben, wie Moses sagt 5 Wos. 28, 25, daß sie durch sie ben Wege sliehen, da sie durch einen herausgesommen sind. Der barmhetzige Gott schiede seinen friedlichen Engel, der zwischen beiden Fürsten und Landschaften rechte Einigkeit wede, wie wir uns Eines Glaubens und Eines Evangelii rühmen \*)."

Dit biefen traftigen Borten übte ber Reformator bas Recht, beffen Behanptung ben Papften und Bifchofen ber Romifchen Kirche to oft zum Borwurfe gemacht worben ift, ben Aursten Geborsam, sogar in weltlichen Dingen, zu gebieten, und fie im Beigerungsfalle mit Bann und Lofung bes Gibes ibrer Bolfer au bebroben. Richt zur Unehre ober zum Tabel bes großen Mannes. bem feine Mitwelt fich unterworfen hatte, wird biefes bemerkt, auch nicht in ber Absicht, bag Ppamaen nach ber Reule bes Titanen bie Band ausftreden follen . fonbern bamit Unkunbige endlich aufboren mogen, nach bem aans veranderten Maafftabe bes neuern Beltzustandes in ben aroken Kirchenhauptern ber mittlern Sahrhunberte Emporer und Anmaager ju feben, weil biefelben, auf bem Throne eines geiftlichen Reichs, in ber Rinbbeit burgerticher Berfaffung unb Gefetgebung, bem Dis brauche weltlicher Gewalt Mittel entgegenstellten, welche Buther'n noch zu feiner Beit, in einem vollig geregelten Staatsmesen, so rechtmäßig schienen, bag er, ber Une terthan, burch biefelben feinen Rurfurften, von beffen Schube fein Dafenn abbangig war, von Uebereitung ober Unbesonnenbeit abbielt. Much blieb bie bittre Aranei

<sup>\*) 8, 33,</sup> XVII. S. 1808—1815.

nicht obne Mirkung, wenigstens nicht obne Mitwirkung auf bas Bermittelungsgeschaft bes Landgrafen, und am 10ten April beffelben Sabres murbe ber Streit, welchen ber Bolfswis in Beriebung auf bas nabe Offerfest ben Alabentrieg nannte, burch einen zu Grimma geschlossenen Bergleich beigelegt. Aber eine innere bergliche Ber= Tobnung fam nicht zu Stande. Morie führte noch in bemfelben Jahre in Derfon fein Bulfecorps zum Reichsbeer nach Ungarn, wo er ber einzige mar, welcher in dem unglucklichen Keldzuge einige Ehre, einlegte: als er aber im Dai bes folgenben Jahres 1543 zu einem Bunbestage nach Schmalfalben gelaben marb. antwortete er. daß er zu bergleichen Berfammlungen weber felbst tom= men noch Gefanbte fchicken fonne, bag er jeboch, wenn von der Lebre und Religion gebandelt merben follte. Theologen schicken werbe \*). Dieser Burudtritt war um fo fcmerglicher, ale er zu berfelben Beit Anstalten traf. bem Kaifer im Kriege gegen Frankreich, wieberum in Ders fon, au Sulfe au gieben. Bergebens fcrieb ibm ber Landgraf: "Wenn ein-Rurft, ber Land und Leute au regieren bat, und von Gott babin gefest ift, feinen Uns terthanen wohl fürzusteben, driftliche Religion im Lande au Bflanzen, und ben Unterthanen Gleich und Recht au verschaffen, und berfelbe ohne große Noth und Lufts megen in Rrieg giebet, fich felbft, feine Unterthanen und guten Freunde in Gefahr feben will, ob bas für Gott groß Ablaß fen, bas miffen wir nicht;" vergebens bewies er bem Carlewit bas Unrecht, bag fein Berr von bem Schmalkalbischen Bunbe fich trenne, bem fich boch fein Bater verpflichtet, und bag ibn nur biefer Bund schüben konne gegen bie Turken, welche nachstens, wenn fie

<sup>\*)</sup> Seckendorf III. p. 418.

Defferreich und Bohmen erobert, auf Meiffen lobfturmert Carlemis antwortete: Der Bergog fürchte vom ben Tirfen nichts für Meillen und wolle bem Bunbe nicht beitreten, um nicht in viele Sachen venvidelt zu wocben, welche ber Religion gang fremb feven. es fur rathfamer, bie Gunft bes Raifers und bes Ronigs. feiner Oberberren und Rachbarn, ju fuchen. murben am Enbe boch Sieger fenn, und mußten gelitten merben, fo lange Gott ihre Bobeit beschite. Much tonnten, wenn felbft eine Beranberung erlaubt mare, beffere herren nicht gehofft merben \*). Als balb barauf ber Bifchof von Merfeburg, Siegmund von Linbengu, ein eifriger Bertheibiger bes alten Rirdenthums, farb, ließ ber Bergog feinen eigenen Bruber August, einen Dringen von gehn Sahren, jum Nachfolger beffelben ermab-Ien, und fehte fich bergeftalt obne Aufheben in ben Genuf ber reichen Ginfunfte biefes Bisthums, fur beffen Geschäfte er ben alten Kürsten George von Anbalt, ben baffgen Dompropft, sum Abministrator ernannte \*\*).

Luther selbst fühlte sich durch solche Gesinnungen der Fürsten, wie in dem Streite über Wurzen zu Tage gestommen waren, und durch die ganze außere Entwicklung seines Unternehmens auf das tiefste betrübt. Satte sein Urtheil über den Werth besselben von einer sichtbaren Verdesserung des Weltzustandes abgehangen, er hatte int Verzweiselung sinken muffen; benn deutlich erkannte und lebhaft empfand er die Uebel, mit welchen der Kampf und Gegenkampf über den Glauben das Vaterland ersfulte, und der Blick in das Innere seiner Partet gewährte ihm dagegen keinen Trost, da die Leidenschaften

<sup>\*)</sup> Seckendorf III. p. 428.

<sup>++)</sup> Ebenbafelbft p. 497.

ber Menfiben tros ber veranberten Religionsmeinungen bieselben geblieben waren, und fich, nach gofung berpormaligen Bugel und bei ber Aufgeregtheit, Die jeber Hebergangszeit eigen ift, eber in verschlimmerter als in verebelter Geftalt barftellten. Damale ichrieb er an Amsborf: "Die Burgische Sache ift gang weltlich, nemlich von ber Unlage und weiß nicht was mebr. 3ch babe bie Artifel geseben, unter welchen fiebt: Das Bort Gottes foll nach ber Rurfachfischen Bifitation in Burs Diefes bat Bergog Moria felbft zen geprebigt merben. vorgefcblagen. Der gange Streit foll barauf antoms men, bag Bergog Morig einen freien Durchaug burch Das gebet uns ober bas Prebiatamt Wurzen habe. Wo wir fonsten die Urfach fenn mußten alle bes Uebels, fo wiber uns vorgenommen worben, lieber Gott, wie viel Blut hatten wir vergoffen, ba fo viele beilige Bekenner unferer Lehre getobtet, erfauft, vers brannt worben? Chriftus mag felbft auseben, wie er mit feinem Wort, auf folche Beife, Urfache ift fo viel Uebels und Saffes in benen Teufeln, Maingern, bem Rbnige zu Munfter zc., burch welche er fo viel Uebels gethan, und fo viel Bluts vergoffen, jum Mergernig, (wie fie benten) und Schmach unferer Lehre. Wiemohl ber Unbank für die Gnade Gottes fo groß, die Berachtung bes Wortes fo beftig, bas Bachsthum ber gafter, Geis ges, Wuchers, Prachts, Saffes, Ralichheit, Neibes. Stolzes, Gottlofigfeit, Gotteslafterung fo fart, baf Sott unmöglich Deutschland endlich schonen und überfeben tann ; fonbern es wird uns entweber ber Turte firas fen, ober ein folch innerlich Webel beimsuchen. fühlen zwar die Strafen und Klagen barüber, geben aber in folden greulichen Gunben (woburch ber beilige Geift betrübet und Gott in seinem Somen bekimmert

mirb) einber. Bas foll es Wunder fenn, menn Goff auch einmal unser lachen wird, wenn wir in unserm Uns tergange beulen und ichreien, ba mir ibn, ob er gleich immer ichreiet, feine Gnabenbanbe ausstreckt, und gleich= fam über uns weinet, boch weber anfeben noch boren. Dir burfen auf nichts Gutes marten, ba unsere Gunben Sims mel und Erden mit ihrem Geschrei miber uns erfüllen. Und wenn man Deutschland mit geiftlichen Augen anfiebet . fo flebt's jur Ariebenszeit icheuslich aus . inbem fo viele Unthiere bie Chre Gottes ichanben, Rirchen und Schulen gerftoren. Wiewohl ber Krieg auch wenig beffert, fo verkehret er boch bas Lachen ber Marren in Trauern. ber die Beisen mit ber Ruthe feines Borns beimfuchet. Gott nehme uns in Frieden vor biesem Unglud binmeg. Inbessen wollen boch wir unsere und Deutschlands Sunbe beweinen, beten, unsere Gunbe vor ihm bemuthigen und anbalten mit gehren, Strafen, Eroften nach allen Deutschland ist taub, blind und eines perftodten Bergens, bag wir nicht hoffen burfen, ba nichts au hoffen ift. Weinen durfen wir fur bie Reinde bes Kreus ses Christi; fie aber lachen über unsere Thranen. -Außer Christo ift nichts als lauter Trauern zu sehen und au boren in bem Reiche bes reiffenden Teufels \*)."

Auf so bornenvoller Bahn hielt Luther burch bie Ueberzeugung sich aufrecht, baß bie Lehrwahrheit, bie er aus ihrer Berfinsterung ans Licht gebracht habe, mehr als alles andere gelte, und baß bieser Gewinn um keinen Preis zu theuer erkauft sey. Damals war es, wo er seinen Streit mit ben Schweizern über bas Abendmahl erneuerte, gleichsam, um sich unter ben Berberbnissen der Welt mit dem Gebanken zu trosten, daß er bas

<sup>+) 2. 93.</sup> XVII. Ø. 1815-1817.

Rleinob bes rechten Glaubens von ieber Bernnreinigung frei erhalten babe. Much einem in ber Colnischen Reformation abgefagten Entwurfe verlagte er meniger aus bem Grunde feinen Beifall, weil feiner barin teine Ermahnung geschehen, auch nicht auf ben Davst gescholten worden mar, sondern weil er ben Artikel vom Abendmabl in bem Ausbrude, baf ber Leib Chrifti mit bem Brobte mahrhaftig empfangen merbe, zu fchmeize= "Es werbe barin amar vom Ges risch bargestellt fanb. brauch und Rugen bes Sacraments viel gerebet, aber von ber Substang beffelben nur gemummelt, um bie mabre Meinung zu verbergen, wie alle Schwarmer thaten, und nicht beutlich gesagt, ob ber mabre Leib und bas mabre Blut Chrifti wirklich gegenwartig fen und mit bem Munde Daber habe er biefe Schrift fatt unb empfangen werbe. fen über bie Maaßen unluftig barauf, indem er Bucer's Rlappermaul überall barin bore \*)." Melanchthon, ber an berfelben einigen Antheil batte, murbe baber bei feis ner Rudfebr von Coln in Wittenberg fo übel empfangen. baß er ernftlich baran bachte, fich gang von biefem Orte gu entfernen, um ben Rrantungen, bie ihm nach einem bffentlichen Bruche mit Luther bevorftunden, aus dem Mege zu geben : boch ließ er fich am Ende burch ben Rutfürften und burch ben Rangler bestimmen, guther'n burch bie Entschuldigung zu begutigen, baß er bas anficffige Rapitel über bas Abendmahl in jener Schrift nicht verfaßt, und Bucer'n auf bas Bebenkliche bestelben aufmerksam gemacht babe \*\*).

<sup>\*)</sup> Schreiben Luther's an ben Kanzler Brud. Seckenborf III. S. 448.

<sup>\*\*)</sup> Ebenbaselbst. Dies war die Zeit, von welcher nachmals Welanchthon an den Herrn von Carlewis schrieb: Tuli servi-II. Bd. 20

tutem paene deformem, cum saepe Lutherus magia suae naturae, in qua quiovenia erat non exigua, quam personae suae vel utilitati communi serviret. Et scio omnibus aetatibus, ut tempestatum incommoda, ita aliqua in gubernatione vitia modestis arta ferenda et dissimulanda esse. Melanchthonis Epistolarum liber. Lugduni 1648. p. 21.

## Bierzehntes Rapitel.

Der Raifer, ber bas gange Jahr 1542 in Spanien gus gebracht. Die Bermablung und Anerkennung ber Regents schaft seines Sohnes Philipp bewerkstelligt, und die Ungriffe ber Frangofen auf biefer Grenze guruckgewiefen batte, beschloß zu Anfang bes Jahrs 1543 die Rudfehr nach Deutschland, und zwar zum erstenmale mit einem aus Spaniern und Italienern bestebenden Beere, um zunächst den Fortschritt ber Colnischen Sache und Die seis nen Nieberlanden gefährliche Entwidelung bes Bunbniffes zwischen Arankreich und bem Berzoge von Cleve zu Er mablte ben Weg durch Italien und Obers bemmen. beutschland, in ber Absicht, ben Papst zur Theilnahme an feinem Rriege gegen Kranfreich zu bestimmen. fichtlich feines Berhaltniffes zu ben Protestanten lag ibm nur ber Bunfch am Bergen, biefelben vorläuffa in ihrer bisberigen Unthatigfeit und innern Bermurfniß gu er= balten. und von bem Gebanken zu entfernen, fich bem Beeredzuge, welchen er nach Deutschland führen wollte, zu widerfegen. Daber erließ er am 26ften Mai von Genua aus an ben Kurfürsten und an ben Landgrafen ein Schreisben, in welchem er ihnen in glimpslichen Worten ihre Protestation gegen den letten Reichsabschied verwieß, sie zur Stellung ihrer Contingente nach Ungarn ermahnte, und auch von der Reformation des Kammergerichts sprach. Dagegen bankte er in einem andern Schreiben dem Herzoge von Würtemberg, daß er zur Körderung der letten Reichstagsverhandlungen beigetragen, und ersuchte ihn, bei den Zusammenkunften mit seinen Bundesgeznossen ferner den Bortheil des Kaisers wahrzunehmen \*): Zugleich schrieb er für den November einen Reichstag nach Speier aus.

Wenn Karl bie Protestirenben unmbalich lieben konnte, so lernte er biesmal auch ben Papst von einer nicht febr achtungswertben Seite kennen. Daul batte bie Schwäche, feinen natürlichen Sohn, Peter Movfius Karnese, mit einem Kurftenthume ausftatten zu wollen, und er befriedigte biefen Bunfch feiner vaterlichen Buneis aung auf Roften ber Kirche, indem er bie Einwilligung ber Rarbinale erlangte, für biefen 3med bie Stabte und Gebiete von Parma und Diacenza als erbliche, vom bei= ligen Stuhl zur Lebn gebenben Rurftenthumer zu vermen-Papst Julius II, hatte biefe, früher zum Berzog= thum Mailand gehörigen ganbichaften von bem Konige Lubwig XII. von Frankreich jur Beit, als berfelbe Dai= land inne gehabt hatte, erobert, und mit bem Rirchen-Inbem Daul III. bergeftalt mit bem staate vereiniat. Eigenthume ber Rirche feine Ramilie bereicherte, verfurzte er bie Achtung, beren ber Inhaber bes papftlichen Stuhls niemals mehr als bamals bedurfte, und feste fich in ben

<sup>\*)</sup> Sattler's Geschichte Burtembergs pars III. p. 206. Beis lage n. 70.

Berbacht, baff er bie Berbaltniffe bes Priefferthums nach feinen Privatvortheilen berechne. Er batte ben Raifer, unter Angabe feiner Abficht, ben Arieben amifchen ibm und bem Konige von Frankreich zu vermitteln, nach Bos logna eingelaben, aber bie Antwort erhalten, baf Geine Majestat megen Dringlichkeit ihrer Geschäfte biesen Umweg nicht nehmen tonne, und Seine Beiligkeit erfuche, nach Darma zu kommen. Die meisten ber bei bem Papfte befindlichen Rarbinale nahmen bies übel, und riethen, nach Rom gurud zu fehren, meil es ber Burbe ber Rirche ents gegen fen, bag ber Sobere bem Geringeren nachreife. Da erklarte ber Rarbinal Sabolet : "Die Ehre ber Rirche bestehe barin, fur ben Ruben ber Christenheit zu wirken, und geiftliche Bersonen hatten keine andere Burbe. Menich burfe nicht auf vollige Sicherheit in benienigen Entscheidungen rechnen, welche Gott feiner Dacht vorbehalten habe, sondern muffe bas Gute, bas an ihn gelange, wollen und versuchen \*)." Der Papst gab bie= fem Rathe Gebor, und jog furbas, boch nicht bis Parma, weil er fürchtete, Karl konne die Gelegenheit benuten, dies fen Ort von feinem Kriegsvolke beseben zu laffen, fonbern bis nach Buffeto. einer kleinen Stadt zwischen Gremona und Diacenza. Hier sprach er ben Raiser, und suchte ihn burch bie Borftellung, baß fonst bas in Tribent versammelte Concil wieber aus einander geben muffe, zum Frieden mit Frankreich zu bewegen. An biefe Friedens= ermahnung knupfte fich die Forberung, welche freilich Paule Geschichtschreiber verschweigt, bag ber Raiser bie Berleihung Parma's und Piacenza's an ben Karnese genehmigen follte \*\*). Aber Karl zeigte fich nicht bereit=

<sup>\*)</sup> Apud Raynaldum ad an. 1543. n. 11.

<sup>\*)</sup> Sepulveda bei Schmidt. V. Kap. 32.

millia, burch biefe Genehmigung ben Rechten, bie er als Raifer und als Besiter von Mailand auf Parma batte. etmas zu vergeben, und eilte, obne bie Muniche bes Papfies zu erfüllen, weiter nach Deutschland. batte er ben Boben bestelben betreten, als ber Davit burch eine am 6ten July zu Bologna ausgefertigte Bulle bas Concil, ju beffen Saltung fich feit einigen Monaten brei Legaten in Tribent aufbielten, und endlich auch faiferliche Gefandte fich eingefunden batten, auf eine beffere Beit. wo bie offentlichen Berbaltniffe einer folden Berfammlung gunftiger fenn murben vertagte. Unperfennbar mar unter ben bamaligen Umftanben fein Gebeiben bes Concile zu erwarten; boch fehlte es nun nicht an Stimmen, welche behaupteten, ber Dapit babe baffelbe nur beshalb aufgeschoben, um fich an bem Raifer für bie Bers fagung ber an ibn gestellten Forberungen zu rachen.

Rarl felbst mag biefe Unficht gebegt haben . wenigs ftens mar er auf ben Papft febr ubel zu fprechen. mar aber auch feinen Bortheilen gang angemeffen, von biefem Digverhaltniß ben Protestanten etwas merten au laffen. benn baburch wurden biefelben in ber ihm bochft munichenswerthen Unthatigfeit noch langer erhals ten. Gein ganges Betragen war auf biefen 3med gerichtet, und burch eine Mischung von Rreundlichkeit und Restigkeit mobl berechnet, Die ichwankenben Gegner zu feinem Entschlusse tommen zu laffen. In Stuttgarb erwies er fich bem Berzoge Ulrich, feinem ebemaligen Reinbe, außerst gnabig, und erließ ihm bie fußfällige Abbitte, welche ihm ber Cabaniche Bertrag aufgelegt Darauf empfing er in Speier bie Gefanbten ber Schmalkalbner, ben Sachfischen Kangler Burtharb, ben Beffischen Rath Boineburg, ben Strafburger Stabt bauptmann Sturm und ben Augsburger Rechtsconfulen

ten Dentinger. Er reichte beim Kommen und Weggeben jebem berfelben bie Band, erbrach und las bie Schreiben ber Bunbesbaupter, und fagte ihnen nach angehörtem Bortrage, fie follten ibm alles fcbriftlich binterbringen. waren bie alten Klagen über bas Rammergericht, und neue Beschwerben über ungleiche Anlage ber Türkenfteuer, mit ber Erklarung, baf fie, wenn bas Rammergericht reformirt und ihnen wegen bes Ariebens Berficherung gegeben merbe, ibren Beitrag jum Turfenfriege leiften Begen ber Braunschweigschen Angelegenheit erboten fie fich, vor einer Untersuchungs : Commission au beweisen, baf Bergog Beinrich querft gegen bie Stabte Goslar und Braunschweig Gewaltthatigfeiten verubt, und also mit Recht pertrieben worden fen. Der Raifer ließ ibnen burch feinen Minister Naves antworten: "Begen bes Friebens batten fle burch bie Regensburger Decla: ration hinreichenbe Berficherung erhalten: Die Beifibet bes Rammergerichts konnten nicht unverbort abgefest. bie Reichsanlagen nicht ohne Buftimmung ber Reichsffanbe Inamischen mochten fie ben gefahrs abaeanbert werben. vollen Buftand bes Reichs bebergigen, und ihren Beitrag gur Turfenbulfe, nach bem Beifpiel anberer Stanbe, leis Der Raifer felbft febe fich genothiat, mit feiner Macht wiber ben Ronig von Kranfreich und ben Bergog von Cleve aufzubrechen, um feine Unterthanen gegen bie Angriffe berfelben zu schuten. Den Bergog von Braunschweig betreffend, so dringe berfelbe auf bie Bieberers langung seiner Staaten, und wiewohl ber Raiser fich beffen Sache nicht febr zu Bergen nehme, fo konne er ihm boch, als einem Ungludlichen und Bertriebenen, Butritt nicht verfagen." In ber fdriftlichen Ausfertigung bieses Bescheibes mar bie Erwähnung ber Declaration von Regensburg meggelaffen, und auch bie ben Bergog

von Braunschweig betreffende Leukerung lautele anders. ja auch biefe Ausfertigung murbe ben Gefandten abgeforbert. und mit ber Entschulbigung, bag bei ber leberfetung aus bem Arangbiifchen (in welcher Sprache bem Raifer alle Sachen vorgetragen murben) ein Arrthum vorgefal-Ien fen, eine andere zugestellt, in welcher ber Braunichweigschen Sache gar nicht mehr ermabnt mar. Gefandten maren biemit nicht zufrieden, und reiften bem Raifer bis Worms und weiter bis Maine nach, um einen anbern Befcheib zu erhalten. Sie erlanaten aber nichts als bie Erflarung : "Der Raifer habe nichts anderes thun konnen, und sie sollten die Antwort nur so, wie sie sen, ibren Principalen binterbringen. Benn bem Bergoge Beinrich feine Staaten nicht wiebergegeben murben. fo merbe berfelbe icon anbre Mittel basu finben." Damals machte Granvella bem Rurfachfischen Kangler Bormurfe über die Bulfevolker, die fein Berr bem Bergoge von Cleve zugeschicht habe, worauf biefer feinen Gebieter mit ber Erbverbruderung, bie amischen ihm, bem Betgoge und bem gandgrafen bestebe, entschuldigte und betheuerte. baf ber Schmalkalbische Bund babei gang unbetheiligt Bu berfelben Beit erließ ber Raifer ein brobenbes Abmahnungeschreiben an bie Stadt Silbesbeim, von ber unternommenen Rirchenveranderung abzusteben, und ein Belobigungeschreiben an ben Rath zu Coln megen feines Gifers und feiner Stanbhaftigkeit in Bebauptung bes alten Glaubens; mehrere ber protestirenden Stande aber beeiferten fich. Rriege = und Lebensmittel aum Egiferlichen Beere zu schicken. Dafür außerte Karl, als er nach Bonn fam. bem alten Rurfürften fein entschiedenes Diffallen, baß er protestantische Prebiger bei fich halte,

<sup>\*)</sup> Seckendorf p. 419 u. 427.

mas bie Rolae batte, baf Bucer, Bebio und Garcerius (Melanchthon mar furt vorber nach Wittenberg zuruckgereift) fogleich ihren Abschieb erhielten: benn ein Deer pon 36000 Mann Kugpolt und 8000 Mann Reiterei. beffen Sammelplat Bonn war, gab biesmal ben Bunichen bes Raifers binreichenben Rachbrud. Mit biefer Macht wandte fich Rarl gegen ben Bergog von Cleve, und unterwarf binnen wenigen Tagen, nachdem bie Saupt= festung Duren burch Sturm gefallen mar, bas gange Da flebte ber Beffegte um Gnabe. Sentember ericbien er in Trauerkleibern im Lager bes Raifers zu Benloo, marf fich ihm zu Rugen, und erhielt, nachbem feine Aursprecher, Bergog Beinrich, ber Pring von Dranien und felbft Granvella, ein Gleiches gethan, Bergebung feines Ungehorfams, mogegen er allen feinen Unspruden auf Gelbern und Butphen, wie bem Bunbe mit Kranfreich und mit bem Bergoge von Solftein, ber fich einen Ronig von Danemark nenne, und bem Anmager bes Ronigreichs Schweben, entfagte, und bie feierliche Berpflichtung übernahm, bag er von ber tatholischen Religion nicht abgeben und alle bereits angefangenen kirch-Lichen Reuerungen wieber einstellen wolle. Unmittelbar barauf fanbte ber Raifer nach Det, und ließ bem bafigen Rathe gebieten, ben evangelischen Gottesbienft, für melchen auf Berwendung ber Schmalkalbner eine Rirche eins aeraumt worben war, fogleich aufzuheben, ben Prebiger binnen brei Tagen aus ber Stabt zu schaffen, und feine Form ber Neulehre ferner zu bulben \*).

Bu berfelben Zeit, wo dies gegen ihre Glaubensvers wandten geschah, hielten die Schmalkaldner einen Buns bestag zu Frankfurt, und brachten es auf bemfelben zu

<sup>\*)</sup> Baberlin XII. G. 449.

bem Beschlusse, baß bie früher so oft verweigerte Auxkenhulse wirklich gewährt, der Kaiser aber hieden mit
der Bemerkung benachrichtigt werden solle, daß solches
aus Gehorsam gegen seine Person, nicht wegen des Nürnberger Reichsabschiedes geschehe,—ein Arok, den sich Kaul
so gern gefallen ließ, daß er ihn sogar mit einem Dankschreiben erwiederte. Auch eine inzwischen vorgenommene Bistation des Kammergerichts endigte damit, daß
die Protestanten, als die Verhandlung sich fruchtloß zerschlug, an den Kaiser und an die nächste Reichsversammlung appellirten. Was Karl in Regensburg mit aller
Mühe nicht hatte bewirken können, beide Bundeshäupter auf dem Reichstage zu sehen, dazu erklärten sie jest
sich bereit, wosern er selbst dahin zu kommen beabsichtige.

Rarl, bem alles baran gelegen mar, ben nach Speier ausgeschriebenen Reichstag so thatig und erfolgreich als möglich zu machen, um außer ber ichan bewilligten Turkenbulfe auch noch Hulfe zu seinem Kriege gegen Krankreich zu erhalten, jebenfalls aber bis zur Beenbigung biefes Rriegs bie Rube im Reich zu bewahren, verfaumte nichts, ben Kurfürsten und ben Landgrafen in ber ibm fo vortheilhaften Stimmung zu befestigen. gleich nach feiner Ankunft in Speier (im gebruar 1544) mit bem ganbarafen eine Unterrebung, in welcher er ibm querft für mitgebrachte Raiken, bann besonders bafür bankte, bag er fich mit zuerst unter ben Fürsten eingefunben, und ihn bat, bie Sachen bes Raifers und bes Reichs. befonbers in Betreff bes Rriebens und bes Rechts, mit allem Ernst zu förbern. Philipp antwortete, er wolle fich in allem willfahrig finden laffen, mas er mit Gott und Ehren verantworfen konne. Er brang babei fogleich auf Ginleitung eines Berfahrens zur Entscheidung seiner Banbel mit Raffau und Braunschweig, mas Rarl binfict=

lich Rallans genehmigte, binfichtlich Braunschweigs mit ber Meußerung, baß er biefe Sache beigelegt zu feben munfche, ablehnte. Dagegen rebeten bie faiferlichen Minifter Granvella und Naves von biefer Angelegenheit ganz nach ben Bunichen bes Landgrafen, maffen bem Bergoge alle Schuld feines Unglude bei, und verficherten, ber Raifer fen bei bem, mas ber Bergog unternommen, gang unbetbeiligt. Gegen ben Sachfichen Rangler beklagten fie fich amar, baf bie Protestirenben in Regensburg zu eigenfinnig gemefen und die Concordie gebinbert; als aber biefer die Schuld auf bie Bischofe ichob, bie nicht batten nachgeben wollen, flimmten fie balb und balb bei, und ließen Aeußerungen fallen, wie biefe: "Der Raifer werbe von ber Beiftlich-Zeit mit Beidwerben überlaufen. Das Befte fen, eine Concordie zu machen, es moge bem Dauft lieb ober leib Mit bem Concil treibe ber Papft nur eine Spies Um ber Religion willen babe Niemanb gelfechterei. etwas vom Raifer zu fürchten \*)." Diese Berichte bes ftimmten ben Rurfursten, ben Borfat, in welchem er inzwischen schon wieder mankend geworben mar, auszus führen, und jum Reichstage ju reifen. Am 18ten Res bruar bielt er feinen Einzug in Speier. Der Raiser fcmeichelte ibm burch Unwendung aller moglichen Chrens erweisungen, schickte ihm ben Pfalzgrafen Ariebrich und feinen Oberftallmeifter entgegen, und empfing ibn am folgenden Tage bei fich auf bie freundlichfte Beife; aber wie viel ihm baran gelegen war, bie Schmalfalbner au gewinnen, boch gab er beshalb keiner Ungerechtigkeit Raum, und wies ihr Anfinnen gurud, bag bem Bersoge von Braunschweig ber Butritt gur Reichsfürftenverfammlung unterfagt werben folle. Dies tonne erft nach

<sup>\*)</sup> Seckendori p. 474.

Austrag ber Sache geschehen, lautete ber Bescheib bes Raisers.

Am zweiten Lage, nach ber Ankunft bes Kurfürflen am 20ften Rebruar 1544. wurde biefer Reichstag eroff= Die Berfammlung war eine ber glanzenbften biefer Regierung; mit bem Romifchen Ronige waren, mas feit Menichenaebenten nicht geschehen, alle fieben Rurfürften in Derfon augegen. Selbft Johann Friedrich entagg fich feinem Marichallsbienfte nicht, und trug bem Raifer bas Schwerdt por. Damals batte ibn Niemand für Karls vieliabrigen Biberfacher angefeben. Der Bortrag bes Raifers betraf querft bie Reichsbulfe gegen bie Turten und gegen Aranfreich. "Konig Arans babe bie Turfen gegen bie Chriftenheit aufgewiegelt, und mit ihnen ein Bunbnig geschloffen, in Folge beffen eine Zurfifche Rlotte ins Ligustische Meer gekommen und bie ganber bes Berroas von Savoven, ber ein Reichsfürft fen, angegriffen Aber auch bie Gefahren, benen bas Reich auf ber Ofigrenze Preis gegeben fen, muffe er Frankreich gur Last legen, ba ber ungerechte Rrieg, welchen baffelbe gegen ibn fubre, ibn binbere, bie Dacht feiner übrigen Staaten mit ber bes Reichs jum Schute beffelben ju vereinigen. Durch Branfreich werbe ber Turte jum Angriff gereigt und ermuthigt, indem ihn jebergeit bie Religion8= banbel und andere Bwiste im Reich binterbracht und fleis Bige Bufagen bes Beiftanbes und Mitwirkens gethan wurden; es fen baber gleich nothwendig und verbienftlich. ben einen wie ben anbern Reichsfeind zu bekampfen, und ber Raiser erwarte, bas Reich werbe ihm bie gegen beibe erforberliche Bulfe nicht verfagen. Dann marb bemerkt, bag ber Fortgang bes vom Papft ausgeschriebes nen Concils, in Kolge bes Rrieges, gehemmt worben fen. Der Raifer verlange von ben Reichsftanden Rath.

wie diese Hemmnisse zu beben seyn mochten. Wegen Erhaltung und Verbesserung ber Justiz, die ein Band bes gemeinen Friedens sey, habe er keine Mube sich verstrießen lassen. Da aber die zur Visitation des Kammergerichts niedergesetze Commission durch entstandene Irrungen Unterbrechung gelitten, so wunsche er, die Reichsstände mochten sowohl dieses, als das wegen kunfztigen Unterhalts des Gerichts Erforderliche in Ueberlegung nehmen, und ihm darüber ihr rechtliches Bedensken mittheilen." Darauf sprachen noch die Gesandten des Königs Ferdinand von der Reichshülfe gegen die Türken.

Während bieser Vortrage batte ber Raiser mabrae-. nommen, bag ber Bergog Beinrich von Braunschweig und ber Landgraf Philipp neben einander zu figen gekom= men waren, und ben Pfalkarafen Johann von Simmern veranlagt, fich amischen biefe erbitterten Gegner zu fegen. Raum waren bie Bortrage zu Enbe, als bie Schmalkal=. bischen Bundeshaupter aufftanben, und im Namen ihrer Bunbesgenoffen gegen bie Unwesenheit bes Bergogs mit ber Erklarung protestirten, baß fie ibn fur keinen Reichefürsten mehr achteten, baber auch nicht zugeben konnten, baff er Sit und Stimme in ber Reichsversammlung ba= Der Bergog antwortete sogleich burch feinen . Rangler: "Der Rurfurst und ber ganbgraf mit ihren Bunbesgenoffen hatten ihn wiber gottliche und mensch= liche Rechte, wider die Reichsgesete und den Candfrieben seiner ganber beraubt, und fich burch folches Borneh= men felbft in ben Stand ber ganbfriebensbrecher gefest, in welchem ihnen tein Plat auf biefer Berfammlung mehr Daber protestire er gegen ihre Unwesenheit. und wolle seinem Rechte nichts vergeben haben, wenn er mit ihnen ben Berathungen beiwohne." Die Schmal=

kalbner verlangten hierauf, eine schriftliche Rechtferti= gung ihres Berfahrens, die sie mitgebracht hatten, able= sen zu durfen; der Raiser ließ sie aber ersuchen, dies auf einen andern Zag zu verschieben, da es schon spat sen, und bob die Sigung auf.

Diefes 3wifdenfpiel ichien bie Berbandlungen megen ber Rrieasbulfe mehr verwideln zu wollen, indem bie Bunbesbaupter in ber Braunschweigschen Sache eine ganz besondere Leidenschaftlichkeit und Bartnadigkeit zeigten Es gelang inbef bem Raifer, biefe Sache bon ben fibris gen Reichstagsangelegenheiten zu trennen, und zu einer befonbern Berhandlung zu machen, in beren Berlauf werst die Schmalkalbner eine Anklage gegen ben Bergog in einer Sibung ber Reichsverfammlung vortrugen, und bann ber Bergog eine gebrudte Rechtfertigung und Bieberklage vorlefen ließ. Die beiberfeitigen Schmabungen maren fo drob, bag ber Raifer, als bie Schmalkalbner wieberum eine Entgegnung vortragen wollten, fich bies mit ber Meußerung verbat, baß er an ben beiben erften Schriften genug gehort babe. Schwieriger mar es, über bie Hauptforberung ber Protestanten, bag ihnen ein beftanbiger Friede und gleichmäßiges Recht burch Beftels lung eines neuen Rammergerichts gewährt und nicht eber von ber Rriegshulfe gehandelt werben folle, hinmegzu-Die hinberniffe, welche ber Ginraumung fommen. entgegenstanben, maren noch biefelben, welche ichon in Regensburg statt gefunden hatten, — bie frühere Berufung auf bas Concil, ber entschiebene Wiberspruch ber fatholischen Reichsstande, und die unabsehbare Beitlauf= tigkeit ber beshalb erforberlichen ftaats = und privatrecht= lichen Kestfetungen. Inbeg gelang es bem Raifer, bie Berhandlung, an ber ihm fo viel gelegen mar, wenig= ftens in Gang au bringen. Bu biefem Bebufe murben

bem Aurfürften anberweite Bugeftanbniffe gemacht. fein Chevertrag mit feiner Gemablin, Sibvile von Cleve, ber ibm bei Abaana bes Clevischen Saufes ben Erbfall gufis cherte, bestätigt, Grenxstreitigkeiten mit bem Ronige Rerbinand verglichen, und fogar binter bem Ruden bes Landgrafen und ber übrigen Schmalkalbner bie Seirath bes Rurpringen Johann Friedrich mit einer Lochter bes Romischen Ronigs verabrebet, wofern nehmlich inzwischen Die ftreitige Religion zu einer drifflichen Bergleichung gebracht werben fonnte. Der Rurfurst erwiederte biefe Gefälligkeiten bes Raifers burch bie in feiner Stellung am 5ten Dai faum begreifliche Soflichfeit, ihm bei ber Belehnung bes Deutschmeisters Wolfgang von Mildlin= gen mit bem Sochmeisterthum in Preußen wieberum bas Schwerdt zu halten, und bergeftalt bei einem Acte thatia au fenn, bei welchem bie auf feinen Glaubens = und Bun= besgenoffen, ben Bergog Albrecht von Preugen, gelegte Acht erneuert, und bemfelben fein Bergogthum von Reuem abgesprochen marb \*).

Indeß kam die Verhandlung wegen ber Kriegshülfe immer zu keinem Abschluß, so viele Mühe auch die beiden zu Vermittlern ernannten Kurfürsten von der Pfalz und von Brandenburg anwandten; am zähesten bewies sich diesmal der Landgraf. Am 10ten Mai begab sich derzselbe zum Kaiser und erklärte demselben: "Er sey nun ein Vierteljahr in Speier, und könne wegen nothwendiger Geschäfte, die sich in seinem Lande gefunden, nicht länger

<sup>\*)</sup> Der Kurfürst von Branbenburg, Herzog Moriz von Sachsen und Ulrich von Würtemberg, legten für ben herzog Albrecht eine Fürbitte ein, und Johann Friedrich ließ biesen Fürsten seine Gesandte beitreten. Dagegen protestirten die Gesandten des Königs von Polen förmlich gegen das Berfahren
bes Kaisers als den Rechten ihrer Krone entgegen.

mehr aushalten; er wolle baher fort, und seine Rathe mit genugsamem Befehl zurücklaffen. Der Kaiser suchte ihre burch die Bemerkung zum Bleiben zu bestimmen, daß auch er anderwärts sehr dringende Geschäfte habe, und doch des Reichs Sachen hier abwarte. Der Landgraf bestand aber auf seinem schon ausgesprochenen Entschlusse. Darauf nahm das Gespräch zwischen ihm und dem Kaiser solgende Wendung \*).

Raifer. Ich verfiehe es wohl. Eure Rathe follen nichts thun, so wollt Ihr auch nichts thun.

Bandgraf. Wir wollen gern alles thun, mas ju thun ift, in fo fern wir Fried und Recht haben mogen.

Kaifer. Ja, Ihr begehrt aber Dinge, bie nicht reblich find.

Landgraf. Euer Majestät sind mein herr, ich muß Euer Majestät allerlei zu gut halten; ich achte aber dafür, daß wir in Ew. Majestät gebildet und eingetragen sind. Aber wir begehren nichts, als daß wir bei Ew. Majestät Declaration, die Sie uns so oft zugesaget, bleiben mögen.

Raiser. Ihr haltet bie Declaration nicht.

Landgraf. Mit Euer Majestat bisputir ich nicht. Wer aber sagt, daß ich wider die Declaration gehandelt, er sey wer er wolle, dem will ich vor E. M. Kurfürsten, Fürsten und Ständen Antwort geben und meinen Fuß dabei segen.

Kaiser. Ihr begehrt unbillig Ding; benn baß man bas Kammergericht abseten soll, bas ware ja unbillia.

<sup>\*)</sup> In Schmibt's Geschichte ber Deutschen B. V. Kapitel 38 ist bieses Gespräch auch einem im Wiener Archive besindlichen Bericht mitgetheilt.

Land graf. Benn Euer Majeståt die Ding mit bem Kammergericht recht erwägen, so werden Ew. Majeståt sinden, daß wir nichts Undilliges suchen. Slaud' auch nicht, daß und Ew. M. heisen werden, daß wie unfre ärgste und größte Feinde um unser Leib und Gut sollten sprechen lassen. So begehren wir auch ihre Verkleinerung nicht, sondern daß ihnen mit Ehren Urlaud ertheilt werde. Es ist doch wohl das Kaiserliche Regis ment von wegen etlicher Fürsten Beschwerden abgeschafft worden, an welchem Grafen, herren und andere ehrlichere Leute gesessen, denn diese.

Kaifer. Wollt' sehen und ben Sachen nachbenken. Landgraf. Em. Majestät zu Gefallen will ich noch acht Tage bleiben, langer kann ich nicht verziehen. Ew. Majestät wollt' selbst bebenken, sollt' ich noch langehie Tag leisten, und es sollte mir an Land und Leuten Schaben geschehen, daß es mir ungelegen seyn murbe.

Um folgenden Tage ließ ber Raifer ben Rurfurffen kommen, und stellte ihm die bringende Rothmenbigkeit bes Abichluffes vor, gelangte aber nicht zum Biel, vielmehr reiften beibe Bunbeshaupter ab, ohne ihre Ginwilliauna ertheilt zu baben. Darauf lieft ber Raifer am 24ften Mai ben zurudgebliebenen Ratben erflaren: "Rachbem er ben Forberungen ihres Theils fo weit nachgegeben, baß bie Ratholischen fich barüber jum bochften beschwert, er aber nicht noch langer in Speier bleiben konne, mare nun fein gnabiges Begehr, bafffie feinen enblichen Schlug annehmen, und ihn nicht noch langer aufhalten möchten; fie wurden finden, bag er als ein gutiger milber Raifer fich ferner babe bewegen laffen. Sollte bies nicht gefcheben, fo murbe es bafur achten muffen, baf fie ibn vergeblich hier aufgebalten batten, und gesonnen maren, ibm alle hiefige Sanblung gurud's und umguffogen, und ju feinem Schaben eine quie Schlieffung bes Reichstages 212 binbern . welches ibm zum großen nachtheil gereichen Run erft gaben bie Gefandten nach, fo baff ber Reichsabichieb zum Schluß gebracht werben konnte \*). Derfelbe enthielt querft eine formliche Rriegberflarung gegen ben Konig von Aranfreich \*\*), und Bewilligung aur Anfbringung und Unterhaltung eines Beers von zwansigtaufenb Mann zu Auß und viertaufend zu Roff gegen beibe Erbfeinde ber Chriftenbeit. Sinsichtlich ber Intrage wegen bes beständigen Atiebens und bes gleichma-Bigen Rechts, besgleichen wegen bes Kammergerichts. marb zuvorderst bemerkt, daß, ba alle Berbinberungen bes Rriebens und bes Rechts aus ben vorgefallenen Er= rungen und aus ber fireitigen Religion entftanben, biefe Artifel an einander bingen und aus einander fiblien. Binfichtlich ber ftreitigen Religion fen ber 3miefvalt nunmehr babin gefommen, bag, wo es Gott ber Allmachtige

<sup>\*) 2. 13.</sup> XVII. &. 1198 u. f.

Dieweil man offentlich befunden, bag ber Ronig von Frantreich fich nit allein mit bemeltem Reinb, bem Turten . im Bundnig eingelaffen, fondern auch bemfelben bergeftalt anbangig gemacht, baß er ibn wiber gemeine Chriftenheit bewegt hat, - fo achten Bir, auch Churfurften, Rurften unb Stanbe bes b. Reichs, und ber Abwesenben Rathe und Pots ichaften, gebachten Ronig von Krantreich nit weniger bann ben Turten für einen gemeinen Reind ber Chriftenbeit zu bale ten, und berowegen gegen ibn, gleich wie gegen ben Zurten, mit thatlicher Sanblung und Straff gu hanbeln, und um fo viel befto mehr, bag barob andere driftliche Potentaten Urfach fcopfen mogen, fich tunftiglich folder undriftlichen Sandlungen ju enthalten. Und bemnach haben fich Churfir ften, gurften und Stanbe entichloffen, fich gegen gemelten Ronia von Frantreich nicht allein mit Borten, fonbern auch mit ber That gu erflaren.

micht in andere Bege anabiglich richten, ober bequeme Mittel hierin gefunden merben, baraus nichts anderes benn Berberbniß und Untergang bes b. Reichs Deutscher Ration zu gewarten fev. Und bamit einmal foldem beporfiebenben Unrath je zulekt begegnet und bas Emige bem Beitlichen vorgefent werbe, fen es gwar bochft rath: fam und munichenswerth, bag bie ftreitige Religion, burch mas driffliche Mittel und Wege es immer moglich. qu driftlicher Erorterung und Bergleichung gebracht werben Da aber bazu auf biefem Reichstage nicht babe måchte. fortgeschritten werben konnen, und es ungewiß fev. ob und wie balb bie Reformation burch ein gemeines freies Concil in Deutscher Ration, als bas rechte Mittel, biefe bochft icabliche Spaltung ju beben, ju bewirten fenn werbe, fo babe ber Raifer beschloffen, im nachften Berbft ober Binter einen neuen Reichstag zu halten und in eigener Perfon zu besuchen, inzwischen aber burch gelehrte, qute, ehr = und friedliebenbe Perfonen eine driffliche Res formation entwerfen ju laffen, und hierzu gleicher Geftalt bie Stande aller Theile aufzuforbern, um bann auf driftliche freundliche Bergleichnng ju handeln, wie es in ben fireitigen Artiteln ber Religion bis jur wirklichen Erlangung eines General = Concils im b. Reich Deutscher Ration gehalten werben folle. Der Raifer babe bieruber mit ben gemeinen Stanben (b. b. ben fatholischen) unters handelt, es ser aber zwischen ihnen ein Uebereinkommen nicht zu erlangen gewesen. Dagegen batten ibm bie Stande, welche ber Augsburgischen Confession vermandt, bie brei Artifel (wegen ber Religion, wegen bes Friebens und bes gleichen Rechts) anheim gestellt, und bie anbern, obwohl fie foldes nicht thun konnen, zur Erhaltung bes Ariebens, ber Rube und ber Ginigkeit im Reich, fich bas bin vernehmen laffen, wenn ber Raifer für fich felbft und

aus faiferlicher Macht und Bollfommenbeit barin Dribnung vornehmen und geben wollte, daß fie foldes gefches ben laffen und bulben mußten, auch ibm feine Korm noch Mach zu feben wußten. Diernach verorbnete ber Raifer. baf ber Lanbfriebe und ber aufgerichtete Rriebftanb une perbrichlich gehalten . megen Berichiebenheit ber Reliaion feine Unrube erreat , fein geiftliches Stift , Rlofter ober Saus, welcher Religion es fen, feiner Gintunfte. und Guter, auch nicht folder, Die in einem anbern Rarftenthum ober unter einer anbern Dbrigfeit gelegen. ents. fest, und bag ber 3wiefpalt ber Religion anbers nicht, benn burch driftliche und freundliche Bergleichung eines gemeinen, freien, driftlichen Concilii, Rational . Berfammlung ober Reichstags, vermage voriger Reichsabfcbiebe ober Friedenshandlungen, beigetegt werben folle. Das Kammergericht folle fein Umt bis zu Enbe ber brei: Rabre, für welche die Unterhaltung besselben bewilligt. worben, verwalten, weil ber Raiser in ber angestellten Untersuchung nichts befunden, mas ber Chre ber bei biefer Beborbe angestellten Perfonen nachtheilig fen. Muf bem nachsten Reichstage folle über fernere Unterhaltung berfelben gerathschlagt, und von ben biezu berechtigten Reichoftanben neue Beifiger, ohne Rudficht auf beren Religion, prafentirt werben, und biefelben entweber nach altem Brauch zu Gott und ben Beiligen . ober zu Gott und zu bem Evangelium fcmbren. Die unterbeg Bers bleibenben follten einem jeben, welcher Religion er fen, gleichmäßig Recht fprechen, bie Prozesse gegen bie Pros teffanten in Religionsfachen, besaleichen bie Goslariche und Minbenfche Ucht, bis zur Bergleichung ber Religion fuspendirt fenn, bie Prozesse in Profansachen in ben Buftand, in welchem fie vor ber Recusation gewesen, aus rudverfest merben. Auch ber Augsburger Reichsabschieb .

und alles, was dun Friedfande entgegen, folle augusfchen außer Kraft febn \*).

Diefer Reichsabichieb mar unverfennbar ber vortheils baftefte, ben bie Bartei bis babin erlangt batte; benn des Papftes mar barin gar nicht, und bes Concils nur in geneifelhafter Beife gebacht; auch fcbien ein bis gur vollligen Ausgleichung ber ftreitigen Religionsvunkte gultiger Friedftanb auf febr lange Dauer Rechnung machen In ber Bellimmung wegen bes Rammeraeau burfen. richts war ben Protestanten fo viel Genuge gescheben, als mur immer bie, ben Beisisern biefes Gerichtsbofes boch nicht unbedingt zu verfagende Gerechtigkeit gestattete. und überhaupt unverkennbar, bag ber Raifer, um bie Bartnadigfeit ber Dopofition zu begutigen, ihr fur ben Augenblick meit mehr als bem nachgiebigern, obwohl bie Mebrheit ausmachenben fatholischen Reichstheile eingeraumt, und eigentlich ibr zu Gunften gesprochen batte. Auch fette nachber Cochlaus, ber nach Ed's am 8ten Rebruar 1543 erfolgtem Tode der wortführende Theologe unter ben Ratholischen war, in einer eigenen Schrift alle Rachtbeile aus einander, welche biefer Reichsabschied ber Rirche auflige, indem er die neue Partei mit ibr auf gleis den guß fete, und ihr ben rubigen Befit alles beffen beftatige, was fie fich auf Roften bes ben Ratholischen que fidnbigen Befiges und Rechtes jugeeignet babe. ohngeachtet waren auch bie Protestanten keineswegs befriediat. Bie sorgfältig auch bei Abfassung bes Reichsabschiebes jeber Ausbruck abgewogen, ja obwohl ibnen ber gange Inbalt vorber gur Beiftimmung mitgetheilt worden mar, bennoch blieb in ihnen ein Diffgefühl übrig, bag bie Trennung, in welcher fie fich bes

<sup>\*)</sup> E. 33. XVII. S. 1198—1258.

funben, als eine folde bezeichnet, und manchertei nabes und fernes Unglud baraus abgeleitet mar. Se meniger fie felbft urfprunglich eine neue Secte fliften gewollt . ie bestimmter fie gegen bas Varteiens und Rottenmelen fich vielfach erklart, und je zuverfichtlicher fie eine Reform ber gesammten Rirche zu bemirten gehofft hatten. befto ents ichiebener mar ihr Bibermille, nachbem bie Sache in eine Spaltung ausgegangen, fie mit biefem Namen nennen Auch leate bas biftorische Element ber Berfaffungen. Rechte und Berkommniffe, als feit fo vielen Sahrbunberten mit ben Rormen und Borffellungen bes alten Rirdenthums veridmolgen, ben Gegnern bes letstern überall Anftoffe und Aergerniffe in ben Beg. galt zwar in Rom felbst bie Cibesformel: Bei Gott und feinen beiligen Evangelien \*); in Deutschland aber war es feit ben Rrantischen Beiten ber Sitte, bei Gott und bei ben Beiligen zu ichworen, und bie golbne Bulle batte gerade biefe Kormel ausbrudlich fur ben von ben Rurfurften au leistenben Gib porgefcbrieben. Da bie Protestanten bie lebtere vermarfen . lief ber Reichsabschied ihnen au Gefallen beibe Kormeln bei Bereibung ber Beifiger bes Rammergerichts frei, fugte aber, um bas Reichsgrundgefet nicht zu beeintrachtigen, die Borte bingu: "Unabbruchig ber golbnen Bulle." Aus bem allen erwuchs wiederum eine Protestation gegen mehrere Punkte bes Reichsabschiebes, welche bie Gachfischen und Beffischen Gesandten am 11ten Juny, am Tage vor ber Publifa: tion, ben vermittelnden Kurfürsten von der Pfalz und von Brandenburg übergaben \*\*), eine Sandlung, welche

<sup>\*)</sup> In bem Pontificale Romanum Clementis VIII. Parisiis 1665, finbet fich feine andere als bie: Per Deum amnipotentem et sancta Dei Evangelia.

<sup>\*\*)</sup> Seckendorf III. p. 476.

unter ben hamaligen Umffanben mehr von Sarfnadig-Leit als von Entichlaffenheit zeugte.

Der Raifer befummerte fich um biefe fleinliche Dras teffation nicht : fonbern eilte, ben Relbaug gegen Arant-Bergebens batte Ronig Franz alle reich zu eröffnen. Mittel versucht . um die Theilnahme bes Reichs an biefem Kriege zu bintertreiben, und im Rebrugr eine glangenbe Gefanbtichaft, ben Karbingl Du Bellan, Bifchof von Paris, an ber Spige, an die Reichsftanbe abgeordnet. Bon Nancy aus fertigte biefelbe einen Staatsboten nach Speier ab. um bei bem Reichstage Genehmigung und Sicherheit für ihre Unfunft zu ermirten. Diefer Staates bote murbe aber nicht vor ben Raifer gelaffen, fonbern unter icharfen Bermeifen über bas volferrechtsmibrige. frech unternommene Wagniß feiner Unfunft angewiesen. in feiner Berberge zu bleiben, und erhielt am vierten Tage von Granvella in febr rauben Worten ben Befehl. ben Boben bes Reichs, beffen Feind fein Konig fen, que genblicklich zu raumen und ja nicht wieber zu kommen. Much eine Rurftin von Lothringen, eine Richte bes Rais fers, welche nach Speier kam, und ihren Dheim mit Thranen flebte, bie Gefandten zuzulaffen, erreichte ihren 3med nicht. Die Gefandten ichickten bierauf bie Rebe. welche fie an den Raiser und an die Reichsverlammlung hatten halten wollen \*). In dieser Rebe wurden querft bem Raiser bie Gutthaten vorgeworfen, bie er auf seiner Reise burch Frankreich genoffen; bann murbe ber Ronia

<sup>\*)</sup> Oratio de sententia Christianissimi Regis scripta ad serenissimos ect. universos Sacri Imperii Ordines Spirae conventum agentes. Paris ex officina Roberti Stephani 1544. Abgebrudt nebst vielen anbern, bie Berhanblungen mit Frankreig betressenden Actensiden in Struyii R. G. Scriptoribus III. p. 425.

gegen bie Anflage, baf er im Bunbniffe mit ben Zarten flebe, gerechtfertigt. "Er babe mit ben Zurten fein eigentliches Bunbnif, fonbern nur Bertrage fur ben Sanbel und ben offentlichen Ariebftanb, aleich ben Benebis gern. Dolen und anberen drifflichen Bolfern. aber auch ein formliches Bunbnif porbanben mare. fo wurde man ibm baraus feinen Borwurf machen tonnen. ba auch Abraham und David, Salomo, Phineas, bie Rinber bes Tobias, bie Maccabaer und nach biefen bie Raifer Honorius, Conftantin, Theodofius II., Juftis nian. Leo, Ariebrich ber Erfte und Kriebrich ber 3weite. Bulfe von Bolfern verschiebener Religion angenommen. Kriedrich ber 3meite, ben bie Danfte aus Italien vertrieben, fep auf ben Schultern ber Saracenen babin que Die Reichsflanbe murben fich erråckaetragen worben. innern, wie oft ihnen ber Ronig feine guten Dienfte angeboten, feitbem bie Zurten in Folge innerer Sanbel, welche über bie herrschaft Ungarns entstanden und ben Deutschen fremb fenen, in biefes ganb gerufen, und nachber burch ben Afrifanischen Krieg bes Raifers noch mehr gereizt worben feven. Dag eine Turfische Alotte unter bem Barbaroffa in bas Ligustifche Deer gekommen, und fich bei berfelben ein Frangbfifcher Offigier befunden, sey bem Ronige nicht beizumeffen, ba biefer Offizier auf feiner Rudreife von Constantinopel, wo er bei ber Gesanbtichaft gestanben, an bie Turfische Rlotte fich angefchloffen habe, um beren Anführer von Berbeerung ber driftlichen Ruffenlanber und Stabte abzuhalten. Barbaroffa habe ben Anbreas Doria auffuchen und betrie gen wollen; ba ibm bies nicht gelungen, habe er auf eigene Sand Nizza belagert. Betrübt fen allerbings ber Buftant ber Chriftenbeit und febr schmerzlich fur ben Konia. Der Kriebe konne aber nur baburch bergeftellt

werben, baß ber Kalfer bas, was bem Könige mit bem beften Rechte gehote, herausgebe. Wenn bies gefchehen, werbe ber König keine Dube und Koften sparen, um ben Reichsftanben zur Abwehr jebes feinblichen Angriffes Beistand zu leiften."

Diese ziemlich fablen Entidulbigungen vermochten aber ben Ginbrud, ben bie offentunbige Berbinbung bes Ronige mit ben Zurfen bervorgebracht batte, nicht au bebeben. Roch übler als biefe Berbindung wirkte auf bie Schmalkalbner bie graufame Berfolgung, welche ber Ronig gegen ihre Glaubensgenoffen in Frankreich ausübte, um ben Papft bei guter Laune au erbalten, und bie Untlagen bes Raifers gegen feine Rechtglaubigfeit gu wiberlegen. Die Empfindlichkeit ber Schmalkalbner über bieles Berfahren war vollkommen gerecht, und es zeugt für bie Aufrichtigfeit ihrer Gefinnungen, baß fie alle Berbinbungen mit bem Ronige abbrachen, und bem gegen . ibn erklarten Reichofriege obne allen Borbebalt beitraten; aber politisch klug handelten fie bierbei nicht, benn bas war allerbings leicht einzuseben, bag ihre Stellung gum Raifer viel bebenklicher und gefährlicher werben mußte, wenn berfelbe biefen Gegner gur Rube gu bringen im Stande mar. In ihrer politischen Gutherzigkeit vermit= telten fie bamals ben Frieben bes Raifers mit bem Ronige von Danemart, ber ein Bunbesgenoffe Frankreichs gewesen war, und fich burch einen am 23ften Dai 1544 ju Speier abgeschlognen Bertrag verpflichtete, biefem Bunbniffe zu entfagen. Auch ber Konig Guffar von Schweben wurde in ben Frieden mit eingeschloffen, wos fern er bie Ratification bem Raifer ober ber Statthafterin ber Nieberlanbe innerhalb fechs Monaten einfchicken wurde. Go unbebeutend erfchien bamals bie Schwebis

iche Krane, und wer geweissget hatte, baß ein Sahrhundert später der Kanzler berselben über Deutschland ichalten, und sich von Reichsfürsten bei Tische auswarten lassen wurde, ware als ein Thor verlacht worden.

Im Juny 1544 eroffnete ber Kaifer mit einem Beere, beffen Starte fich auf funfziatausend Mann belief, burch bie Eroberung von Luremburg, Commerce und Ligny ben Relbaug, und brang au Anfange bes July in bie Champagne vor. Raft zu gleicher Beit lanbete fein Bunbesgenoffe, ber Ronig Beinrich von England, bei Es mar verabrebet, baß fie beibe, ohne fich mit Belagerungen aufzuhalten, gerabe auf Paris losge= hen, und ben Konig Rranz zu einer Entscheibungs= schlacht nothigen wollten. Als es aber zur Sache fam. murbe es im faiserlichen Hauptquartier für allzu gefahrfahrlich gehalten, St. Difier an ber Marne in ben Sanben bes Reinbes ju laffen; nicht minber wollte R. Beinrich die Gelegenheit, wo die Picardie und Normandie von Truppen entblogt war, benuben, um Montreuil und Boulogne ju erobern. Rach fechswochentlicher Belagerung ergab fich St. Difier, und ber Raifer brach nach Bitry auf; aber R. Beinrich lag noch immer por Bouloane, und erklarte, bag er nicht eber als bis biefe Stadt fich ergeben, vorruden fonne. Berbruß über bieles Betragen bes Bunbesgenoffen, Mangel an Lebensmitteln in bem verbeerten gande, und Abneigung vor Bagniffen. welche Alles aufa Spiel fegen, machte, baß ber Raifer bamals eine Friedensunterbandlung, welche ihm A. Frank burch ben Dominikaner Gabriel Guzman, einen gebore nen Spanier, antragen ließ, nicht zurückwies, sonbern ben Granvella und ben Bicekonig von Sicilien, Kerbinand von Gonzaga, bevollmächtigte, mit Frangofischen

!

1

Unterbanblern gu Grefou in Laonnois aufammen au treten. Der Rrieg murbe amar inamifchen fortgefebt, und ber Raifer brang, mabrent bie Minifter unterbanbelten. bis Chateau Thierry, amei Tagemarice von Paris, vor, fo baff in biefer Smubtftabt alles in große Kurcht gerieth. und bie mobibabenben Ginmobner theils nach Orleans. theils nach Rouen flüchteten. Aber eben biefe Gefahr . beschleunigte ben Abschluß bes Rriebens, und am 18ten Sentember 1544 marb berfelbe zu Crefpp unterzeichnet. Beibe Rurften verpflichteten fich, ihren 3wift fabren au laffen, und einander zur Wieberberftellung ber alten Religion und ber Gintracht-in ber Rirche Beiftand zu leis ften, auch ben Rrieg gegen bie Turfen gemeinschaftlich Rrang entfagte feinen Unfpruchen auf Deas pel. Mailand, Klandern und Artois, Karl seinen Uns fpruchen auf Burgund. Um ben alten Streit wegen Mailand zu heben, murbe verabredet, bag bes Konigs ameiter Gobn, ber Bergog von Drleans, fich entweber mit bes Raifers altefter Tochter Marie, ober mit Ronia Rerbinanbs zweiter Tochter Anna, nach ber Entscheibung bes Raifers, vermablen, und im erstern Kalle bie Dies berlande, im zweiten Mailand erhalten folle. von biefen Puntten trat in Erfullung: benn Ronig Rrans bachte wohl nie im Ernfte baran, bem Raifer gur Bers ftellung ber Ginigkeit im Reiche behülflich zu fepn; aber auch bie gewiffe Aussicht, für feinen febr geliebten zweis ten Sohn entweder bie Nieberlande ober Mailand zu erwerben, ging ibm binnen Sahresfrift, nachbem fich ber Raifer gur Ueberlaffung Mailands entschieben hatte, auf eine bochft fcmergliche Beife, burch ben unerwarteten Tob bes Pringen verloren. Inbeg warb, ba Franzens Rraft burch Unfalle und forperliche Ericopfung gebros

then war, der Arieg zwischen ben beiben alten Rebensbublern seitbem nicht mehr erneuert. Der Kaiser behielt baher von vieser Seite freie Hand für die Angelegenheiten bes Beichs, und dies machte den Friedert zu Erespy zu einem für Deutschland sehr folgenreichen Ereignis.

## Funfzehntes Rapitel.

Die Aunde von dem ploglichen Friedensschlusse brachte unter den Protestanten eine dumpse Bestürzung hervor. Bon mehrern Seiten wurde ihnen zugetragen, wie alles ein zu ihrem Berberden gesponnenes Pfassenwerk sey, wie man in Rom, in Italien frohlode\*), und wie der Kaisser im Berein mit dem Papste und allenfalls mit dem Kosninge von Frankreich nun nächstens über sie herfallen werde. Dem Aurfürsten, der dem letztern niemals viel Guteszugetraut hatte, erweckte der in dem Friedens Instrusmente gedrauchte Ausdruck, der Kaiser schließe den Friesden sür sich und bes Reichs gehors am e Aurfürsten, Kürsten und Stände, den Argwohn, daß in dem Worte: gahors am e, ein ihm und seinen Bundesgenossen verssschaftlicher Sinn stede, — ein Argwohn, welcher sur bier Art, wie er selbst sein Berhältniß zum Kaiser beurtheilse,

<sup>\*)</sup> Die Pfassen fangen an zu gumpen, schrieb ber Stabtschreiber von Augeburg, George Frohlich, an ben Sachsich n hof. Sockendorf p. 497.

febr bezeichnend mar. Gelbft vom Baierichen Sofe, wells der zwischen Gifer fur ben alten Glauben und zwischen bem Buniche ichmantte, bie Dacht bes Raifers und Rer= binanbs burch bie Schmaltalbner fernerbin beschäftige ober gebemmt zu feben, gingen ibnen Mittbeilungen und Der Augsburgische Arat, Gereon Sai= Aufregungen au. ler ber icon früher als Unterhandler amifchen Seffen und Baiern gebraucht worben war, ichrieb an ben Lands arafen, wie er im October in Munchen gemesen, und wie bei einer Aubient, welche ihm Bergog Wilhelm ertheilt, ber Rangler Ed fich geaußert, bag es bebenklich für feinen Beren fev, auf ben Reichstag zu kommen. Sollte er bem Raifer in allen Dingen willfabren, um bas liebe Rind zu werden, so bringe er fich selbst und bie Deutsche Ration unter bas Jod; folle er zur Ehre und Boblfahrt berfelben reben, fo erlange er nichts als Unanabe und Gefabr. Der Raifer werbe auf bem Reichs-Hierauf habe Ed fich au tage gewaltig tyrannifiren. bem Bergoge gewendet und gefagt: "Berr, wer Guer Rurftlichen Gnaben in bie Ohren blaft, bag Ed foll ftill fiben , bis bie Lutherischen unterbrudt senn werben , ber thut untreulich ; benn murben bie Entherischen vertrieben. so wurde bie Deutsche Nation um so viel schwächer und Guer Rurftliche Gnaben ber allernachfte und erfte fenn. ben man unterbrudte: benn fo wenig man zu Augsburg. fo man bort plunbern follte, bes Ruggers Saus vericos nen, und ber armen Leute Baufer besuchen wurde, fo menig murbe man Euer Aurfiliche Onabe verschonen." Reiter babe ber Kangler fich ausgelaffen : "Unter bem Bertrage zwischen bem Raiser und bem Ronige von Rrankreich mochten wohl allerlei beimliche Conditionen flecken; ber Papst werbe auch wohl ein Concilium anordnen; als lein es fen nicht ju glauben, bag biefes jur Ginigkeit fuhren werbe. Es warben solche Mittel und Wege vorgesschlagen werben, welche weber ben Lutheranern noch ben Katholischen angenehm seyn könnten. Der Kaiser werbe einen Glauben vorschlagen, aber nur barum, bamit die Deutsche Ration um so weniger mit einander einig werde, und er um so eher Gelegenheit erhalte, sie zu verderben. Es möchte besser senn, daß die Katholischen zu den Lutherrischen träten, und sich alle sur Lutherisch erklärten; sonst sey desorgen, daß, wenn diese unterdeckt maren, sie zunächst an die Reihe kämen. Gewiß wäre ein Bunduss zwischen Sachsen, hessen und Baiern sehr wünsschenswerth \*)."

Das Miktrauen ber Droteffanten gegen Baiern mar au groß und zu gerecht, als baf fie auf einen folden Untrag batten eingehen wollen, auch war es mit bemfelben wohl nicht ernftlich gemeint, wenn gleich Ect nichts Unwahres ober Erheucheltes, sonbern bie rein politische Anficht ber Sache vortrug, Die im Streite ber Borftele lungen einen Augenblick por ber kirchlichen in ben Bors becarund trat. Inden wurden burch alle biefe Buffufferungen die Besoranisse ber Protestanten gesteigert, jehoch nicht zu kubnen Entschiuffen . fonbern zu einer ganz uns erwarteten Nachgiebigfeit. Relandthon marb angewies fen, ben Reformations : Entwurf, welcher nach einer Beftimmung bes Speierschen Abschiebes bem nachften Reichstage vorgelegt werben follte, aufzuseben, und er that dies in einer Beife, bie unter andern Umftanben fowerlich auf die Unterschrift Luthers und ber übrigen Amtsgenossen, und noch weniger auf die Billigung bes Aurfürsten und bes Rangiers Brud an rechnen gehabt

<sup>\*)</sup> Stumpf's politische Geschichte von Baiern Ah. I. Abth. 2. S. 263. Seckendorf p. 496.

baben murbe \*). Rechte driffliche Airchenregienung beflebt, beifit es in biefer "Bittenbergiden Reformation." (fo war ber Auffat genannt), in fimf Studen. Erftlich in rechter reiner Lehre, Die Gott bet Rirchen gegeben. geoffenbart und befohlen; aweitens im rechten Braeech ber Sacramente; brittens in ber Erhaltung bes Prebiats amts und bes Geborfams degen bie Geelforger; viertens in ber Erhaltung rechter Bucht burch bie geiftliche Ges richtsbarteit; funftens in Erbattung notbiger Stubien und Schulen; fechitens in leiblichem Schute und giemlis der Unterhaltung. Sinfichtlich ber Lebre murbe bemertt, es feven in ben letten Beiten oft Reformationen vorgenommen, aber von ben vornehmen Artikeln ber cotifilis den Lebre wenig gebandelt worben, abwohl es am Zage fen . bag viele Digbrauche jur Berbuntelung bes Evangeliums eingeriffen. Rachbem bie Bertbeibiger biefer Mißbrauche vor einigen Sahren Urfache gegeben, bie Errs thumer au ftrafen, babe Gott Gnabe gegeben, baff in biefen Strafen bie Lebre bes Epangeliums in vielen Stuts fen erklart und bavon bem Raifer zu Augsburg eine Confeffinn überreicht morben. "Bir zweifeln ganz nicht. biefelbige unfere Rirchenlebre fen gewißlich bie emige. einige, gleichlautende, Bebre ber mahrhaftigen fatholis fchen Rirche Gottes." Darauf murben bie in Arage des kommenen Lebrartikel bergestalt vorgetragen, baß tein Unbefangener fernerbin einen Grund gur Rirchenfpaltung darin wahrnebmen konnte. Rur bei ber Meffe, bei ber Berehrung ber Beiligen und beim Cheftanbe ber Drieftet maren bie alten Streitvunfte bemerkbar gemacht, und bas Berbot bes lettern gerabezu als schanblich und schablich

<sup>\*)</sup> Deutsch in Supriane Ruslichen Reformations - Urtunden II. S. 410, 2. B. XVII. S. 1422.

. Es fen vor Augen und bekannt in ben Sie forien . baf biefes Berbot große Unzucht, Bergweifes lung und ewige Berbammnis vieler bunberttaufenb Mens ichen perurfacht. An berfelben fenen ichulbig bie Regenten bie foldes Berbot gemacht, bewilligt, und baffelbe Es fen auch ferner bie gemeine Rothburft Denn fo man bas Cheverbot ber Rirchen zu bebenfen. nicht abthue, merben bie Rirchen nicht Seelforger und Prebiger baben. Gottesfürchtige Leute mieben ben Pries ferstand besmegen, baß fie ibr Gewissen nicht mit biefem Berbot und ben Gunben, bie es bringe, belaben molle ten, wie man wiffe, bag gurflen, Grafen und Eble ihre Ranonifate verlaffen batten, um nicht in Unzucht gu Und geschehe bergleichen viel von geringen, boch gottebfürchtigen Versonen und guten Ropfen." Dagegen wurde im folgenden Kapitel, vom Predigtamt und bis Schöflichen Regiment, Die Rothwendigkeit bes Episcopats zugegeben und bas Berfprechen gethan, bag man ben gegenwärtigen Bischofen als Rirchen : Pralaten unterthan fenn wolle, wenn biefelben rechte Lebre und driffs lichen Brauch ber Sacramente pflanzen wollten. miffe, jebe Regierung bedurfe Guter und Unterhaltung vieler Personen. Sollten nun Bischofe seyn, Die auf anbere ein Auffeben batten, fo mußten fie auch Guter baben. Es fen mobl mabr, bag weltliche Regierung und Ueberfluß ber Guter ber geiftlichen Regierung und ben Stubien eine Berbinberung bringe, und fen por ber jebigen Beit von vielen geklagt worden, baf Bralaten ber Rirche mit weltlicher Regierung und Gutern ju viel ju Gleichwohl, ba bie Regiment und Guter thun batten. nun alfo geordnet feven und gottesfürchtige Bifchofe bies felben recht gebrauchen konnten, laffe man biefe Dronung. wie fie bermalen fep. "Arm feyn, fep nicht Beiligkeit. II. 285. 22

reich fenn, fen auch nicht Gunbe. Beltliche Berrichaft baben, fen nicht Gunbe, obgleich ichmer fen, qualeich meltliche und geiffliche Regierung zu tragen. Doch babe ein gottesfürchtiger Bifchof fich recht barein ichiden gefonnt, wie David, Exechias, Conftantinus, Theobofius und jesund viel weltliche herren zugleich ihrer weltlichen Regierung warten, und bennoch ein ziemlich Auffeben auf bie Rirchen haben." hiernach follten bie Bis fchofe ihr ganges bisheriges Anfeben und ihre Surisbiction, bas Orbinationsrecht über alle Prebiger, bie ges fetgebenbe Dacht in allen außern gottesbienflichen Un= ordnungen und Ceremonien behalten, und burch die ihnen beizugebenben Confistorien und Gerichte bie Chefachen entscheiben, besgleichen aller berjenigen Ralle fich annebmen, beren bie weltliche Obrigkeit nicht achten wolle. als: fo einer falfche Lehre vorgebe, bie driftliche Religion und die Sacramente verachte, in einem Jahre nicht beichte ober communicire, an bem Pfarrherrn ober andern Kirchenbiener Gewalt und Frevel übe, ein unzuchtig Weib bei fich halte, bes Chebruchs berüchtigt werbe. Bucher treibe; ferner, wenn junge Leute Trop gegen ihre Eltern und Bormunder übten, und ihre verbotenen Spiele ober In diesen Kallen folls Saufereien nicht laffen wollten. ten bie Richter auf Ercommunication erkennen, bas Urtheil in ber Pfarre, babin ber Thater gebore, verfunbigt und angeschlagen und bie Leute vermahnt werben. einen folden nicht zur Taufe und zu driftlichen Gefellichaften zu ziehen. Den Rapiteln follten ihre bisberigen Borrechte und Guter. ihre Verfassungen und Areibeiten. auch bas Bahlrecht ber Bischofe verbleiben. seber über bie Lehre sollten bie Bischofe besonders auten Fleiß anwenden, baf bie Universitäten und Particulats Schulen recht besiellet und versorget murben, und ihre

Mufficht auch auf die Disciplin erstrecken, mit deren bisheriger Handhabung der gute Melanchthon sehr unzufrieden war. Es ware hoch von Nothen, hieß es, daß geistliche und weltliche Obrigkeit die Studien und die Bucht der Jugend sich ließen besser besohlen senn, daß das junge Bolk nicht so wild auswüchse, und in dem freien unordentlichen Wesen lebte, wie jehund leider in Universitäten zu sehen, wo sie lebten wie mussige, muthwillige Landsknechte, und die Jugend nicht allein nicht zu geistlichen Uedungen gehalten werde, sondern auch weltlicher Tugenden wenig achte, daher dieselbe in eine ernstere Jucht gebracht und zu christlichen Uedungen gewohnt werden musse.

Ganz anders lautete ein Reformations : Entwurf. melden zu berfelben Beit Bucer von Strafburg aus bei In bemfelben murbe getas bem Rurfürsten einreichte. belt, baf bie Evangelischen fich auf ben bisberigen Reiches tagen immer nur als Angeflagte verhalten, und ben Geas nern bas Umt ber Rlager und Richter überlaffen batten. Sie follten bie von ihnen erkannte Bahrheit auch bei anbern, ohne Aurcht vor Saf und Gefahren, beschüben und aufrecht erhalten, fie felbft follten im Ramen ber Rirche als Unklager bes vornehmen Rlerus auftreten, und bie Nothwenbigfeit einer General : Reformation beweisen. Benn bies geschehen, mußten fie formlich in Untrag bringen, bag ber Raifer mit ben Stanben bie angemeße nen Maagregeln treffe, eine Commiffion gur Ermaguna und Bestimmung ber firchlichen Berbaltnisse niebersete. und burch biefelbe ermitteln laffe, mas von bem bermas ligen Stande beibehalten werben tonne, mas abgeschafft werben muffe, um bann fofort zu Berte zu ichreiten, und' bie Bischofe zur Erfüllung ihrer Obliegenheiten anzuhalten. Seit feche Sahrhunderten batten fich biefelben bie Berr-

icoft über bie Rirche quaeeianet, aber bie Diffbrauche nicht abgestellt. fonbern gebäuft. Das zu Regensburg erlafine Defret megen ber bon ben Bischofen zu bemertfelligenben Reformation fev von keinem berfelben. als non bem Erzbischofe zu Coln und von bem Bischofe 212 Minfter, befolgt morben, und beibe bafur pon ihrer Geiff= lichkeit in die größten Berbrieflichkeiten und Gefahren ge= bracht worben. Das gange Rirchenwesen muffe auf einen feiner Bestimmung und ben Mussprücken ber Schrift, wie ben Rorberungen ber Rirchenvater, angemegnen Auß gefent, von ben Bischofen eine rechte Verwaltung und Anfficht geführt, von ben Predigern und Lebrern Gintracht und Ginigkeit in ben Sauptstuden gehegt, in Rebenfaden aber mit Deinungsverschiebenheiten gegenseitige In allem, mas man in ben Nachficht geubt werben. Rirchen lefe, finge und auslege, folle bas allein gefucht und geschafft werben, baß bie Leute gelehrt, angeführt und gebracht werben immer zu mehrer Erkenntnif und Rurcht Gottes und feiner beiligen Gebote. ju fcharferem Rublen. Reu und Leid ihrer Gunben, und zu fteiferm Glauben an Christum, als burch beffen einiges Berbienft mir Bergeihung ber Gunben, bie Gnabe und gottliche Rind = und Erbichaft haben, mit und bei welchem Glauben fich aus Mirtung bes beiligen Geiftes allemege finbe. fo fern es ein mahrer lebendiger Glaube fen, ein feliges Absterben aller bofen Lufte und Begierben, Beiligung an Leib und Seel, ein freies und beftanbiges Betennen und Grofmachen gottlichen Namens, auch eine mabre und reine Liebe zu bem Rachften, fein Beil und Boblfahrt in allem und mit allem, bas wir find, haben und vermogen, ju forbern, und auch neben bem allen. eine ffeife beharrende Gebulb alles besten, mas uns ber herr auferlegt, bas werbe uns von ihm auferlegt, zur Bucht

von der Sanden wegen, oder zur Bewährung, ihn damit herrlich zu machen und seinen Namen zu heiligen mit fröhlicher Hoffnung und sicherer Erwartung der vollskommnen Ertösung und Erneuerung unsers Leibes und Seelen in das ewige und himmlische Leben. Hierzu, daß in dem Menschen immer wachse, zunehme und stärzter werbe der Glaube an Christum mit aller Gottseligkeit, daß wir also gänzlich in Christo leben und er in uns, daß alles unser Thum und Lassen biene zu dem Preise Gottes und Heile des Nächsten, solles Auskrigen der Schrift, alles Lehren, alles Strasen und Vermahnen, alles Schrekten und Erdsten in den Kirchen gerichtet seyn und wirktlich dienen, und mit nichten zu erhöhen das Ansehen oder zeitlichen Genich der Menschen oder einiger Creaturen\*).

Es ift taum zu vertennen , baf bie Bucerichen Borichlage bie zwedmäßigern waren, wenn bie Rirchenverbefferung fraftig burchgefett und bas von Luther begonnene Unternehmen aus bem Buftanbe von Salbheit und Bereinzelung, in welchen es burch bie Beidrankung auf einen Theil ber Reichoftanbe gerathen mar, herausgerif= fen werben follte. Ein Antrag an ben Raifer und an bas Reich, bie Reformation im Großen und Gangen werkthatia in die Sand ju nehmen, mußte ju einer Entfcheibung führen. Aber gerade biefe murbe jest am Rurfürstlichen Sofe gescheut, baber bort ber Buceriche Ent= wurf ganglich miffiel. Der Rurfurft bemertte, es beburfe ber Unklage gegen ben zeitherigen Rirchenftanb nicht, ba guther genug gegen benfelben geeifert, ers wog aber nicht, bag alle Predigten und Alugidriften Luther's bem Raifer und bem Reich feine Berbinbliche feit auflegten, von benfelben Renntniß zu nehmen

<sup>\*)</sup> Seckendorf p. 589.

geschweige zu einer Amtsbanblung zu schreiten. mertte ferner, bag burch eine bergleichen Anklage por Raifer und Reich biefe zu Richtern in geiftlichen Sachen gemacht, und die Evangelischen in den Kall gesett werben murben, fich bann felbft ben Ausspruch berfelben. auch wenn er ibnen nachtheilig fenn follte, gefallen gu laffen, eine Bemerkung, in welcher ber Rurfurft unermartet genug mit ber Anficht bes Papftes über bie geiftlis den Reichsverbandlungen ausammentraf. Der Kaneler Brud, bem ber Rurfurft beibe Entwurfe zur Begutachs tung augeschickt hatte, ftimmte begreiflicher Beise bem Urtheile bes Gebieters bei, und fuate noch bingu, es fen an bem Bucerichen Entwurfe zu migbilligen, bag ben Evangelischen, welche bie Rirche verbeffern wollten, Arommigkeit und Beiligung zur Pflicht gemacht fen, als ob fie teine Menschen maren, die ihre Rebler batten. Arommigfeit und Beiligung konnten freilich nicht genug empfoblen und geforbert werben, ber Buceriche Entwurf fen aber zu bochfahrenb. Menn nur von benen eine Reformation geforbert ober ausgeführt werben konne, welche vorber selbst ihr Leben vollständig gebessert hatten, so werbe man spat ober niemals zu berfelben gelangen konnen \*). So weit baber auch bie Melanchthoniche Schrift binter ber Bucerichen gurudftanb, fo murbe boch bie erftere gebilligt, und ben Bittenbergern vom Rangler as fdrieben: "Melanchthon folle biefelbe ins Lateinische überfeben; fie fen toftlich und aut, und werbe ben Stanben in aller Welt einen großen Glimpf machen, so baß ber Papst und die Bischofe, wenn fie auf bem Concil eine andre Reformation porbringen murben, nichts als Sunbe, Schande, Sohn und Svott und weitere Bers

<sup>\*)</sup> Seckendorf p. 543.

achtung erlangen und davon tragen warden." Aber schon die Hessischen Theologen fanden es in dem vom Sächsischen Kanzler so gerühmten Meisterwerke dußerst bebenklich, daß dasselbe die Bestellung der Kirchenamter und die Entscheidung über die Ehesachen an die Bischse zurückgeben wolle, und der Landgraf schried darüber dem Kursussten: "Die Pfarrer unter die Bischsse geben, sep eben so gut, als das Lamm unter den Wolf. Doch wenn es den andern gefalle, wolle auch er beistimmen, aber mit der Bedingung, daß die Fürsten und Obrigkeiten einschreiten dürsten, wenn die Bischsse Etwas gegen den wahren Sinn des Evangeliums einsühren, ihr Amt verssäumen, oder dem Volke wiederum Menschensatungen ausbringen sollten \*)."

Gleichzeitig mit Melanchthon und Bucer war, im Auftrage des Kaisers, der Bischof von Hildesheim, Baslentin von Teutleben, mit Ausarbeitung eines solchen Reformations Entwurfes beschäftigt. Dieser fiel zwar hinsichtlich der Kirchenversassung ganz nach den strengsten Grundsäten der Römischen Curie aus, fand jedoch hinssichtlich der Lehre die meisten Behauptungen der Augsburgischen Confession mit dem Lehrbegriff der katholischen Kirche vereindar, und wollte auch den kaienkelch und die Priesterehe nicht unbedingt verworfen haben, sondern biese Punkte zu einem Gegenstande der Erwägungen des Conciliums machen \*\*).

Aber während so viele Muhe verwendet wurde, bem Speierschen Reichsabschiede Genüge zu thun, wurden zwei, vom 24sten August 1544 batirte Schreiben bes

Seckendorf p, 539.

<sup>\*\*)</sup> Ein Auszug aus biefem Entwurfe findet sich bei Seckendorf p. 547 - 551.

Dauftes an ben Raifer verbreitet, in welchen biefer Reiches abicbied als ein bochft ftraffiches Erzeugnif verfebrter Grunbfate behandelt, und bem Raifer in einer berben Strafprediat bas Unrecht vorgehalten marb, beffen er fich burch feine Cinmenaung in bie firchlichen Angelegenbei ten. nach bem zu Rom geltenben Gefichtsvuntte, schulbig acmacht batte\*). Rachbem ber Papft erfeben, mas zu Speier beschlossen worben, gestatte ibm weber feine vaterliche Liebe jum Raifer, noch bas von Gott burch Chriffum ibm übertragene Umt, barüber zu schweigen, ig es zwinge ibn au reben bas Beisviel bes gottlichen Bornes gegen ben Sobenpriefter Eli, über welchen, weil er gegen feine Sobne allgu gelinde gewefen, und ihren Reblern ftrafbare Rachficht erwiesen, ein ichweres Gericht Gottes ers Es feven in Speier Dinge beschloffen worben. beren Ausführung ben Raifer nicht allein in gewiffe Gees lengefahr fturgen, sondern auch ben Krieben ber Kirche ganalich gerfioren werbe. Das erfte Grundgefet ber Rirche, nach welchem bas Urtheil über alle fie betreffenben Streitiakeiten nur von bem beiligen Stuble eingebolt und ohne benfelben nichts beschlossen werben burfe, fen unbeachtet geblieben, und ein national = Concil, ein Reichstag, zur Entscheidung bes über bie Religion aus: gebrochenen 3miftes angefest worben, als ob ber Stubl aar nicht vorhanden mare, bem alle gottliche und menfchs tiche Rechte, mit Buftimmung fo vieler Sabrhunderte, bie

<sup>\*)</sup> Formlich abgesandt an den Kaiser wurde nur das eine, gemäßigtere, welches Sleidan (libr. XVI.) und Pallavicini
(libr. V. c. 5.) mitgetheilt haben. Das zweite, stärtere,
am päpstlichen hofe nicht genehmigte, aber auch nicht gänze
lich unterdrückte, sindet sich bei Raynald (ad an. 1544.
n. 7.) und aus diesem bei Sackendork (III. p. 479.).
Deutsch in L. B. XVII. E. 1258.

Macht. Concilien auszuschreiben . Abertragen batten. Mber noch Anderes und febr vieles mehr fen in ben Schluffen bes Reichstages sowohl wider die Religion als wider bie gesetliche Ordnung. Laien, ja Laien von allerlei Art und Deifter ber graften Rebereien, batten gerichtet über geiftliche Dinge. Schluffe gefaßt über bie Guter ber Rirche und beren funftige Beftimmung; Leute, welche im Bann und burch bes Raifers eigene Chiete perurtheilt fenen. batten in feiner Gegenwart auf ihrem alten Dlabe gefeffen und follten funftig zu Gericht fiben über bie Rirche. Reinem Rational . Concil, fonbern bem Rachfolger Detri tomme bies zu, ba zu Niemanben als zu Petro gefagt morben fen: "Ich babe fur bich gebeten, bag bein Glaube nicht aufhore, und wenn bu bereinft befehret bift, fo ftarfe beine Bruber!" Bober nehme ber Raifer bie Macht, etwas wiber ben mabren Glauben fest zu feben ober zu genehmigen? Es gebühre ihm zu boren, nicht zu lebren; bas Angeordnete anzunehmen, nicht es zu unterfuchen; bie firchlichen Gefete mit bem Schwerbte 211 ichirmen, nicht Uebertretern und Emporern Borichub Richt ihm fen bie Sorge fur bie Seelen ber 211 leiften. Glaubigen übergeben, benn nicht zu bem Cafar, fonbern zu Petro babe Chriftus gefagt: Beibe meine Dies feven bie Anfangsgrunde bes Glaubens: mer biefe nicht miffe, konne nicht fur einen Sausgenoffen, fondern muffe fur einen Beind gehalten werben, ber bas Gigentbum Gottes an fich reife. Bobl fen en bes fannt. bag bie Ungeborfamen ibre Aufforderung an bie Rurften, fich auf ben Stuhl Gottes zu feben, mit bem Borgeben beschönigten, baß bie Priefterschaft ihre Pfliche ten verfaume, und bag folglich bie weltliche Dacht eine fcreiten muffe, um Orbnung in ben Rirchenfachen zu fiften. Aber eben bieburch werbe bie von Gott felbfi gas

fiftete Ordnung, nach welcher er bie Zemter feines Saus baltes vertheilt babe, umgestoßen, und wie Gott ein foldes Eingreifen, felbft wenn es in moblgemeinter 206= ficht geschebe, beurtheile, bas bezeuge ber plobliche End bes Ug, ben ber Berr folug, weil er bie Sand ausfredte, um bie burch bas Ausbeugen ber Bugochsen gum Ralle fich neigende Labe bes Bundes zu balten. Durch biefes Beispiel folle ber Raifer fich marnen laffen por benen . melde bie Berbefferung ber Kirche im Munbe führe ten, in ber Abficht, nicht an muthwillige Rinder, fonbern an bie Briefter bie Banbe zu legen. In eben biefe Brube fenen Korab. Datban und Abiram gefallen, bie es verbroffen, bag Giner allein im beiligen Bolfe gur Mirbe bes Sobenpriefterthums erhoben worden, und welche 211 Mose und Maron gesagt: Ihr machet's zu viel : benn bie ganze Gemeinde ift überall beilig und ber Berr ift unter ihnen; warum erhebt ihr Euch über bie Gemeinbe bes Berrn? (4. Mof. 16. 3.) Dies fen jum Borbilde geschehen und geschrieben gur Barnung, auf bag bie fpåtere Beit lerne, welche Chrerbietung fie bemjenigen Priefterthum fculbig fen, von welchem jenes Prieftertbum bes alten Bundes nur eine Sulle und ein Schatte geme-Alle Biberfacher beffelben hatten in ber Regel ein Schlechtes Ende genommen, und wenn Gott einige berfelben ungestraft laffe, so geschehe bies beshalb, bamit bie Menichen nicht bachten, es wurde tein aufunftiges Die bartefte Strafe unter allen fen . 30 Bericht fenn. meinen, baß man ungestraft gegen Gott fich auflebnen konne: folde alle wurden mit Blindheit geschlagen und in ihren verkehrten Sinn bahin gegeben, mas amar allen Gottlofen gemein, aber besonders an denen mabraunebmen fen, welche ben apostolischen Stuhl angegriffen und bie Ginbeit ber Rirche gerriffen batten. 3mei ganze

Balter, die ebemals berrlich geblüht und nun in die tieffte Schmach gefturgt worden, feven beffen ichreckenbe Beugen, bie Suben und bie Griechen. Erftere batten ben Berrn felber, bie andern feinen Stattbalter verschmabt. mofur nun beide geplagt und gezüchtiget murben. viel ichmerer merbe Ungehorfam und Wiberspenstigkeit an einem Raifer geftraft werben, ber von Borfabren berfamme, bie bem apostolischen Stuble ftets bie arofite Ehre ermiesen, und nicht geringere von bemfelben ems nfangen batten. Er folle an Conftantin ben Großen. ben Knecht Gottes und ben gludlichsten Raifer gebenten. ber als ihn bie Driefterschaft felbft ersucht, ibre Streis tigfeiten zu entscheiben , bies mit ben Borten gurudaes miefen : Gott bat euch zu Prieftern gefest und euch Macht gegeben, und ju richten, ihr aber tonnet von Menichen nicht gerichtet werben! Babricheinlich werbe er fagen. baß auch er bie Sache auf ein Concilium gestellt babe. Aber die beigefügte Bedingung, bag baffelbe in Deutschland gehalten werden folle, gestatte nicht, baffelbe für allgemein, für frei, fur driftlich zu achten. merbe pon einem National : Concil gesprochen ? Warum geschebe ber nach Tribent berufenen Bersammlung feine Erwähnung? Der Papft werbe es am Ende nicht abschlagen, wenn nur alles übrige driftlich mare, Diefelbe auch in Deutschland halten ju laffen; ber Raiser moge aber felbst aufeben, ob ein driftliches Concil in Gegenben ftatt finden konne, wo man ben Statthalter Christi fur ben Antichrift ausschreie, und nichts Chriftliches, als ben bloßen Namen, mehr bege."

Kart beantwortete biese Strafprebigt babin ; "Er habe ben Inhalt bes papstlichen Schreibens reiflich erwos gen, und werbe baffelbe zu gelegener Zeit ausführlich beantworten. Kur jest bemerke er nur, bag er zu bem

Ungemache, welches bie Chriftenbeit beimfuche. Feine Beranlassung gegeben und feinen Borfdub geleiftet, ja baff er bie außerfte Dube angewendet, bemfelben abaus belfen, wie foldes einem Raifer und einem tatbotifchen Rurften gebühre. Benn ein Jeber nach feinem Stanbe und Bermogen ein Gleiches gethan, fo murbe bie Lage ber Chriftenbeit eine andere fenn \*)." Diefe Erflarung mar ohne 3meifel aufrichtig: benn aus eigenem Antriebe murbe Rarl, nach ber gangen Stimmung feines Bemuths und nach ber Richtung feines Geiftes, nie Etwas ber bestehenben Rirchenverfaffung Buwiberlaufenbes unters nommen baben, und alles, mas in biefer Beife zu Regensburg und zu Speier geschehen, war ihm gewiß nicht au feiner Freude abgepreßt worben.

Wielleicht aber wurde er bas Schreiben bes Davfies mit größerer Empfindlichkeit aufgenommen haben, wenn nicht zu ber Beit, mo er baffelbe erhielt, ber Friede zu Creson bereits ben offentlichen Berhaltniffen eine gang anbere Geffalt gegeben batte. Der Papft beeilte fich nun. am 18ten November 1544 eine Bulle zu erlaffen, burch welche bas Concil wieber eroffnet, und ber Raifer, ber Ronig von Rranfreich und alle Fursten ber Chriftenbeit eingelaben murben, fich zu bemfelben entweber in Perfon ober burch Botichafter am nachsten Lataresonntage (13ten Mark) 1545 in Tribent einzufinden, bamit gur Beenbigung ber Streitigkeiten in ber Religion, zur Befferung ber Sitten ber Chriftenheit und zur Ausführung eines allgemeis nen Buges gegen bie Unglaubigen alles Erforberliche befte freier und ficherer berathen und beschloffen werben tonne. Abgesehen von bem Einbrucke, ben bas obige Schreiben auf ben Raifer gemacht baben tonnte, war es febr begreifs

<sup>\*)</sup> Pallavicini libr. V. c. 7. Seckendorf p. 494.

lich. baß ibm biefer Bea jum Biele angemegner und amedmakiger ericbien, als ber im Speierichen Reichsabfchiebe pon ibm ohne Theilnahme bes Debrtheils ber Reichsftanbe porlaufig angefette Reichstag, auf meldem in Ermangelung eines Concils Die Religionslache entichies ben werben follte. Indeg hatten fich bie Protestanten in ber letten Beit mehrmals gegen ein Concil erklart, welches ber Danft berufen und welchem berfelbe mittelbar ober uns mittelbar vorfiben murbe; es ließ fich baber leicht vorausfeben, baf über furt ober lang ein Zag ber Enticheibung eintreten merbe: benn ber Raifer batte feinen Grund, eine von ibm so vielfach geforberte Bersammlung jest, ba ber Papft fie ausschrieb, zu vermerfen, und nahm er berfelben fich an, fo konnte er nicht zugeben, bag bie Protestanten fich aus ihren Grunben entzogen. Much erkannten bies bie letteren vollkommen: aber anstatt burch biefe Uebergeu= gung fich zu Rathschluffen und Daagregeln bes Muths und ber Kraft bestimmen zu lassen, verblieben fie in ibs rer zeitherigen politischen Erschlaffung, ober berfanken eigentlich immer tiefer in bieselbe.

Die Sprungsebern, durch welche die ersten Bewesgungen der Resormation in Schwung gesetzt worden waren, stellten sich damals als abgenutzt dar. Luther war durch Alter und Krankheit, am meisten aber durch die zerstörenden Einwirkungen des Berdachts und herzstressen den Kummers, daß er überall von heimlichen Sacramenstirern umgeben sey, dis zur Unkenntlichkeit verändert. Der Schmalkaldische Bund, der sich einst zu einem zweisten Reiche gestalten zu wollen schien und seinen Schildkung über das neue Religionswesen gehalten hatte, ging seiner Ausschlung entgegen; kaum konnte der Kurfürst, durch die Gleichgültigkeit und die Klagen der Mitglieder auf das Höchste verstimmt, den Zeitpunkt erwarten, wo

berfelbe (im Rabre 1546) von felbft ablaufen follte. Das Bertrauen, meldes biefer Bund einfidken konnte, mufite auferst gering fenn, nachbem berfelbe ben Bergog pon Cleve Preis gegeben batte, fur ben Erzbischof von Coln nichts that, und bem Bifchofe von Dunfter, Dinben und Denabrud, ber fich jur Aufnahme melbete, im Rrubjabre 1544 bie Antwort ertbeilte: Die Aufnahme tonne ibm nur bann gewährt werben, wenn er fich vorber mit ben Domfaviteln und Stanben feiner Bisthumer über bie Ginführung ber Reformation geeinigt haben werbe \*)." Rein Wunder, bag einer ber angesebenften Rurften, melder bamals aus Ueberzeugung von ben Borgugen bes neuen Rirchenthums fich fur baffelbe ertlarte, ber Rurs fürst Friedrich von ber Pfal; \*\*), nach bem Beifpiele bes Rurfürsten Joachim von Branbenburg von bem Beitritte zu biefem Bunbe fich fern bielt.

Rursurft Johann Friedrich beunruhigte sich über die Gefahren nicht, welche diese Gestaltung der Dinge herbeizusuhnen schien; er hielt sich durch den unmittelbaren Schut, in welchen Gott das Evangelium genommen, als ganz treuer Bekenner desselben oder, was ihm als damit gleichbedeutend galt, der ungefälschten Lehre Luther's, für hinreichend gesichert. Der Landgraf hinges gen, dem dieses selsenserles Gottvertrauen sehlte, sahe sich nach irdischen Hülsen und Stützunkten um. Zuerst wiederholte er den schon früher gemachten Vorschlag, die Schweizer in ihr Bündniß zu ziehen; aber der Kurfürst wies

\*) Seckendorf p. 418.

<sup>\*\*)</sup> Derfelbe, ber als Pfalzgraf Friedrich bei ben frühern Reichs verhandlungen eine so bebeutende Rolle gespielt hatte. Der Tob seines Brubers, des Kurfürsten Ludwig, ber im Jahre 1544 auf dem Reichstage in Speier starb, ließ ihn zur Resgierung gelangen.

benfelben zurud, theils aus febr beareiflicher Rudficht auf Buther'n, ber eben bamale ben Sacramentstreit erneuers hatte, und die Schweizer in den tiefften Abarund ber Bolle verfluchte, theils aus eigener Abneigung gegen als Les, mas fich nicht unbebinat bem Buchstaben ber Eu-Der Landgraf richtete nun therischen Lebre unterwarf. beine Thatiafeit nach einer andern Seite, und bearbeitete feinen Gibam, ben Bergog Morig, fo gefchickt, bag biefer fich zu einer nabern Berbinbung mit ihm und bem Rurfurften behufs ber Sicherftellung bes evangelifchen Glaubens geneigt erklarte. Er glaubte gemiß, ber Rurfurf wurde auf biefe frobliche Melbung bie Sache mit beiben Sanben ergreifen, und mar baber nicht wenig erftaunt. als biefer ben Antrag mit gang nichtigen Ginwendungen ablebnte. Johann Friedrich fonnte fich über ben fleinlichen Groll gegen Moris nicht erbeben; er besorgte überdieß, in biefer Berbindung murben Schwiegervater und Gibam gegen ihn Partei machen, und er genothigt fenn, ihren Beftimmungen zu folgen. Er meinte baber, Moria konne ja lieber in ben Schmalfalbischen Bund treten, ober bie alten Sausvertrage zwischen Sachsen und Beffen von Neuem beschmbs ren, in welchen gegenseitige Bulfeleiftungen ausbebuna auch mußten vorher feine noch unerledigten Unforderungen an ben Bergog befriedigt werben. Landgraf ließ fich mit biefer Antwort, die fo gut als eine. Ablehnung war, nicht abfertigen, sonbern schrieb, ber: Rurfurft folle Tag und Drt bestimmen, an welchem biefe handlung, beren Bermittelung er übernehmen wolle. vorgenommen werben konne, erlangte aber nichts, als baß ber Rurfurft außerte, ber Prozeg muffe von einem Auftragal = Gericht entschieben werben. Philipp überzeuate fich nun wohl, daß nichts auszurichten fen, konnte fich aber nicht enthalten, bem Rurfurften über bie Urt.

wie er wegen seiner kleinlichen Sanbel mit bem Berzoge fein Land und seinen Glauben aufs Spiel sete, ganz unverholen die Bahrheit zu sagen \*).

In bieser Unlust zu Thaten und rettenden Entschlüssen seiten der Kurfürst und sein Kanzler all ihr Vertrauen auf Luther's fräftige Worte. "Wenn die Bosheit des Papstes in der Conciliensache noch weitere Fortschritte mache, schried Brück am 20sten Januar 1545 an den Kursürsten \*\*), werde Luther die Bindart ergreisen und weiblich zuhauen. Dazu habe er durch Gottes Inade einen höheren Geist als andere Menschen. Wenn derselbe über des Papstes Brief sich hermache, werde er alle darin enthaltenen Lügen ausbecken, und alle Welt übersühren, daß nicht die Evangelischen, sondern der Papst mit seis nen Kardinälen voll Rehereien stede."

In Folge bieses Anreizes schrieb bamals Luther eine Flugschrift unter bem Titel: Wiber bas Papstethum zu Rom, vom Teufel gestift \*\*\*), in welcher er alles, was er seit acht und zwanzig Jahren gegen Rom und bessen Priesterschaft gepredigt und gesschrieben hatte, an Maaßlosigkeit hinter sich ließ. Weister als Cicero gegen ben Antonius, setze Luther in bieser Philippica die Gesetze bes Anstandes bei Seite, und gesiel sich in Schmähworten, für welche es eigentlich keine Feber, viel weniger eine Druckerpresse geben sollte. Mitten unter biesen Ausbrüchen der Leidenschaft werden Züge von Ersschöpfung bemerkdar, die ein Gesühl des Bedauerns rege machen, daß der krankhaste Zustand des alten, von Kors

<sup>5)</sup> Seckendorf p. 571.

<sup>\*\*)</sup> Ebenbafelbft p. 586.

<sup>\*\*)</sup> E. 29, XVII. S. 1278-1421.

per = und Seelenleiden aller Art angegriffenen Mannes au einer folden Anftrengung aufgereist wurde \*).

\*) Es fellt biefer Schrift nicht an fraftlaen, bin und wieber launigen Stellen, s. B. S. 1881: Der anbre Goruch, ber ba foll bemeifen, bag ber Papft aus Bott tomme, ift biefer Rofe. 21. 16: Beibe meine Schafe! - Benn ich nun bie fragte: Bas haben benn bie anbern Apoftel alle, fonberlich St. Paul, geweibet? Da wird ber große - bes Papftefels vielleicht fas gen, baf fle Ratten, Daule und Laufe, ober, menn's aut mirb. Saue gemeibet haben, auf bag allein ber Manftefel ber Schafer und alle Apostel Saubirten bleiben." Auch ift befonbers ber britte Abidnitt: Db's mabr fen, bag ber Papft bas Romifche Reich von ben Griechen auf bie Deutschen gebracht babe, febr wohl gerathen. Im Gangen aber laft fich nicht in Abrebe fiellen, bağ mit biefem Buche Luther's Reinben eine ftarte Baffe in bie Sand aegeben marb. Mehrere Stellen find nur aus feiner bochft ungludlichen bamaligen Beiftesftime mung erflarbar. Der pfochologische Schluffel, wie er bagu tome men tonnte, fie nieber zu ichreiben, finbet fich in einem Abichnitte ber unter bem Ramen: Tifdreben, gefammelten Bergensergies finnaen und Selbfibetenntniffe. "Jest muß ich andre Gebanten nom Meufel leiben, benn er wirft mir oft fur: D. wie einen großen Saufen Leute baft bu verführet! Bisweilen traffet mid und macht mir wieber ein Berg ein ichlecht Bert in ber Unfedtung. Es fagte mit einmal mein Beichtvater, ba ich immer narrifche Gunben fur ibn brachte: Du bift ein Rart. Gott garnet nicht mit bir, fonbern bu gurneft mit ihm! Gin theuer großes und werthes Wort, bas er boch vor biefem Bichte bes Evangeliums fante! - Biewohl ich aber bas meif. boch werbe ich einen Tag wohl hunbertmal anbers gefinnt, miberftebe aber bem Teufel. Bumeilen balte ich ihm ben Dapft ffir und fage: Bas ift bein Dapft, wenn bu es gleich groß macheft, bag ich ibn feiern foll? Siehe, was bat et fur einen Grenel angerichtet, und bott noch beutiges Tages nicht auf. Miso halte ich mir fur Bergebung ber Gunben und Chriffinm. bem Satan aber werfe ich fur und ftelle ihm fut bie Rafe bes Papftes Greuel: fo ift benn ble Abominatio und bes Dame ftes Greuel fo groß, bas ich muthig barüber werbe, und be-II. 280. 23

kenne frei, daß bes Papftes Greuel, nach Christo, mein größeter Aroft ist. Darum sind das heillose Aropsen, die da sain, man solle den Papst nicht schelten. Rur slugs gescholeten und sonderlich, wenn dich der Teusel mit der Justisseztion ansicht. Der giftige Geist thut uns viel zu Leide. Weell wir aber die Lehre rein haben und behalten, soll er uns nicht schaden. Fällt aber die Lehre, so ist es mit uns gar aus." Tischreben XXVI. von Ansechungen. v. 59.

## Sechzehntes Rapitel.

Unterbeß mar mit bem Jahre 1545 ber Termin bes neuen, nach Worms bestimmten Reichstages berangetom= Rarl lag gichtfrant in Bruffel, und obngeachtet er bie Eroffnung bis in ben Dars verschob, mußte er endlich boch feinen Bruber ju biefem Geschäft bevollmachtigen: benn bas noch immer fortbauernbe Bedurfnif ber gegen bie Turken erforberlichen Bewilligungen verflattete feinen Aufschub. Um 24ften Mars 1545 eroffnete ber Romische Ronig ben Reichstag; es batten fich aber nur wenige Rurften in Verfon eingefunden. Antrag lautete in ber Hauptsache babin: "Der Raifer babe in Gemäßheit ber zu Speier gemachten Schluffe einis gen reblichen und gelehrten Mannern aufgetragen. Res formations-Entwurfe abzufassen, und auch einen bergleis Da aber biefe wichtige Sache viel Uebers chen erhalten. legung beburfe, und bas Concil nachstens eroffnet merben folle, auch wegen bes Beranzuges ber Turten nicht Beit genug fen, erachte es ber Raifer fur beffer, biefe Ungelegenheit für jett liegen zu laffen, und ben Fortgang bes

Sollte es nun wiber Ermarten Concils abzumarten. ben Anschein gewinnen, bag baffelbe nicht zu Stanbe tommen werbe, fo tonnte noch immer vor bem Schluffe bieles Reichstages ein anderer Reichstag, und zwar blos für bie Religionslache, angelett werben \*). Die Protes fanten entgegneten bierauf: "Sie konnten bie gegenwartige papistische Bersammlung in Tribent für kein recht= maffiges Concil balten. Da nun ber auf bem porigen Reichstage errichtete Ariebstand nur bis zu einem Concil gelten follte, mußten fie forbern, bag berfelbe auf fo lanae festaefest merde. bis fromm und driftlich über bie Religionsfache gebanbelt und entschieden worben fen. muffe ber Beichluß wegen gleichmäßiger Befebung bes Reichskammergerichts zur Bollziehung gebracht werben, ba fonft ber Kriebe nicht besteben tonne." Es murbe ihnen entgegnet : "Sie batten ja bas Speiersche Defret megen bes Kriebens fich gefallen laffen und feine Ginmenbungen bagegen gemacht, obwohl bas Concil bamais ichon angekundigt gewesen und balb nachber zum zweitenmal aus-Rest tonne ber Raifer bemfel: gefdrieben worben fen. ben, als einer mit Buftimmung anberer Rationen feffae fetten Sache, nicht wiberfprechen. Wenn jeboch burch bas Concil Gintracht in ber Religion nicht erlangt merbe. und eine Reformation, wie biefelbe Recht, Bernunft und allgemeines Beburfniß beifche, nicht erfolgen follte, bann merbe ber Raifer mit ben Reichoftanben fich bierüber meis ter berathen \*\*). Die Protestanten beharrten aber auf

<sup>\*)</sup> Sleidan XVI. p. 375.

<sup>\*\*)</sup> Seckendorf p. 545. Caesarem quidem non posse illi aliarumque nationum consensui resistere; si tamen per illud concordia non obtineretur, nec reformatio, juri et rationi conveniens, et prout necessita.

:

2

:

Ė

ľ

ihrer Erflarung, ohne Aufbebung ber auf bas Concil gerichteten Beziehung bes Ariebstanbes an ben Reichstags: verbandlungen feinen Theil nehmen zu wollen, und ber Romifche Ronig mußte, nachbem er bem Gefanbten verfonliche Borftellungen gemacht batte, bas Beitere bis auf bie Untunft bes Raifers ausseben. Diese erfolate benn enblich am 18ten Dai. 2m 19ten ließ Rarl bie Gefanbten ber Protestanten vor fich tommen, rebete fie freundlich an, beklagte fich über nichts, sonbern bankte für das, mas bisber gehandelt worden, und außerte ihnen feinen Bunfch , baf ihre Berren felbft ba fenn mochten. um ber Sache ein Ende au geben. Daffelbe that er fpa= terbin mehrmals, schiefte auch ben Dietrich von Pfird, einen Lebnsmann bes Rurfürften, an benfelben noch Sachfen, um ibn gur Reife nach Borme einzulaben : "Er folle gewiß glauben, bag ber Raifer bem Papft nicht gefatten werbe, auf bem Concil ben Richter zu machen : fernere Beigerung aber werde er übel empfinden." Alles bezeugte, bag ber Kaiser noch immer ben Arieben wollte. weniaftens bei weitem noch nicht zum Kriege entschieben Diejenigen Geschichtschreiber, welche behaupten, er few feit funfzebn Sabren mit biefer Entscheidung im Reinen gewesen und babe nur darum nicht eber losges folgen, weil er ben rechten Moment babe beranfommen laffen wollen, durften mobl bie menschliche Natur, bie am Ende bei Großen und Pleinen biefelbe ift, verkannt, und der Boraussebung, daß Kurften und Minister überall nur mit Reinheiten Bertebr treiben und fiets von weit aussehenden Berechnungen geleitet, nie von bem Strome ber Begebenheiten und ber Entschließungen bes Augen-

eam exigat, succederet, tunc Caesarem cum Ordinibus ulterius deliberaturum esse.

blide getragen werben, zu viel eingeraumt baben. Reigung Rarls geborte freilich ben Protestanten nicht : aber fein Bunich, bes verbrieflichen Sanbels mit ibnen ledia zu werden, machte, mas im Leben oft genug vortommt, bag bem minber beliebten Theile bie groffere Rücklicht erwiesen warb. Daber erhielt ber papftliche Legat Alexander Rarnese, ber balb nach bem Raifer in Morme eintraf, um benfelben zu fraftiger Worberung bes Concils zu bewegen, bas nun, ba es gusgeschrieben mar. aus Mangel an Abgeordneten nicht eröffnet werben tonnte. ausweichenbe Antwort : "Diese Angelegenheit gebe bem Dapft allein an. Der Raifer halte fich berfelben nicht genugsam kundig, sumal ba fo lange kein dkumenisches Concil statt gefunden babe." Ras bie kaiserlichen Dis nister weiter mit ihm verbandelten. lief auf die Erklas rung binaus, baf ber Papft bas Concil eröffnen und fortfeten moge, wie es ibm beliebe, bag aber ber Rais fer fich zu einer bestimmten Mitwirkung nicht verpflichs ten fonne. Er besorge nehmlich, die Protestanten baburch zum Kriege zu reizen. Bei ber großen Entmuthiqung ber Ratholischen in Deutschland und bei bem Ronatismus, ber unter ber Secte gegen Rom betriche. konne er in biefem Kalle für bie gangliche Unterbrudung ber erstern und felbst fur einen Ginbruch ber lettern in Atglien nicht fteben. Ihm feble es, nach ben groffen Roften ber letten Kriege, an Sulfemitteln, und er tonne nichts als fich felbst anbieten. Er wünsche also zu wisfen, ob und mit welchen Rraften ber Dapft bie Laft eines Religionskrieges auf feine Schultern zu nehmen gebente." Der Legat faßte hieruber ben Uramobn, bag ber Raifer bem Papfte fein Gelb abloden wolle, mit ben Protestanten aber nachher wie vorher, um ben Preis fernerer Turfenbulfe, ben Ariebstand besteben lasten werde, und berichtete über Karls zweidentige Gefinnungen fehr ungunsftig nach Rom \*).

Babrend Karl bem Dapste verbachtig marb, bak er es in ber Sache bes Concils nicht aufrichtig meine, gaben fich feine Minifter bie außerste Dube, Die Protestanten aur Anerkennung beffelben zu bewegen. Es war aber fein Borgeichen eines gludlichen Erfolges, bag bie Gachfifchen Gesandten bie Schrift Luthers über bie Concis lien \*\*), in welcher in bem gewohnten Tone über bas Papfithum gesprochen mar, auf Befehl ihrer Berren unter ben Reichsstanben formlich vertheilen mußten. "Ich babe oft selbst mitgelachet, wo ich gesehen, bag man ben Bunben an bem Deffer einen Biffen Brobt geboten, und wenn fle barnach geschnappt, mit bem Beft auf die Schnaus sen geschlagen bat, baff bie armen Sunbe nicht allein ben Schaben, fonbern auch bie Schmerzen bazu baben mußten . und ift ein fein Belachter. 3ch bachte aber zu ber Beit nicht, baff ber Teufel mit uns Menschen auch sonft sein Gelächter batte, und uns fur folche arme hunbe hielte, bis ich's erfahren an bem heiligsten Bater, bem Papft, beibe in feinen Bullen, Buchern und taglichen Bractifen, ba er mit ber Christenbeit auch ein foldes hundscherzlein treibet; aber herr Gott, wie mit großem Schaben ber Seelen und Spott ber gottlichen Raieffat. Bleich wie er jett mit bem Concilio thut. Da bat alle Belt nach geschrien und gewartet, ber gute Kaiser sammt bem ganzen Reich nun bei zwanzig Sabren barnach gegra beitet, ber Papft auch immer vertroftet und verzogen, und bem Raifer, als einem hunde, ben Biffen Brobts im-

<sup>\*)</sup> Pallavicini V. 12.

<sup>\*\*)</sup> Diese Schrift war bereits im Jahre 1539 verfaßt worben. Sie ficht in E. B. XVI. S. 2615—2819.

mer geboten, bis er feine Beit erfeben, ba fcbidat er ibn über bie Schnauzen, und spottet fein bazu, als feines Narren und Gautelmannleins. Denn er ichreibet nun sum brittenmal aus bas Concilium, aber fcbict zuvor in Die Lander feine Apostel, und laft Ronige und Rurften pereiben, baff fie follen bei bes Danftes Lehre bleiben. Dazu ftimmen bie Bischofe fammt ihren Geiftlichen . und wols len fcblecht nichts nachaeben noch reformiren laffen. Und ift alfo bereits bas Concilium befcbloffen, ebe benn es angebet, nebmlich, bag man nichts reformiren soll, sons bern alles balten, wie es bis anber in Brauch ift toms Ift bas nicht ein fein Concilium? Es ift noch nicht angegangen, und hat bereits ausgerichtet, was es Das beißt ben Raifer ausrichten foll, wenn es anfinge. auf Die Schnauzen geschlagen, ja ben beiligen Geift übereilet und ibm weit zuvorkommen. Ich bab's aber wohl beforget, auch oft geschrieben und gesagt, sie murben und konnten kein Concilium balten, es mare benn, bakfie ben Raifer. Konice und Rurften gubor gefangen und in ber Sand batten, auf baß fie allerbings frei mochten fenn, zu feben, mas fie wollten, ibre Tprannen zu ftara Ben, und bie Chriftenheit zu bruden mit viel großerer Saft, benn zuvor je geschehen. In bem Namen Gottes. wenn ihr's herren, Kaifer, Ronige, Rurften gern fo babt, bag euch folche verzweifelte, verbammte Leute auf bem Maule trumpeln und auf bie Schnauzen schlagen; fa muffen wird laffen geschehen, und benten, fie baben's zuvor auch wohl ärger gemacht, ba fie Könige und Rais fer baben abgesett, verflucht, veriggt, verratben, era morbet, und eitel Teufels Muthwillen mit ihnen aes fpielt, wie die Siftorien zeugen, und folches auch noch zu thun gebenten. Chriftus wird bennoch feine Chriftenbeit wiffen zu finden und zu erhalten, auch wiber bie bollis

fcben Pforten, wenn gleich Raffer und Ronige nichts konnten ober wollten bazu thun. Er tann ibrer Bulfe Leichter gerathen, weber fie konnen feiner Bulfe geratben. Bie hat er thun muffen, ebe benn Raifer und Ronige gebobren morben ? Und wie mußte er thun, wenn jest fein Kaifer und Konig mare, obgleich bie Belt voll Teus fel wiber ibn tobete? Er ift fauer Effens nicht ungen mobnt, und fann wieberum noch viel faureres tochen.

Bebe benen, fo es effen muffen!"

Schon die Austheilung biefer Schrift faben mehrere, auch unter ben Evangelischen, ungern; noch mehr aber war bies ber Kall, als balb barauf auch bas Buch: "Biber bas Papfithum vom Teufel geftift," am Reiches Der anstößige Inhalt beffelben tage verbreitet marb. mar noch burch ein Bilb verftartt, welches, in Beziehung auf einen in biefer Schrift beständig angewandten Etels namen, ben Papft auf feinem Throne und im priefterlichen Schmude, aber mit Efelsohren und umgeben von Teufeln, bie ibn von oben mit einem Schmuafübel fronten und von unten in die Solle gogen, barftellte. Die Gachfiichen Gefandten berichteten, viele ber Ihren maren bas mit febr übel zufrieben und meinten, Buther thue fich mit foldem Gifer größeren Schaben. als er von ben Gegnern zu befahren babe. Ronig Ferbinand babe, nacha bem er bas Buch gelesen, ju einem Burgburger Doms beren gefagt: "Benn bie bofen Borte beraus maren, batte ber Buther nicht übel geschrieben." Der Rurfürft erwieberte bierauf: "Doctor Martinus bat einen fonberlichen Geift, ber läßt ihm hierinnen noch fonften nicht Maafe geben. Der hat auch zweifelsohne biefelben bos sen Warte ohne sonderliche Urfachen nicht gebraucht; fo ift er auch fonberlich wiber bas Papftthum erwedt, baß er bas zu Boben flogen foll, und ift feine Meinung nicht,

bas Papfithum zu befehren, wie auch nicht mbalich. berobalben ihm aute Worte nicht von nothen. Meinung ift babin gerichtet, es bermaffen an Rag bie geben . bak Rebermann ben Greuel bes Papfithums gemabr merbe . und fich bafür zu buten miffe. So halten wir es auch bei uns bafur, ber Papft fev nicht allein folder und bergleichen Worte, sonbern viel eines anbern und mehrern werth. Man muß aber gescheben laffen. was bavon bin und wider gerebet wirb." Die Gesands ten ftellten bierauf wieberholentlich vor. bag boch menia: ftens bas bem Buche vorgesette Bilb unterbradt merben burfe. und überschickten augleich ein an fie gerichtetes. Schreiben bes faiferlichen Minifters, Grafen von Ruenar, in welchem fie auf bas Aergerliche biefes Bilbes Der Rurfurft blieb aber aufmerklam gemacht waren. babei. Luther sep mit einem absonderlichen Geifte bes. Beber bie vorigen Rurfürsten, fein Obeim und fein Bater, batten bemfelben Daaf feben mollen, noch gebenke er felbst bergleichen zu thun. Luther babe einen: weit anderen Sinn, als der von andern gefaßt zu wers ben vermoge; wenn fich Jemand an ibm argern wolle. tonne er (ber Rurfurft) es nicht binbern. \*)

Der Kaiser und seine Minister ließen sich durch diese Aufreizungen nicht irre machen, und versuchten wiederholt, durch mündliche Unterhandlungen den Aussschuß der Evangelischen auf andere Sedanken zu bringen. "Es stehe gar nicht in des Kaisers Macht, ein Concil zu verhindern, welches er selbst nach dem so oft erklärten. Wunsche der Stände betrieben und zu welchem auch die andern Nationen ihre Zustimmung gegeben. Der Kaisser und Granvella hätten sich dergestalt gegen sie betragen,

<sup>\*)</sup> Seckendorf p. 556.

baf bei anbern Rationen barüber gemurrt merbe. Grans vella muffe boren, bag er bie Sachen ber Lutherischen Die Protestanten mochten vorschiagen, mas ber Raifer mit Ghren fur fie thun tonne. Sie follten übers zeuat fenn. bag er weber fich felbst noch anbern Stanben mur einen Ragelbreit von feiner Autorität merbe abbres chen laffen; man wolle auch feineswegs alles, mas ber Davit gethan babe, vertheibigen; aber ihre Rlagen und Beschwerben gegen benfelben mußten fie felbit auf bem Concil porbringen . benn bazu fen baffelbe ausgeschrieben worben." Auf bie Bemerkung bes Ausschuffes, bag fie bas fich nicht gefallen laffen konnten. bag ber Dapft bas Concil ausgeschrieben, murbe entgegnet: "Unbers murs ben bie Nationen bas Concil nicht anerkannt baben. Ges wiff wurde es barauf gant anbers bergeben, als man in Rom bente: bie papftlichen Decisionen wurden nichts Wenigstens muffe man boch abwarten, mas, aelten. Sie follten boch feine uns baffelbe vornehmen werbe. möglichen Dinge verlangen, bie bem Raifer weber annehmlich noch verantwortlich wären." Der Musichuff. entgegnete: "Sie konnten einmal kein Bertrauen auf bas Concilium feten, ba alle, bie babei maren, bem Papft geschworen baben murben." Sollen wir benn Ench au unfern Richtern bestellen? fubr Granvella beraus. welchem bei feiner naturlichen Beftigfeit am eheften ber Mus beiben Theilen, verfette ber Gebulbfaben rif. Musichus, follte man einige rebliche, fromme und ges lebrte Leute au Richtern ermablen. Aber, fuhr Gran= vella fort, eure Prediger find unter einander felber nicht eins; einige find Wiebertaufer, andere Sacramentirer. Die Protestanten lehnten biese Beschulbigung ab. Diese Secten wurben bon ihren Predigern eifrig gebampft, und bie Biebertaufer fepen vornehmlich burch die Baffen ihrer

Rarften bezwungen worben. Dabei beschwerten fie fich über bie Berfolgung, bie in bes Raifers ganbern über Die Anbanger ihrer Lebre verbangt fen, wie benn erff por Rurgem (am 19. Rebrugt) gu Dornid ein Arangofischer Prediger, ber aus Strafburg bortbin gerufen worben mar, Deter Breuil, ben Rlammentob erlitten batte. Branvella entgeanete : "Der Raifer bestrafe seine Unterthanen nicht wegen ber Religion, sonbern wegen ibres Ungeborfams gegen bie bestebenben Gefete. Benn Tes mand ber Religion wegen angegeben werbe, so weise er bie Sache an bie Bischofe. Bor bem Schluffe bes Cons eils wolle berfelbe in feinen ganben burchaus nichts in ber Religion geandert baben. Uebrigens batten auch bie Ratholischen unter ber Obrigkeit ber Protestanten zu leis ben. Der Bergog von Burtemberg habe fogar bem papfis lichen Legaten bas Geleit verfagt, unter ber Angabe, bag er für feine Untertbanen nicht fteben tonne. burg fen turglich ein gewiffer Baumgartner um breißig Gulben gestraft worben, weit er fein Kind nach bem alten Gebrauch babe taufen laffen." Der Ausschuff meinte, baff man bei ihnen bie Leute boch nicht verbrenne: worauf Granvella erwieberte: "Dehr ober Beniger anbert bas Weien ber Sache nicht. Die Ratholischen ftrafen barter, Die Protestanten gelinder, aber gestraft wird von Belben." \*\*)

Da Granvella Etwas von bem Bittenbergichen Resformations-Entwurfe gebort hatte, verlangte er Mittheis

<sup>\*)</sup> Sleidani XVI. p. 368.

<sup>\*\*)</sup> Seokendorf III. p. 544. Schmibt, Reuere Geschichte ber Deutschen, Ab. I. R. 1. erzählt biese Unterrebung nach einem andern etwas ausführlicheren, aber im Bangen übereinstimmenben Bericht.

lung besselben. Die Uebergabe an die Reicheversamms lung war unterblieben, weil die übrigen protestantischen Stände es bedenklich gefunden hatten, der Gegenpartei so viel einzuräumen, als in diesem Entwurse geschehen war. "Die Bischose, als die höchsten Berfolger, wurs ben solches zu ihrem Bortheile wider dieser Stände Relis gion ausmuhen und gebrauchen. Auch könne aus dem, wegen Gebrauchs der Ercommunication gemachten Borsschlage leicht der alte papstliche Zwang wieder entstehen."

Der Gadfifche Bice-Rangler Burtbarb fannte amar bie Meinung feines Kurfürsten. nach welcher alle in bies fem Entwurfe ben Bischofen gemachten Bugeftanbniffe feine Rolgerungen zuließen, weil von vorn berein bie Muasburafche Confession vorbehalten fen; er batte fonach bie Mclanchthonsche Arbeit immerbin bem faiserlichen Minister mittbeilen und ben Ginbrud, ben fie bei biefem und bei dem Kaiser bervorbringen wurde, abwarten kon-Er enticolog fich jeboch nur zu einem Mittelmege. und versprach einen Auszug zu machen, ben Granvella auf Erforbern auch bem Raifer vorlegen tonne. sagte ibm noch auf bem Beimwege: "Er wolle fcon bas für sorgen, bag ber Raifer fich aus bem besprochenen Auffate eines Beffern belebre, als berfelbe taglich pon bem Pfaffenvolke zu boren bekomme. Mit bem Papft flebe ber Raifer nicht besonders; jener batte ibm au viel bbie Stude erwiesen." Aber bie bei ben kaiserlichen Staatsmannern von biefem Entwurfe erregte Erwartung wurde burch ben ihnen übergebenen Auffat febr getäuscht: Burfhard batte aus Beforglichkeit ben Abschnitt von ber Berftellung ber bischöflichen Gewalt, also gerabe bas, was ihnen am ersten genügt baben wurde, weggelaffen. Das Uebrige mar baffelbe, mas fie oft genug gebort und gelesen batten.

Der Kaiser übertrug nun die weitere Unterhandlung mit ben Protestanten bem Pfalzarafen Rriebrich . in ber Meinung, baf berfelbe um fo mehr ihr Rutrauen baben merbe, als er, nach feiner Gelangung zur Rur, ben evangelifden Gottesbienft in feinem Banbe eingeführt und auf biefem Reichstage, nebft bem Ergbischofe von Coln, fich Die Bemübungen biefes Ber= an ihnen gehalten batte. mittlers, feine Glaubensaenoffen zur Anerkennung bes Concils zu bewegen, wurden offentlich burch ben Rrangofifchen Gefanbten Grignan unterftust, phophi berfelbe im Stillen ben Miberffand ber Vartei burch neue Beriprechun= gen von Seiten feines Ronigs zu ermutbigen fuchte. Smar fanben biefe Ginwirtungen teinen Gingang, ba ber Rurfürft beren unbebingte Burudweisung befahl: erlangte ber Pfalzgraf nichts weiter. als baf ber Ausfouß fich bie Ausschreibung eines neuen Reichstages gur Unterhandlung über bie Religionseinigung gefallen laffen Der Kurfürst batte in einem febr ausführlichen Rescript, unter bem 26. Mai, seine Gesandten belehrt. baff alle Unerbietungen und Berfprechungen bes Raifers. binfictlich ber bem Concil zu erhaltenben Unparteilichs feit, feine Sicherheit gewährten; bag bie Evangelischen fic bei allen Mächten verhaßt machen würden, wenn fie auf bem Concil gegen baffelbe protestiren wollten; baff. anch ber einzig mogliche Weg einer Bergleichung. burch zu ermablenbe Schieberichter, bochft gefahrlich fen. indem, wenn die Schiederichter aus allen Nationen genommen murben, bie Deutsche Nationalstimme ber Mehr beit ber anbern erliegen muffe; wenn man aber auch voll: liae Uebereinstimmung aller Stimmen gur Bebingung machte, ober bie Schieberichter nur aus beiben Varteien erwählte, unter ben Deutschen Schieberichtern boch auch Ratholische senn, Luther bingegen, ber gewaltigste Mann

in ber beiligen Schrift, vielleicht auch Melanchthon, nicht augelaffen werben wurben. Und boch tonne er einem ans bern biele Sache nicht vertrauen. Es fen ihm baber lieb. baff ber Raifer ben auf Schiebsrichter gestellten Borichlag Bucer's nicht genehmiat babe. Da ihm inden eine Ants mort gegeben merben muffe, fo follten fie biefen Borfcblag ihrerfeits wieberholen und binzufügen. baß bie zu ermab-Lenben Schieberichter nach ben Borichriften bes Evange. tiums, gegen welche fein Engel vom himmel etwas vermbae, eine allein aus ber beiligen Schrift geschönfte biblifche und avostolische Entscheidung fallen mußten. Damit war aller Gefahr vorgebeugt: bennoch erklarte ber Aurfürst ausbrücklich, er muniche, baf alle Ginis aungswege, auch ber von ibnen felbft vorzuschlagenbe. burch Schieberichter, ein fur allemal zu Richte werben mochten. "Unfer Berr Gott weiß gleichwohl , und bat es vor ber Belt Anfang gewußt, welche bie Seinen finb. Die wird er wohl erleuchten, leiten und führen, ihnen auch sein Wort geben, wenn ichon nimmermehr eine außerliche Concordie gemacht mirb." \*)

Indes war es bieses Restript des Kursürsten, auf welches der Ausschuß den durch den Vermittler überbrachten Vorschlag des Kaisers, daß ein neuer Reichstag zur Unterhandlung über die Religiondsache ausgeschrieben werden solle, am Sosten Junius annahm. Es sollte dabei des Tridentinischen Concils gar keiner Erwähnung geschehen, als wenn dasselbe nicht vorhanden wäre. Nun aber widersprachen die Katholischen. Der Kaiser Ließ hierauf am 1 sten July den Protestanten eröffnen, daß er, ungeachtet dieses Widerspruches, den Reichstag zur neuen Religionshandlung aus kaiserlicher Machtvollkommendeie

<sup>\*)</sup> Seckendorf III. p. 562-64.

feffieben. und ben Briedftand in gleicher Art auf unbeffimmte Beit, bis zur ganglichen Religionseinigung, per-Die Antwort ber Protestanten mar: långern molle. "Dhne bie Buftimmung ber tatholischen Reichsstanbe unb beren ausbrudlichen Beitritt jum Speierichen Reichs. abicbiebe, tonnten fie fich nicht fur befriedigt balten." Rarl. beifen Gebulb an bergleichen Droben icon gemobnt mar. ließ ihnen nun folgenbe Ertlarung vorlegen: "baf fein Gemuth und Reigung nicht fen, aus bem biebevor aufaerichteten Friedstande gu fcbreiten, fonbern bag er benfelben nicht allein bis auf funftigen Reichstag . fonbern insgemein, allermaßen und gestalt, wie ber biepor gelebte. Fraftig bleiben laffen, und bes Reichsabicbiebes halber gebieten und befehlen wolle, baß folder von mans nialich unverbrochen gehalten werbe." Bugleich follte ibnen frei fteben, ju protestiren, baß fie unter ben im Magemeinen zu erwähnenben Reichsabschieben ben Speiers Es bauerte jeboch noch bis zum 22ften ichen verstunden. Sulp, ebe bie Protestanten in bie bem taiferlichen Uns trage angemegne Raffung bes Reichsabschiebes willigten, und berfelbe bemnach unter bem 4ten August vollkogen Die wefentliche Bestimmung besselben merben konnte. mar: Da ber Raifer aus vaterlichem Gemuth zum beilis gen Reich Deutscher Ration nichts boberes suche und begebre, als ben 3wiespalt ber beiligen Religion zu drifts licher Ginigfeit und gleichem Berftanb zu bringen, fo fev er amar beshalb mit großer Beschwerde und trot ber ibm augefloßenen Leibesschwachheit zu biesem Reichstage gekommen, habe aber wenige Reichsftanbe in Person und bie Botfchafter ber übrigen ohne hinlangliche Bollmacht vorgefunden. Es fen biernach nicht moglich gewesen, bie nothwendige Union, Reformation und Bergleichung auf biefem Reichstage sonberlich au forbern, er habe

baber fur nublich erachtet, benfelben auf ben beiligen Dreifoniastag nach Regensburg zu erftreden und zu verlegen, bafelbft auch abermal ein driftlich Gefprach und Colloquium von etlichen frommen, gottesfürchtigen, gelebrten, auter Gewissen, ichieblichen, ehr = und friebs liebenden Versonen in geringer Anzahl balten und bem Reichstage vorgeben zu laffen. Der Kaiser behielt fich por. einen ober mehrere Prafibenten bes Gefprache und bie vier katholischen Colloquenten zu ernennen; Stande Muasburafcher Confession follten eben fo viele Colloquenten erkiesen und bem Raifer nambaft mas Diele alle follten am letten Rovember in Regens. den. burg eintreffen, und spaleich bie Sachen und Duntte ber ffreitigen Religion mit Gott angreifen, fich auch in allem, mas ber beiligen Schrift gemäß fenn und ber Rirche zum Guten und zur Abftellung ber Digbrauche bienen mochte, driftlich und freundlich vergleichen, bierin allein auf bie Ehre Gottes und mabre driftliche Union und Reformation ber Kirche feben, und fich barin nichts irren noch verhindern laffen. Ueber bas Ergebniff follten fie an ben Raifer und an bie Stanbe auf bem funfs tigen Reichstage berichten, bamit ber erftere bie verglis denen und unverglichenen Artitel mit ben Standen fers ner veraleichen, bebenten und ermagen mage, mas zu banbeln und zu thun fen, bamit alle Sachen zu freundlis der, driftlicher und volltommner Ginigteit und Bergleis dung gebracht werben mochten. Um nun im beiligen Reich Deutscher Ration Friebe, Rube und Ginigfeit befto beffer zu erhalten, wurde sowohl ber Lanbfriebe, als auch alle und jebe Friedftanbe und Abschiebe, wie bie Stanbe folde allenthalben angenommen, ober wie ber Raifer folde von Obrigfeits wegen verordnet und gefett babe. II. 250. 24

erneuert und bestätigt. \*) Bei dem Mistrauen der Protestsanten und dem Widerwillen der Katholischen gegen die Festsehungen des Kaisers mußten die Worte des Absschiedes sehr aussührlich und zugleich sehr künstlich gestellt werden, um die ersteren zufrieden zu stellen, und den letzteren das Gesühl ihres Unterliegens minder drückend zu machen. Dennoch beschwerten sich beide Parteien gesen einzelne Artikel des Abschiedes, die Katholischen gegen die Bestimmung, daß ein Religionsgespräch gehalten werden solle, die Protestanten, daß sie sich durch Richtserwähnung des jüngsten Speierschen Abschiedes nichts vergeben haben wollten.

Allem Anseben nach batten bie Katholischen bei bieser Berhandlung, wie bei ben fruberen, entschieden ben Rursern gezogen. Denn bas, was fie nicht wollten, weil fie es ben Grundfaben ihrer Rirche für wibersprechend bielten, war genehmigt und angeordnet, ber bochfte Berichtsbof ber Kirche aber, bas Concil, welches ber Papst ausgeschrieben und zu welchem er icon bie vorfigenben Legaten abgefandt batte, war als gar nicht vorhanden betrachtet worben. Aber wenn die kirchlich = politische Opposition abermals einen Triumph über ihre Gegenvartei bavon getragen zu baben schien, so batte sie endlich auch bie bis babin schwankend gewesenen Entschluffe bes Raifers bestimmt, und Rarl fich aus bem Gange biefer Berbandlung vollig überzeugt, baß im gutlichen Bege eine Religionseinigung nimmer zu erlangen fenn werbe. Schon mit bem Gintritte biefer Ueberzeugung hatte fich feine anfängliche Ralte gegen ben Legaten Farnese erwarmt, und biefer mar zu Anfange bes July mit Berficerungen, bie von feinen frubern Berichten über bie

<sup>\*) 2. 18.</sup> XVII. Ø. 1465-1472.

Gefinnungen bes Raifers gang abwichen, nach Rom au-Der Raifer beablichtige, fich bes fathas rudaefebrt. lifchen Bunbes anzunehmen. Der Pauft moge fich burch fein bisberiges Bogern nur nicht irre machen laffen, ba baffelbe von kurger Dauer fenn werbe." Balb barauf schickte ber Raiser unter bem Bormande, ben ibm bie Reise feiner mit bem Entel bes Dapftes zu vermablenben Tochter Margaretha nach Italien barbot, einen feiner Sofbeamten. Anbelot, nach Rom, um fur ben Rall. baf ber Krieg mit ben Protestanten unvermeiblich fenn follte, bie Bebingungen eines Bunbniffes mit bem Dapfie und bie von bemfelben ibm au leiftenbe Bulfe au verabres Bugleich fandte er einen Unterbanbler nach Confantinopel, mit bem Auftrage, bas Gefuch bes Ronigs Rerbinand um Stillftand bei bem Sultan zu unterftuben. eine Demuthigung, welche bem Stolze Rarle fcmer ankommen mochte, welcher er fich aber unter ben obwaltens ben Umftanben nicht entziehen konnte, wenn er aus ber Abbangigkeit von ben Bewilligungen ber Protestanten jemals beraustommen follte. Die Folge biefer Unters banblung mar ber icon oben ermabnte Stillftanb, mele der mit Ueberlaffung bes größten Theils von Ungarn an bie Turten und mit Uebernahme eines Tributs fur ben Heberreft erfauft marb.

## Siebzehntes Rapitel.

Rarls geftelgerte Empfindlichkeit gegen bie Protestanten verrieth fich am Schluffe bes Reichstages burch mehrere Er wollte bem Streite über bie Naumburg= iche Bischofsmabl burch Belehnung bes Julius Pflug mit bem Bisthum ein ichleuniges Enbe machen, und fette Tag and Stunde au biefer Reierlichkeit an. ließ fich jeboch noch burch bie bringenoften Borffellungen bes Sachs fischen Vice-Kanziers von biesem Schritte, ben Johann Friedrich für eine formliche Aviegserklarung genommen haben murbe . surudbringen. Nicht biefelbe Schonung erwies er bem Erzbischofe von Coln. Dieser alte Pralat batte, feit ber letten Anwesenbeit bes Raisers in Bonn. feinen Reformationsplan von Neuem zur Sand genommen und in einem Theile ber Kirchen feines Erzstifts zur mirklichen Ausführung gebracht. \*) Als bie ibm wibrige

Der Reformations : Entwurf erfcien im Drud, unter bem Aitel: Bon Gottes Gnaben unfer hermans Erhbifchoffs au Goln und Churfurften z. einfaltigs Bebenten, worauf ein Chriftliche, in bem Bort Gottes gegrunte Reformation

Mehrheit bes Domfapitels, bie Geifflichkeit und bie Unis perfitat zu Coln beshalb ben Papft und ben Raifer anriefen. lief ber lettere ben Erzbischof auf ben Reichstag nach Worms laben, und ihn porläufig zur Abstellung ber angefangenen Neuerungen ermahnen. herman entaea: nete, baf er feine Deuerungen eingeführt, wenn er, nach Christi und Pauti Worten . bas Abendmabl unter beiben Gestalten, ben Gebrauch ber beutschen Sprache bei Spenbung ber Sacramente und bie Driefferebe quaelaffen babe; er entschulbigte fich auch, nicht selbst erscheinen au tonnen; feine Gefandten aber hielten und flimmten formlich mit ben Protestanten. Die Rolge mar, bag ber Raifer bem Domfavitel und ber Geiftlichkeit zu Coln einen Schutbrief gegen bie Neuerungen bes Grabifchofs ertheilte, und die Bollgiebung jebem Reichsftanbe, ber fich beffen annehmen tonne, übertrug, Der Erabischof beschwerte fich nun awar bei bem Reichstage und appellirte zugleich an ein Concil, konnte aber boch feine Anhanger im Rapitel nicht aufrecht erhalten, und behauptete fich felbft

an Lehr, Brauch ber heiligen Sacramente und Ceremonien, Seelsorge und anderem Kirchenbienst, bis auf eines freyen, Christlichen, Semeinen ober Rational-Concilii, oder bes Reichs Teutscher Nation Stende, im Pelligen Seist versammlet, Berbesserung, bei benen, so unserer Seelsorge besolhen, anzurichten sep. Ieremias VI. Apostelgeschichte 20. Anno 1544. In ber Borrebe wird der Beschluß des Regensburger Reichstages angezogen, der neben den papstlichen Legaten, allen geistlichen Prälaten aufgelegt und besohlen habe, unster ihnen und den Ihrigen eine christliche Reformation vorzunehmen und aufzurichten, die zu heilsamer Administration der Kirche sörberlich und dienstlich sep. Das Wert enthält in sechzig Abschnitten sowohl eine ausschlichen Darstellung der hristlichen Lehrartisel, als eine Kirchenordnung, beide nach den Grundsäten der Reformatoren,

nur mit Dabe auf feinen Schlöffern. Der Saifer fprach ibn auf ber Rudreise von Worms, und tabelte ibn bart, baf er, ber ihm gethanen Aufage entgegen, bie Reformation por bem Concil übereilt und fich baburch in Gefabr gefeht babe, fein Erzbisthum und feine Rur zu vetlieren; benn biese ftebe und falle mit feiner geiftlichen Burbe, und er, ber Raifer, tonne ibn bei ber lettern gegen ben Papft nicht ichnisen. In ber That batte inamifchen ber Papft ben Erzbifchof und feine Antlager nach Rom vorgelaben: boch rief ibn balb barauf auch eine tais ferliche Borlabung nach Bruffel. Der aute alte Mann. ber mit Buverficht auf bie Schmaltalbner rechnete, war weniger über biefe Borlabungen als barüber angfilich, baß er gebort batte, fein von Bucer verfaßter Reforma= tions - Entwurf babe Luthers und folalich auch bes Rurfürften Jobann Rriebrich Beifall nicht. Gr erbielt inbef von bem lettern, wie von bem gandgrafen, ermunternbe Schreiben. nachbem ber Kangler Brud feinem herrn vorgeftellt batte, bag man ibn burchaus nicht im Stiche laffen burfe, freilich mit bem Bufate: "Er brauche beshalb allein ber Rate bie Schelle nicht anzubangen." \*) Da bie übrigen Bunbesglieber eben fo bachten, murbe nichts Bestimmtes festgesett, wie bem Erzbischof, im Fall eines Angriffs, geholfen werben follte, fonbern nach beutscher Art beschlassen, bes nächsten barüber weiter zu Inzwischen follte jeber Bunbesftanb bas Bole von ben Kanzeln zur Reue und Besferung bes fundhaften Lebens ermahnen laffen, auch fich felbst also balten, woraus Gott wunderlicher Weise bes Gegentheils Rura Desgleichen follte jeber Bunbesa nebmen brechen merbe. fant von feinen Theologen bie Grunbe aufammen ftellen

<sup>\*)</sup> Seckendorf III, p. 554,

laffen, aus welchen bas vom Papfte ausgeschriebene Concil nicht als ein rechtmäßiges anerkannt werben tonne. \*)

Alle Rraft ber Schmalkalbner beschrantte fich auf Bartnadigfeit in theologischen und politischen Berbands lungen, und nur auf Beranlaffung ber Braunfcweige fchen Sache gaben fie eine Probe, baß fie auch einen tries gerifden Entfcbluß faffen fonnten. Es war biefe Angelegenheit auf bem Wormfer Reichstage vermittelft eines am 10ten July vom Raifer vollzogenen Bertrages babin enticieben worben. bag bas von ben Schmalfalbnern eroberte Herzoathum an ben Raifer übergeben und im Anftrage beffelben von zwei Reichoftanben. mit Beibes baltung ber gemachten Einrichtungen. weiter verwaltet. Aber ber Herzog ließ fich biefes Abkom= merben follte. men nicht gefallen, fonbern traf unter heftigen Scheits worten gegen ben Raifer und beffen Minifter Anftalten, fich mit Gewalt in Befit feines ganbes au feten. Er warb zu biefem Behufe mit Gelbfummen, welche er uns ter bem Borgeben, eine fur England in Sachfen gewors bene Mannschaft aufbeben zu wollen, von Krantreich erhalten batte, ein Beer von 1500 Reitern und 8000 Mann Aufvolt, beffen Berfammlung ihm fein Bruber Chriftoph. Erzbischof von Bremen und Bischof von Ber-Zwar wurbe ben, in ber Gegend von Berben gestattete. bem Berzoge von Seiten bes Raifers bei Strafe ber Acht Rube geboten; er glaubte aber nach bem von ben Schmals kalbnern gegebenen Beispiele fich baran nicht kehren zu burfen . und rudte im September ins Luneburgiche und Bolfenbutteliche ein, indem er zugleich Briefe an bie Stabte Braunschweig, Sanover, Minben, Bremen und Samburg erließ, ibm jum Erfat fur ben von ben

<sup>\*)</sup> Seckendorf p. 553.

Somaltalbnern erlittenen Schaben betrachtliche Gelb: fummen ju gablen und fic von ber Schmaltalbifchen Con-Tpiration los ju fagen. Diesmal ertannten bie Bunbesbaupter alsbald, baß fie biefen Zeind nicht auftommen laffen burften, und fielen von beiben Seiten über ibn ber, die Rurfürftlichen unter Anführung bes Bergogs Ernft von Luneburg. Diefe obnebin überlegene Dacht ward noch burch ben Bugug bes Bergogs Morig von Sachfen . welchen ber Aurfürst und ber ganbgraf auf ben Brund ber Sachfifch a Beffifchen Erbeiniaung aufriefen. Nach einem Kelbauge von vierzehn Tagen mar perståret. Bergog Beinrich in feinem Lager bei Ralefeld fo umgingelt. baf Moris ibm au belfen glaubte, wenn er einen Bertrag zu Stanbe brachte, vermoge beffen ber Bergog bas Band raumen und fich jum Behuf weiterer Ausgleis dung freiwillig nach Dresben gestellen follte. beshalb ain 19ten October mit ihm im Rlofter Bibrechtsbaufen aufammen. Seinrich verwarf aber tropig bie vorgeschlagenen Bebingungen und erklarte: "In brei Stunben wird man feben, wer ber herr ber Belt ift, ob ich ober ber Landgraf." Aber zwei Tage barauf gemann bas Beer bes ganbgrafen eine Unbobe, von ber bas Lager bes Bergogs in Grund gefchoffen werben tonnte. Diefer ließ nun bie vorber verworfenen Bebingungen antragen. Dbis Lipps Antwort mar: "Er und fein Sohn mußten fich ihm in feine Sand liefern." Umfonft fuchte Moria feinen Schwiegervater zu einer milbern Untwort zu ftimmen; Philipp war nicht gesonnen, ben beschwerlichen Gegner entkommen zu laffen, und beharrte auf feinem Borte. Als Moria bies bem Bergoge hinterbrachte, ward ber Polterer auf einmal zaghaft, und fing an, bitterlich zu Er bat um Bufage, baf ihn ber Bandgraf nicht allgu bart fchelten mochte, worauf biefer verficherte, er

molle ibn fürfilich balten. Endlich fand fich ber Befieate in fein Schickfal und ritt in bas Lager bes Siegers. Philipp empfing ibn mit ber Arage, ob er nun fein Ge-Auf Beinrichs berausgestottertes Sa fangener fev. fagte Philipp: "Bareft Du meiner fo gewaltia, wie ich Deiner. Du murbeft mich nicht lange leben laffen. aber will mich beffer gegen bich halten." Dies geschah am 22ften October 1545. Um folgenben Tage ließ ber Landaraf ben Bergog nebst seinem Sobne im Gewahrsam einiger von Abel nach ber Festung Biegenhain bringen. Als ber Bug bei Gottingen vorbei ging. lauteten bie Stabter bobnend mit ber großen Glode als fur einen Ge-Sein Beer murbe entwaffnet und verpflichtet. por feche Monaten nicht wieber zu bienen : an Geschüben wurden achtzebn große Stude gewonnen. araf berichtete bierauf an ben Raifer, und verlangte, er folle ben Bergog und beren Unbanger in bie Acht erklas ren, fügte auch bie Angabe bei, bag fich unter Beinrichs Papieren ein Brief eines gewissen Aurfürsten gefunden. aus welchem bervorgebe, bag Beinrich bemfelben gefahrliche Antrage gegen ben Raifer und gegen ben Romischen Ronig gemacht habe. Rarl aber ging barauf nicht ein, fonbern ermabnte ben ganbarafen zu ichonenber Bebanb= lung bes ungludlichen Kurften, beffen Sache erft nach rechtlicher Untersuchung entschieben werben tonne, gebot ibm auch. feine Truppen zu entlassen. Philipp leistete Rolge, aber mit Meußerungen von Unzufriedenheit, welche bem Gebarfam einen Schein von Unfreiwilligfeit, alfo von Aurchtsamkeit gaben, welcher gerabe unter ben vormaltenben Umffanden am meiften batte vermieben werben follen. \*)

<sup>\*)</sup> Sleidanus lib. XVI, p. 400-408.

Um biefe Beit verbreiteten fich nehmlich eine Menge Beruchte über Die friegerischen Entschluffe bes Raifers. Bon ben Spanischen und Italienischen Rrieaspolfern welche aus Lothringen nach Defferreich verlegt murben. wollte man Reben gebort baben . wie biefe : .. Sie wirben nadftens ihrem herrn nicht blos Deutschland, fonbern auch ben Dapft unterwerfen, und ihn zu einem rechs ten Raifer machen." Der Bergog von Burtemberg forieb an ben Rurfurften, man babe faiferlicher Seits ber Reichbritterschaft Eroffnungen gemacht, wie nachtheilig bie Grunbfate ber Protestanten, nach welchen es binfubro feine Pralaturen und Kanonifate mehr geben folle, bem Reichsabel merben murben. Die Dieberlan: bischen Stande sepen wegen Bewilligung zu Kriegskoften angegangen worben. Man erhielt Nachrichten von ben Merbungen bes Raifers im Reiche felbft burch bie Saupt= leute, beren er fich bazu bediente. Der ebemglige Rapuziner-General Bernbard Dechinus von Sieng, ber aus Italien entfloben und zur evangelischen Lehre übergetreten mar \*), ichrieb barüber bie bestimmtefte Berficherung, daß bas Bunbnif bes Raifers mit bem Papfte abgeschlof= fen fev und in Rurgem feine Früchte tragen werbe. ber gefangene Bergog Beinrich ließ fich vernehmen, wenn ibn in feiner Saft bie Buth überfiel: "Geine Geele folle ewiglich verbammt und bes Teufels fenn, wenn es nicht mahr fen, bag ber Raifer Deutschland gar zerreiffen und alle Rurften zu Bettlern machen wolle. \*\*) Der Rurfürft bagegen bachte fo ernftlich an bie Auflbfung ober Richt=

<sup>\*)</sup> Diefer Bernhard Ochinus hielt fich bamals in Augsburg auf, und predigte bort in Italienischer Sprache. Späterhin ging er nach Jürch, bann zu ben Socinianern nach Polen. Seckendorf p. 611.

<sup>\*)</sup> Seckendorf p. 568.

erneuerung bes Schmaltalbifden Bunbes, bag er fogar feinen Theologen ein Gutachten barüber abforberte, mabrs fceinlich in ber hoffnung, fie murben ibm nach ihrer vormaligen Meinung rathen. Sie thaten aber bas Gegens theil, und führten theologische und politische Grunde an, marum es aut fen, einen Bund beizubehalten, burch welchen Gott zeither ben Rrieg verhutet, Die Dacht bes Gegenbundes gebrochen und ben freveln Menfchen, ber fich fur einen Sauptmann beffelben aufgeworfen, in Gefangenschaft gebracht babe. Bornehmlich aber fen an ermagen, bag ohne ben Bund größere Beruttung in ber Lebre porgefallen fenn murbe. Denn wiemobl es mabr fen, bag Gott ben Anfang biefer großen Beranberung in ber Belt gemacht babe, und aus großer Barmbergiafeit feine Bebre wieberum icheinen laffen, bag er ihm in biefen letten Beiten noch eine Kirche fammte, und uns rechte Unrufung lebre, und qualeich bie alten papftlichen Irrthumer ftrafe, und bas Epicureliche Befen, bas in Itatien eingeriffen, abwende, baß es nicht in Deutschland und weiter reiffen folle; fo fen boch offentlich, bag, wie allezeit geschehen, neben ber gottlichen Lebre ber Teufel auch viele frevele Menfchen erreget, als Mungern und andere, bie unter bem Namen bes Evangelii große Irrs thumer ausgebreitet, Aufruhr und allerlei Aergerniff angerichtet batten. Run blieben allemege fürmitige, bofe Ingenia, und laffe ber Teufel nicht nach; er fuche, wie er Berruttung machen tonne, und mo bie Rurften und Stabte nicht gufammen gehalten, fo båtten biefelben frevelen Beute mehr Raum und Areibeit gehabt. tein 3weifel, wo biefe Ginigfeit getrennt murbe, bag wiederum ein graufam Ausreiffen mit mancherlei Dpis nion und Secten entfleben murbe." \*)

<sup>\*) 8. 18.</sup> XVII. 6. 1472-75.

Diefes Gutachten fallten bie Bittenberger im Sinne bes Lanbarafen, ber nur noch in Erhaltung bes Bunbes -Rettung fab und für biefen 3med nichts unversucht lief. Eine Bunbesversammlung, welche im December au Rrantfurt am Dain gehalten marb, ichien es gur Enticheibung bringen zu follen . ob ber Bund entweber ganz aufboren, ober fortbauern und ein fraftigeres Leben ge-Richt blos bie eigentlichen Mitalieber. minnen merbe. sondern alle Unbanger bes evangelischen Betenntniffes hatten Abgeordnete geschickt, weil alle mehr ober weniger fühlten, baß bas Schicksal bes lettern auf bem Spiele Die wichtigsten Gegenstande ber Berathung lagen por: erneuerte Antrage von ben Konigen Franz und Beinrich, beren erfferer por Murgem burch ben Tob feines Sobnes bie im Rrieden au Crefpp erlangte Unwartschaft auf Mailand wieber verloren batte, und bie alten Berbindungen wieder anknupfen wollte: Die Angelegenheit bes Erzbischofs von Coln; bie Aufnahme berjenigen evangelischen Stande, welche fich bisber bem Beitritte entrogen hatten; enblich bie Berlangerung und beffere Dragnisirung bes Bunbes. Das Erb = und Grundgebrechen aller Deutschen Reiches und Staatsbanblungen, bag biejenigen, Die nicht felbst bei einer Berfammlung erschienen, ihren Abgeordneten für jebe einigermaßen erbebliche Abstimmung Rudfrage und hinterbringung zur Pflicht machten, wornach nie ein schleuniger Beschluß gefaßt werben konnte, sonbern-bie wichtigften Momente im Labyrinthe ber Sin= und Berichreiberei verloren gingen biefes Gebrechen mar ichon auf einem frubern Bunbedtage zur Sprache gebracht worben. Die jest obschwes benbe Gefahr veranlagte abermals einige ber Stabte au bem Untrage, biefe fehlerhafte Ginrichtung burch Bereibung und vollständige Ermächtigung ber Abgeordneten

Beibe Bunbeshaupter erklarten aber, fie abzuandern. könnten eine bergleichen Gewalt über Rrieg und Frieden ibren Beauftragten nicht einraumen. Auf biefen Bes fcbluffen ffunben ihnen ganb und Leute. Die bisberige Orbnung habe auten Fortgang gehabt. Wenn bie Bun= besverwandten, pornehmlich bie Stabte, folde nicht beliebten, und bafur hielten, bag ber Rurfurft und ber Landgraf zu ichnell zum Rriege maren, mochten fie ans bere Haupter ermablen. Dies mar amar nicht bie Deis nung bet Stabte gemesen, ber Untrag aber blieb nun auf fich beruben. Gleichermaaken fanden bie Botschaften ber beiben Konige keinen Gingang, sonbern wurden mit allge= meinen Soflichkeiten abgefertigt. Es gereichte bem recht= lichen Sinne des Aurfürsten mehr als seiner Staatsfluge beit zur Ehre, bag er von einer Berbindung mit biefen beiden Geanern feines Bekenntniffes burchaus nichts mif= fen wollte, und über ben Englander in einem Bescheibe. fich babin außerte: "Derfelbe fen ein verruchter Mann. mit bem er nichts zu thun haben wolle; ein Berfolger. gleich bem Papfte, habe er beffen Joch blos um feines Bortheils willen abgeworfen, Die Lebre ber Evangelischen in seinem Parlamente verbammt, und aus zwei Reli= gionen fich eine eigene gemacht, um bie Guter ber Rirche an fich zu bringen." Um klaglichsten aber bewieß fich bie Versammlung binfichtlich ber Hauptpunkte. rend die Kunde von den Ruftungen des Raisers Erneue= rung und Vervollständigung bes Bundes, und eben um bes Kriebens willen bie ichleuniaften Gegenruftungen zur Pflicht ber Selbsterhaltung machte, ward beschloffen, Die Erneuerung bes Bunbes, weil bies eine Sache von Bichtigfeit fen . in weitere Ueberlegung zu nehmen . und auf einer neuen am Iften April in Worms zu baltenben Bufammentunft bavon weiter zu banbein - ein Aufschub:

ber bem Rurfurften von ber Pfala gum Bormanbe biente. feinen Beitritt nicht zu vollzieben. Der Landaraf batte biefen neuen, aber etwas lauen Betenner permocht. noch Krankfurt zu kommen, und fand vornehmlich best balb felber fich ein: benn bie alten fconen Beiten bes Bunbes, wo bie Berfammlungen noch in ber Lanbflabt Schmalfalben gehalten murben, und in ber Regel bie Rurften felbft tamen, waren langft vorüber. Der Mfalzs araf erklarte bei ber Unterrebung, bie er in Anmesenheit ber Sachfifchen Gefanbten mit bem Lanbarafen bielt. feine Liebe für ben evangelifchen Glauben, aber auch feine Berffrickung mit Schulben und feine Abbangigkeit Dann wollte er miffen . mas von feinen Landftanben. anbere, pornehmlich Bergog Moriz und bie Nurnberger. bie bas Deifte vermochten, fur ben Bund thun murben. Der Landaraf antwortete : "Moria bege bie beften Gefinnungen, babe jum Kriege gegen ben Braunschweiger aes holfen und werbe auch mit ibm und bem Kurfürsten für ben Erzbischof von Coln fich nicht verfagen. **Vfalzaraf** Bolfgang von 3meibruden fev engbergig. Die Rurns berger murben, menn nicht belfen, boch auch nicht icha= Der Kurfürst von Branbenburg meine es mit ber Religion gut, babe aber feine Mittel." Auf biefe Eroffnungen blieb Pfalz bei feinen ausweichenden Antworten. und verfchob feine weitere Erklarung auf ben nach Worms bestimmten Convent.

Am bringenbsten forberte die Colnische Sache einen Entschluß, wenn der vor den Papst und vor den Kaiser gerufene Erzbischof nicht ein Martyrer des neuen Bekenntsnisses werden sollte. Schon hatte der beim Raiser bestindliche papstliche Legat Veralli am 8 ten Januar 1546 zu Mastricht eine Suspensions Bulle gegen ihn und die ihm anhangenden Capitularen bekannt gemacht. In

Rolae diefer Bulle zeiate die Colnifche Gefanotichaft au Frankfurt in einem febr unummundenen Bortrage, "baß ber Raifer Deutschland in gang unbeutscher Beife burch Muslander, und fur auslandische 3wede, regiere, baß er fic bem Papfte gur Berftellung bes fogenannten alten Glaubens verpflichtet, bag weber er noch feine Minifter es ehrlich meinten. fonbern bas Reich jum Ruten ber Burgunbischen und Defterreichischen Erblande aussaugen. und bie mahre Religion . beren Betenner fie offentlich für Reber erklarten, unterbruden wollten. Daber musse ber brobenben Gefahr bei Beiten begegnet, und zu biesem Bebufe bem Raifer nicht nur auf bem nachften Reichstage jebe Bewilligung verweigert, sonbern auch ber Bunfc ber Reichoftanbe eröffnet werben, bag er bie beutschen Sachen burch beutsche Rathe, bie bem Papfte nicht verffridt maren, behandeln, und bie Staliener und andere Endlich follten bie evangelischen bavon entfernen mode. Rurften und Stanbe burch fromme und gelehrte Manner eine in allen Artikeln einstimmige Glaubensformel auffeben laffen, um fich burch biefelbe bei ihren Gegnern von dem Borwurf zu befreien. baß ihre Lebre nicht richs tig sen, weil fie selbst barüber nicht einig werden konnten. Desgleichen follten fie ben anbern Reichoftanben eine beftimmte Erklarung abforbern, ob fie mit ihnen Krieben balten und an feiner Gewaltthatigfeit wegen ber Religion Theil nehmen wollte, gegen biejenigen aber, welche biefe Erklarung verweigern wurden, fich in wehrhaften Stand Dem Rurfürsten von Sachsen miffiel berjenige Theil biefes Antrags, ber fich auf ben Entwurf einer neuen Glaubensformel bezog. "Dergleichen Borschläge tamen von Leuten ber, welche ftets reformiren wollten. In Sachsen habe man die Confession und Apologie und was damit einstimmend von den Theologen gelehrt werde.

Ber ein Gleiches thun wolle, beburfe nicht vieler Reformation: wer fich bamit nicht befriedigen wolle, bem tonne man nicht belfen." Um 31ften December 1544 waren bie Bundesalieber ber Appellation bes Erzbischofs formlich beigetreten, aber bas Ergebniff ber weiteren, wegen Unterflühung beffelben, gepflogenen Berathungen war am Ende fein anberes, als baf eine Befanbtichaft an ben Raifer zur Anbringung einer Aurbitte abgeschickt wurde, wie leicht fich auch berechnen ließ, baß fie nichts ausrichten wurde. Roch vor Ankunft berfelben ging ber Conpent mit bem Beschluffe außeinanber, baff bie Recufation bes Tribenter Concils im Ramen ber Bunbesvermanbten bekannt gemacht, übrigens aber ber Ausgang bes im letten Bormfer Reichsabschiebe feftgesetten Gesprache abgemar-Im Kall bie Gegenpartei fich geneigt tet merben folle. erweise, ben Evangelischen ihre Lehre zu lassen, follte auf die Bebingung ber Wittenbergischen Reformation ein Bergleich mit ihnen gefchloffen, im Kall aber fur bie Guls tiafeit bes Concils entschieben wurde, Die Sache bem lieben Gott überlaffen werben. Mie Bertheibigungsanstalten aber beschrankten fich barauf, bag bie Bunbeshaupter, bekaleichen ber Herzog von Würtemberg und bie Augsburger, ermächtigt wurden, einigen Sauptleuten Bartes gelber aus ber Bunbestaffe zu gabten. Unter bie lettern geborte ber tapfere Reichsritter Sebastian Schertlin, ben ber Rurfurft bei gutem Willen zu erhalten rieth, obwohl er bem Gesuche beffelben, als felbstftanbiges Glieb in ben Bund aufgenommen zu werben, feine Buftimmung nicht ertheilen wollte. \*)

<sup>\*)</sup> Seckendorf p. 619.

## Achtgehutes Rapitel.

Dabrend biefes zu Frankfurt vorging, gab auf anbern Duntten bas nach Regensburg feftgefeste Religionsgefpråch beiben Parteien volle Beschäftigung. batte bie größte Dube, bie tatholischen Collocutoren zusammen zú bringen. Bon ben Erzbischofen von Mainz und Salzburg, an welche er beshalb um Theologen ac schrieben, erhielt er ablebnende Antworten. .. Sie konns ten fich bes Colloquiums nicht füglich annehmen, ba fich aus bem Reichsabicbiebe nicht erfeben laffe, baf von Seis ten bes Papstes Jemand zugegen senn werbe, sie baber nicht wüßten, wie fie ihre Theilnahme an biefer Sanb-Ima bei bem Papfte wurden verantworten follen. Ueberbieg brauchten fie bie hierzu tauglichen Personen. beren boch, wie allenthalben in Deutscher Ration jest an Theologen großer Mangel sey, wenige zu finden, felbft für bas Concil zu Tribent." Auch Julius von Pflug. ben ber Raifer aufforberte, biesmal bas Geschaft eines Prafibenten au übernehmen, bat unter Borftellung feis ner schwächlichen Gefundheit, ibn beffelben au überbeben. II. 296. 25

218 mabren Grund biefer Bitte aab er in einem Schrei= ben an ben faiferlichen Gebeimschreiber Dbernburger an : "Er sebe ein, Die Ratholischen befanden fich in einer fo üblen Lage, baf bie Unnahme nicht minber, als bie Bermeigerung eines Bergleichs fie großen Gefahren aus-Die erstere werbe nicht anders als auf unbillige. ber fatbolifden Religion nachtheilige Bebingungen erfolgen; bie lettere werbe Entscheibung burch bie Baffen herheiführen. Da nun eins biefer beiben Uebel unver= meiblich fen, er aber weber ber Rirche noch bem Bater= lande ein Uebel zufügen wolle, wenn er auch nicht im Stanbe fen, ihnen zu nuben, fo wunsche er außer ber Bahl ber Colloquenten zu bleiben." \*) Enblich gelang es bem Kaifer, in bem Bischof Moriz von Gichflabt unb in bem Grafen Friedrich von Kürstenberg ein Paar zu Pras fibenten nicht ganz ungeeignete und babei bereitwillige Werfonen aufzufinden. Ru Collocutoren murben katho= lischer Seits Peter Malvenba, ein Spanischer Domini= taner, Cberhard Billit, ein Rarmeliter von Caln. ber fic als Bestreiter ber bafigen Reformation bekannt gemacht hatte, Johann Sofmeifter, Augustiner : Provingial, und Johann Cochlaus, bestellt. Ueber ber Schwierigkeit, biefes Personale zu vereinigen, verfloß mit bem Rovember und December 1545 ber erfte zu bem Gefprach anaefeste Termin. und felbft ber Sanuar 1546 naberte fich feinem Enbe, ebe bie Eroffnung beffelben zu Stande gebracht werden konnte: benn als endlich bie übrigen Collocutoren beisammen waren, fehlten bie Gachfischen.

Bu Torgan und Wittenberg mar nehmlich bie Abneis gung gegen bas Religionsgespräch wo möglich noch größer,

<sup>\*)</sup> Schmibt's Reuere Geschichte I. 28. (Aus hanbschriftlichen Rachrichten im Biener Archiv.)

als bei ben gang romifc gefinnten Bifcofen. Dowobl fich baber ber Rurfurft am 17ten September mit bem Lands grafen babin veralichen batte, baß Melanchthon, Bus cer. Schnepf und Breng Collocutoren fenn follten, fuchte er boch nach Bormanben, ber gangen Sache auszuweichen, und feine Theologen erflarten in einem ihnen besbalb abverlangten Gutachten: "Ein Anderes fen es, ein fols des Gesprach begehren, ein Anderes, in ein vom Raiser Menn ber Raifer fcmeige, follten begehrtes milligen. Die Evangelischen auch schweigen. Sie scheueten amar bie Arbeit nicht, vielleicht mochten auch einige fich gern in Disputation einlaffen. Allein es fen bekannt, baf ber Gegentheil in ben flarften Artifeln nicht weichen wolle. So gebiete Christus, bas Beiligthum nicht vor bie Sunbe au werfen, und die Sophisten suchten nur burch falsche Gloffen bem Raifer und Anbern einen Dunft vor bie Augen zu machen und im Brrthum zu ftarfen. fie auch in bem Artikel von ber Rechtfertigung nicht ben geringsten Bormand batten, fo murben fie boch in anbern. 3. B. von ber Meffe, Abendmahl, Conciliis, Gelübben. Unrufung ber Beiligen, viele Spruche, obwohl fie fich nicht schiedten, anführen, und bie langwierigen, unflathigen Brrthumer über bie Bahrheit bie Dberhand behal-Much auf unserer Seite fep es schwer, in so michtiger Sache es allen recht zu machen. Biele feven nach= lagia. Sie vermochten nicht einzusehen, mas für ein Rirdenregiment bei ben Nachkommen fenn werde, baber wunschten fie, bag man gemeinschaftlich Etwas barüber Wenn bies unterbleibe, mußten fie festseben mochte. bie Sache Gott empfehlen und inzwischen thun, mas fie tonnten . indem fie ben gurften beimftellten , ob fie bie Laft bes Rirchenregiments behalten ober mit bem Raifer

und ben Bischofen fich vertragen wollten." \*) batte vorgeschlagen, vorber eine Spnobe ber evangelis ichen Theologen ber verschiebenen Stanbe zu veransialten um gemeinschaftlich auszumachen. wozu man fich im außersten Kalle entichließen burfte. \*\*) Der Rurfürft aber, welcher Bucer'n mifftrauete und immer fürchtete. berfelbe beabsichtige eine Bereinbarung mit ben Schmeis gern . verwarf nicht nur biefen Borfchlag , fonbern batte auch am liebsten ben Urbeber beffelben gang von bem Geinråche entfernt. Noch am 17ten November fcbrieb er an seinen Kangler: "Er wolle lieber gar Niemanben gur Religionshandlung ichiden, und gang von bem Bunbniffe gurudtreten, als augeben, bag ber Sache geschabet Doch ftanb er, auf Melanchtbone Borffelluna. baf fo bibige Leute, wie Schnepf und Brent, icon ber allzu großen Nachgiebigfeit bes Bucer bas Gleichgewicht halten murben, gulegt von biefem Biberforuche ab. \*\*\*) Dafür aber murbe Melanchthon felbft, gemiß zu feiner Rreube, ber Theilnahme an biefem widrigen und uns Buther fcbrieb nehm= fruchtbaren Geschäft entbunben. lich noch furz vor ber zur Abreife angesetten Brift, am 9ten Januar 1546, sowohl an ben Rangler Brud, als an den Kurfürsten, und bat bringend, boch nochmals reiflich zu erwägen, ob Melanchthon zu biefem nichtigen und vergeblichen Gefprach geschickt werben folle. haben feinen Mann, ber werth ift, mit Melanchthon zu bisputiren. Doctor Major ift übrig Manns genug. So find Schnepf und Brenzius auch babei, bie fich nichts werben nehmen laffen, und wenn fie icon wollten, fo

<sup>\*)</sup> Seckendorf p. 620.

<sup>\*\*)</sup> Ebenbafeibft p. 576.

<sup>\*\*\*)</sup> Ebenbafelbft p. 576.

konnten fie boch nicht, benn man wird uns auch fragen. Bie mußte man thun, wenn Delanchtbon frant mare ober fturbe ? Er ift auch in Babrheit frant, wie ich bann froh mar, bag ich ibn neulich aus bem Mansfelbischen Mer wollte aber ratben, baf man mieber heimbrachte. ibn in Gefahr fledte, baburch Gott verfucht murbe, und uns bernach zu fpat ber Reuel anfliefe! Die jungen Doctores muffen auch binan und nach uns auftreten fernen. Rann D. Major und andere predigen und lebren, fo tonnen fie auch mit biefen Sophiften bisputiren, wie fie bann ja taalich wider ben Teufel fechten muffen." \*) In Rolge biefer Borffellung wurde Melanchthon ber Gode entbunben, und Doctor Major mit bem Juriften Bocbius am 10ten Sanuar 1546 nach Regensburg abgefertigt. In ibrer Instruction mar ibnen bie Augsburgsche Confession und Apologie zur Richtschnur gestellt, jeboch auch bie Bittenbergische Reformation mitgegeben, babei aber besonbere eingescharft, baß fie Bucer'n nicht geftatten follten, eigene Meinungen vorzubringen. Che sie aber in Regensburg ankamen, batte ber Bischof von Burgburg ben anwesenden evangelischen Theologen ein Gaftmabl gegeben, und ihnen bei biefer Gelegenheit gespraches weise ben Borfchlag gemacht, bas gange Geschäft bem Concil zu übertaffen und nach Tribent zu ziehen, um bort andern zu beifen, fich aber felbit auch weifen zu laffen. Der Raiser werbe fcon verschaffen, bag fie nicht gezwungen werben wurben, fich bem Concil unbebingt zu unterwerfen. Im Fortgange ber Unterhaltung, in weldem er besonders ben Puntt bervorbob, bag burch eigens finnige Abweisung bes Concils bie anbern Nationen ber Boblthaten ber Reformation verluftig werben murben.

<sup>\*)</sup> Seckendorf p. 621.

außerte ber Bifchof, er fur feine Verson wolle bei bem alten Mutterlein Kirche verbleiben, worauf bie Theolos gen erwiederten, er thue wohl baran, wenn er nur ber mabren Mutter anhange; bie Romische Kirche aber fen verberbt und ber Befferung beburftig. Der Rericht biervon machte folden Ginbrud auf ben Rurfürften, baf er bon feinen Theologen ein Bebenten über ben Borfcblag bes Bischofs forberte. Daffelbe fiel babin aus: .. Gs fen bem Bifchofe recht geantwortet worben. Man molle bie Evangelischen zwar nur in einigen Artikeln nachaies big machen : folde feven jeboch bie wichtigften, als Deffe. Bisthumer. Rlofter und Gewalt bes Papftes, aus wels den bie anbern alle folgen murben. Man menbe por. baf burch bas Rachgeben ber Evangelischen auch Anbere gur Annahme ber Reformation bewogen werben follten. Allein man burfe nicht Bofes thun, bamit Gutes baraus folge: man burfe bie Babrbeit nicht verläugnen, auch nicht um bes Beils Unberer willen. Wenn bie Evange= lifchen fich mit fanften Worten zum Rachgeben bewegen lieffen, wurde man ihrer bernach fpotten, alle Arrthus mer bemahren und so wenig als vorher reformiren. Das Bort: "Nachgeben," sep zu allgemein, und es werbe fich, wenn man auf eine Erklarung bringe, finben, baß bie Evangelischen von allen Artifeln absteben follten. Gie batten fich in ihrem Reformations : Entwurfe beutlich genug erboten, worin fie nachgeben wollten, nehmlich ben Bischofen, mofern biefelben reine Lebre annabmen, zu gehorchen, und bas Kirchenregiment zu erhalten. Man febe aber nicht, bag biefes Erbieten angenommen merbe. fonbern es merbe von ben Evangelischen verlangt. alle Artitel fallen zu laffen, und fich bem Concil zu uns termerfen. Dies konnten fie, bie Theologen, weber felbft thun, noch ben Furften rathen. Sollten einige

ber bisherigen Beschwerlichkeiten mübe seyn und nachzeben wollen, so mochten sie solches für sich thun. Sie hingegen wollten sich weber scheuen noch weigern, wenn es ber Kaiser besehle, auf bem Concil die Gründe ihrer Lehre, auch mit Gesahr ihres Lebens, vorzutragen. Sie suchten in dieser Sache keine Gemächlichkeit, Gut noch Gewalt, sondern hätten nach der von Gott verliehenen Gnade die wahre Lehre, Gottes Ehre und rechtschaffene Anzufung des Erlösers getreulich vorgetragen und gespstanzet, daher sie hossen, der Spruch werde wahr bleisben: Was aus Gott ist, möget ihr nicht dämpsen!" \*) Hierdurch wurde der Aursufunst beruhigt.

Um 21ften Januar tamen bie Wittenberger in Regensburg an, und am 27ften wurde bas Colloquium ers Es entftand aber fogleich 3wiefpalt über bie Rormlichkeiten. Die Prafibenten munichten, bie Uebel= ftanbe zu vermeiben, welche vor funf Jahren aus ber sofortigen Beroffentlichung ber Berbandlungen und aus bem Ginfluffe, ben ferne Autoritaten auf bie Collocutoren aububten, entsprungen waren; fie verlangten baber, baß bie ganze Handlung geheim gehalten, und bas Prototoll von einem vereibigten Rotar ihrer Bahl und Ernennung geführt, auch barin nur bas Sauptergebniß ber jebesmaligen Unterrebung aufgenommen werben follte. Die Protestanten hingegen forberten auch einen Rotar ihrer Partei und Aufzeichnung bes ganges Berlaufes ber Berhandlung mit ben beiberfeitigen Grunben und Beweis Rach mehrtägigem Streite einigte man fich babin, baß auch einer ber protestantischen Theologen ein Protos foll fuhren, bie beiberseitigen Acten aber unter brei Schloffern vermahrt und von keiner Partei ohne Theils

<sup>\*)</sup> Seckenderf p. 622.

nabme ber anbern eingeseben und gebraucht werben soll-Beibe Parteien erflarten, baf fie biefes Abkome men boberer Entscheibung, bie Ratholischen ber bes Rais fers. Die Protestanten ber ihrer Prinzipalen, porbehalten wollten. \*) Die Stimmung, welche bierüber fich bils bete, war nicht die freundlichste. Major fdrieb an feine Collegen in Mittenberg: "Die Wibersacher find mabrer Schlangenfame, feben Menfchen gang unabnlich, eine Grundsuppe von Sophisten. Die zwei Donde find uns vericoamte Gefellen. Malvenba, ein bochmutbiger Spanier, überbieß burch bas Anseben bes Raisers aufgeblas fen, fucht nach feiner ganbesart alles zu verwirren. Die Prafibenten, wiewohl fie beibe uns geneigt finb, und uns beutlich zu verfteben gegeben baben, bag fie ihn baffen, muffen ibn furchten. Cochlaus ift frob, bag er ber lette unter ben Collocutoren fenn barf." Lurfurfien berichteten sie von den Collocutoren ohne Uns terfchieb: "Es feven nicht friedliche und fcbiebliche Leute, fanbern bie araften Schreier und Schanber, auch Sophiften. bie teinen Confens, fonbern großen Diffens fuchhieraus ließ fich tein fonberlicher Erfolg er-Indes begann bas Gesprach am 5ten Rebruar mit einer Rebe bes Malvenba, in welcher er im Namen ber katholischen Collocutoren Gott bankte, bag er in bies fer kirchlichen Zwietracht, burch welche bas Reich nun gegen breißig Sabre geplagt werbe, einen Raiser gesett habe, ber fich zur Wieberherstellung bes Kirchenfriebens keine Dube verbrießen laffe. Er betbeuerte seinen eigenen Eifer für bas preiswurdige Bert, ber Deutschen Ration bie entriffene Einigkeit wieber zu geben, und vermahrte

<sup>\*)</sup> hortleber I. S. 576 u. 577.

<sup>\*</sup>i) Seckendorf.

sich zulett feierlich, baß er und seine Mitstreiter nichts zu sagen ober zu vertheibigen gedachten, was der h. Schrift, ber apostolischen Kradition und den Dekreten und Sanungen der Kirche entgegen ware, daß sie alles dem Urtheil der lettern unterwürfen, und im Fall sie aus menschlischer Schwachheit etwas Irriges behaupten sollten, dasselbe im Boraus widerriefen. Hinsichtlich der beabsichtigten Bergleichung erklärte er, daß in dieser Handlung dieselbe nur als Besprechung und Vorbereitung anzusehen sein, die Erdrterung und Erkenntniß der Sache aber dem Kaiser und den Reichsständen vorbehalten bleibe. \*)

Die Protestanten glaubten in biefem Bortrage Seis tenhiebe und Ausfälle wahrzunehmen, und fanden fich baburch bewogen, am folgenben Tage eine fcbriftliche Entgegnung von Major vorlesen zu lassen. \*\*) bem fie in berfelben ibrer Seits die Beisbeit und Dagis aung bes Raifers gepriefen batten, welcher ben Reli= gionszwift lieber burch friedliche Gefbrache untersuchen. als burch bie Baffen folichten wolle, protestirten fie bffentlich wiber bie verbreitete gafterung, baf fie von ber mahren und reinen katholischen Kirche abgefallen seven. baß fie bie Concilien und die Schriften ber Bater verbammten, alle Rirchenzucht aufgehoben, bem Pobel allen Muthwillen gestattet, auch bie alten von ben Batern bergebrachten Gebrauche abgestellt batten. berlegten biese Beschulbigung burch Wieberbolung eines ben Sauptpunkten ber Augsburgschen Confession entspredenben Glaubensbefenntniffes. Nach Berlesung bieser Protestation verlangte Malvenba, biefelbe Punkt für Punkt zu widerlegen, weil fie Beleibigungen gegen ben

<sup>\*) 2. 93.</sup> XVII. ©. 1478.

<sup>\*\*)</sup> Siehe ben Bericht von Major bei hortleber, Buch I. S. 590

Antier enthalte, und er, als ein Raiferlicher, bies nicht Die Prafibenten unterbrudten aber bie Leiben burfe. Musbilbung biefes Bantes, fo bag nun bas Gefprach feis nen Fortgang nehmen tonnte. Es begann mit bem Ars tikel von ber Rechtfertigung, und zwar nicht nach ber Raffung beffelben in ber Confeffion, fonbern nach neun Thefen, welche Malvenda in ber Abficht aufgesett batte. bie freitigen Borftellungen ber katholifden und ber pro-Mantischen Lebre einigermaaken zu vereinbaren. man für biefen Breck fcon funf Jahre vorber alle Runfte ber Logif und Berebtsamkeit erschöpft, und wirklich eine Art von Bereinbarung zu Stanbe gebracht batte, marb von ben Protestanten vergeblich erinnert. Diesmal bes baupteten bie Ratholischen, bie als verglichen angegebene Lebre, bag ber Glaube allein felig mache, fich burchaus nicht gefallen laffen zu tonnen. Die Forberung Buther's, baf bie theoretische Seite ber religibsen Bernunft, ber Blaube, für bas Gange gelten, und die praktische Seite berfelben, welche bie Schrift als Liebe und Soffnung von ber erffern ausbrucklich unterscheibet, in bem Befferungs: Proxesse burchaus keine besonbere Stelle und Bezeichnung erhalten burfe, fondern unter ber erftern mit begriffen merben muffe, verbunden mit der juriftischen Barte ber Muguftinisch = Butherischen Borftellung bes Erlofungs= wertes, als eines bloßen Lostaufungs = Actes ohne alles. Ruthun bes Menschen selber, machte es ben Theologen, welche biefe Unficht verfechten follten, ungemein schwer, bamit burchzukommen, und bie Bibelftellen, welche bie Ratholischen fur ibre Unficht ber Sache anzuführen im Stanbe waren, von fich zu weisen. Der Spanische Dominikaner und ber Colner Karmelit wollten von keiner anbern Rechtfertigung, als von berienigen wiffen, welche burch ben Glauben, Die Liebe und Die Soffnung in ihrer

Bereinigung bewirft wurben, und fie fcbrieben bem Sobe Chriffi nur bie Rraft au , bie Seele, welche benfels ben in frommer Betrachtung fich aneigne, biefer brei bochften Befisthumer bes geiftigen Lebens, als Bebineungen ber Geligkeit, theilhaftig zu machen, nicht aber Die Abficht, ihr bie Seligkeit ohne eigene Mitwirkung gu Die Protestanten entgegneten, burch biefe Lehre merbe ber Werth bes Opfertobes Chriffi verringert: indem nach berfelben ber Mensch nur eines Theils burch Chriffum, eines Theils aber burch bie eigenen Berte gerecht werden wurde, was eben so viel heiße, als bag er sum Theil im Simmel, sum Theil in ber Bolle fenn folle. Daburch zog fich ber Rampf auf bie Rrafte und auf bie Burbigfeit ber menfchlichen Ratur, und auf bie Befas bigung berfelben zum Guten, bie, nach protestantischer Unficht, burch ben Sunbenfall ganglich, nach fatholis fcher nur theilmeise zerftort worben fenn follte. beibe Parteien einander von Kolgerungen zu Kolgerungen trieben, ging ben Katholischen bie Rothwendigkeit ber Erlosung burch Chriftum, ben Protestanten bie Rothwendigkeit ber fittlichen Besserung unter ben Banben perloren.

Nachdem die Monche den Evangelischen vorgeworsen hatten, sie machten mit Unrecht Anspruch auf den Namen: "Katholisch," erhielten diese Gelegenheit, ihnen dasür den Namen: "Christlich" abzusprechen. Der Karsmelit behauptete nehmlich, er glaube, daß ein jeder Mensch, der Gott nach dem Gesetz der Natur diene, selig werden könne, worauf die Protestanten erwiederten: "Sie höreten mit Berwunderung, daß sie (die Katholisschen) Heiben wären, und nichts von christlicher Lehre und von Christo selbst wüsten und hielten. Wenn das ihr Glaube wäre, daß Jemand ohne Erkenntnis Christi

seig werben könne, so ware dieses Disputirens nicht von Rothen, und hinreichende Ursache, von dem Colloquio aufzustehen." Einer der katholischen Collocutoren vers besserte hierauf die Aeußerung Billiks einigermaßen; die Protestanten hielten aber dasur, vermittelst derselben in die innerste Tiese ihrer Gegner geblickt und recht deutlich erkannt zu haben, daß dieselben nichts Rechtes von Christo, von der Kraft seiner Auserstehung und von der Lehre des Evangeliums wästen, sondern eitel Menschenzund Raturweisbeit beaten. \*)

Um 26ften Rebrugt trugen bie Drafibenten ein am 1 5ten eingegangenes faiferliches Rescript, batirt Utrecht ben 8ten Rebruar \*\*) vor, burch welches Julius Pflug jum britten Prafibenten ernannt und bestimmt murbe, es sollten über die festaesette Rabl feine Colloquenten und Auditoren zur Sandlung zugelaffen, bie Rotare allein von ben Prafibenten bestellt, und sammtliche bei ber Sache beschäftigte Derfonen eiblich veroflichtet merben, alle Berbandlungen gebeim zu balten und feinem Denichen zu eröffnen, ebe bie Relation an ben Raifer und bie Reichsflande geschehen, und fie bierzu von bem erftern Bewilligung erhalten baben wurben. Es follten auch nicht alle Gezänke und Gespräche von Wort zu Wort aufgefdrieben und berichtet werben, (benn folches murbe lang und schwer, auch unfruchtbar fenn), fonbern wenn bie Colloquenten über einen ober mehrere Artifel fich veralis den batten, folle bies Berglichene aufgefett und von beiben Theilen unterschrieben werben. Die evangelischen

<sup>\*)</sup> Aurzer und wahrhafter Bericht von bem Colloquio 2c. von D. George Major. Hortleber I. S. 598.

<sup>\*\*)</sup> Daffelbe war also noch nicht ber Bescheib auf ben Bericht ber Prasibenten, welcher erft in ben letten Tagen bes Januars erkattet worden war.

rider 2

de

my

M: 2

h:

نيه

4 2

19 9

113

14

嘘

Ė

ĸ

Theologen erklarten bierauf, bag bie Unnahme biefer Bellimmungen ihre Inftruction überschreiten murbe, bas fie baber bieselben erft an ihre Vrinzipalen berichten Borlaufig bemertten fie, baß es ber Billigfeit angemellen fenn mochte, ihnen ebenfalls einen Drafibens ten und Rotare von ibrer Partei ju gonnen, unb.baf fie eibliche Gebeimbaltung ber Berbandlungen mit bem Befehle Christi nicht einstimmig fanben: "Bas ich Guch fage in Rinfterniß, bas rebet im Licht, und mas Sibr boret in bas Dbr. bas prebigt auf ben Dacbern." Sie erboten fich jeboch, bis bie Entscheidung ihrer Pringipas Ien eingebe, bas Gelbrach fortaufeben, wenn ihnen aes flattet murbe, alles, was ber Gegentheil über bie Rechts fertigung vorgebracht habe, ausführlich zu beantworten: wenn ihr Rotarius ferner gebulbet und bie bloffe Berficherung, nichts auszutragen, fatt bes aeforberten Gibes angenommen, auch von ben Geanern eine anbre Art au bisputiren beobachtet murbe. Bugleich verlangten fie. bie im Jahre 1541 verglichenen Artifel zu ben Acten Die Prafibenten entgegneten, gur bringen zu durfen. Gemabrung biefer Forberungen nicht ermachtigt zu fenn. worauf die Evangelischen nach Saufe schrieben . und um ibre Abrufung baten. Inzwischen ftanb bas Gesprach Da sowohl ber Kurfurft als ber Landaraf über ben Gang, ben bie Sandlung genommen batte. febr unzufrieden waren, abgerten fie nicht, bie bieffälligen Befehle zu ertheilen, ber Landgraf jedoch mit ber Beis fung an feine Theologen, ben Schein anzunehmen, baß fie Regensburg aus eigener Macht verließen. fifchen Collocutoren traten noch an bemfelben Lage. an welchem bas Abrufungsichreiben einging, (am 20ften Dart) ihre Abreise an, inbem fie eine Schrift an bie Prafibenten gurudließen, welche bie angeordneten Gin-

richtungen als Urfache ihrer Entfernung angab. Da ihre Berren nicht ber Deinung fenn tonnten, baf bie Berbeimlichung bes Gesprächs mit bem Borte Chriffi pereins bar fen: .. Ber bie Babrbeit thut, ber fommt and Licht. baß feine Berte offenbar werben, benn fie find in Gote Sie erklarten jeboch, baf es von Seiten ihrer Berren auf teinen Bruch biefer Religionsbandlung abges feben fen, fonbern baß fie auf Befehl berfelben miebers kommen wurden, wenn von Kaiserlicher Majestat eine folde Rorm und Maak bes Colloquiums anlangen werbe. aus welcher fich Soffnung ju einer ersprieflichen Beenbis auna befielben fwonfen laffe. \*) Die Prafibenten maren über biefes Berfahren außerft betroffen, und festen fos gleich ein Schreiben an bie Collocutoren und Aubitgren bes Augsburgichen Betenntniffes auf, in welchem fie ihnen bas Unftoffige und gegen ben Kaifer Beleibigenbe ibres Schrittes zu Gemutbe führten. "Gie batten nichts weniger erwartet, als bag fie, nachbem fie gur Berichts erstattung über bie ftreitigen Puntte ibre Buftimmung gegeben, por bem Gingange bes Befcheibes bavon reifen. und baburch eine Unterhandlung abbrechen wurden, auf melde ber Raifer so viele Gebuld und Rube vermenbet Seit zwanzig Jahren quale er fich mit biefer Ans aelegenbeit. Bas werbe geschehen, wenn er, bes Saffes und bes Parteigeiftes erfattigt, bie Bermittelung aufgebe. und die lang brobenden Gefahren bereinbrechen laffe ? Gans Deutschland habe bie Augen auf biefe Sandlung gerichtet; es erwarte von ben zu berfelben Beftellten Berfohr nung. Friede und Wohlfahrt, und werbe biejenigen, bie einen auten Ausgang hindern wurben, als feine Reinbe verfluchen. Der Raifer fev bereits auf ber Reise nach

<sup>\*) &</sup>amp; 93. XVII. © 1525-1529.

446. h:

dan hi l

brili w

nt adh

had a k

Seiten à

lun à

VII 100

ivita a

471 ME

n Pont

11 MC

341 5

Miles

ai.

ď

И

à

ø

й

ď

Ħ

Regensburg; wenn sie fortzogen, wurden sie ihm auf bem Wege begegnen. Sie mochten baher ben Besehlen besselleben nach ihrer Psiicht und zum Bohle bes gemeins famen Vaterlandes Folge leisten, entgegengesetzen Fals les wollten sie, die Prossibenten, hiermit bezeuget haben, daß das Colloquium durch ihren (der Protestirenden) Abszug unterbrochen worden sep."\*) Diese Schrift wurde zuerst in die Herberge der Sachsischen Collocutoren getras gen. Da dieselben aber schon fort waren, wurde sie dem Hessischen, Iohann Pistorius, der sich verspätet hatte, überbracht, und als dieser der Annahme sich weigerte, auf dem Tische desselben zurückgelassen.

Menige Tage nach Auflösung bes Gesprächs trug sich eine Begebenbeit zu, welche fur bie Starte bes Religionshaffes, ber fortan auf Sahrhunberte bie Chriftenheit entzweit halten follte, ein trauriaes Beugniß ableate. Robannes Diag, ein junger Spanier, ber in Paris feine Studien gemacht batte, war bort Areund ber neuen Religionsmeinungen geworben. Um der Berfolgung an entgeben, bog er querft nach Genf, wo er ein Schuler Calvins marb; bann, als besten Lebre ibn nicht befriebigte, nach Strafburg zu Bucer. Er gewann beffen polles Bertrauen, und begleitete ibn nach Regensburg. ibn bier Malvenba erblickte, schalt er ibn bart, baf er ben Ruhm ber Spanischen Rechtglaubigkeit burch Gemeinschaft mit Freglaubigen beflecke; aber ber Jungling blieb unerschutterlich. Inamischen batte ein Bruber beffelben, Alphonfus, ber in Rom Abvotat mar, von bem Berhaltniffe bes lang Bermiften Runbe erhalten, und fich fogleich aufgemacht, um bas, mas ihm Schmach

<sup>\*)</sup> Seckendorf p. 631 hat bas gange mit vieler Runft abgefaßte Actenftud aufgenommen.

feines Saufes au fenn ichien, au beben. Er traf ibre aber nicht mehr in Regensburg, benn Bucer batte ibn wegen eines Buches, welches er zu Reuburg in ber Dberpfalz bruden ließ, nach letterer Stabt gefcbidt. Der aurnenbe Bruber eilte bortbin, verfuchte anfangs Bits ten und Borftellungen, bann, um ibn aus Deutschland megaubringen , bas Borgeben , baß er felbft feinen Deis nungen beipflichte, und biefelben mit ihm in Italien und Snanien ausbreiten wolle. Als aber biefer Plan burch Bucer's Marnungen vereitelt warb, lief ber Bruber ben Bruber (am 27ften Mary 1646) burch einen Bebienten in feinem Bimmer ermorben. Die Thater murben amar au Insbruck ergriffen, aber unter ber Angabe, bag ber Raifer auf bem Reichstage in Regensburg biefe Sache untersuchen laffen werbe, nicht ausgeliefert. \*) areiflicher Beise ftartte fich an biefer betrübten Geschichte bie Varteimuth.

\*) Sleidanus lib. XVII. initio. Nach einer in ben Commentarien bes Joh. Manlius enthaltenen Nachricht p. 295 hat Alphonso sich im Jahre 1557 in Aribent selbst mit bem Stricke ums Leben gebracht.

## Reunzehntes Rapitel.

i

Als während der Berbandlungen in Krankfurt und in Regensburg ber Simmel über Deutschland immer schwarger fich jusammengog, murbe berienige, welcher allen biefen Bewegungen ben ersten Unftoß gegeben batte, fern von ben Schauplaten berfelben, vor ben bochften Richter Buther farb am 18ten Rebruar 1546 in feis ner Baterftadt Gisleben, wohin er eine Reise zu machen veranlagt worben war. Wenn man bie Schickfale ermagt, welche balb barauf über feinen Rurften und über fein Baterland einbrachen, fo fühlt man fich wohl verfucht. es fur eine besondere Gunft ber Borfebung zu bals ten, bag ihm ber Unblid berfelben erfpart murbe. Bar boch bie Qual ber letten Jahre bitter genug gewesen, und ber Ruhm, einer fo großen Beltveranderung Bertzeug ober Urheber zu senn, recht schwer gebüßt worden. Andere gewaltige Geister, welche gur Berrschaft über ihre Mitwelt emporgeftiegen, find entweber in ber Mulle ihrer Rraft hinweggeriffen worben, ober fie haben in ihren abnehmenben Tagen auf irbischen Dachtmitteln ficher II. 28b. 26

gethront. Nicht also Euther, bem die schwere Aufgabe gestellt war, von der einen Seite den Todhaß, von der andern die blinde Bergotterung seines Zeitalters als blosser Privatmann tragen zu sollen. Segen die erstere blieb er dis an sein Ende geschützt; aber lange vorher erslag sein Seist dem Drucke einer Berstimmung, die immer stärfer wurde, je mehr seine zunehmende Ueberzeugung von der Unentbehrlichkeit kirchlicher Einheit, sein Widerswille gegen die Lehrfreiheit und seine Abneigung gegen die Obmacht weltlicher Hände in kirchlichen Dingen mit der natürlichen Entwickelung seiner Angrisse auf die kirchsliche Autorität in Widerspruch traten.

Buther mar ber fatholifden Grunduberzeugung treu geblieben, bag bie Substanz bes Lehrkorpers von Chrifto ber Rirche übergeben worben fen, und von ihr unter Ginwirfung bes gottlichen Beiftes als ein unverlierbares Besitthum lebenbig erhalten werbe. Seine Abweichung in biefem Sauptvunfte betraf bie Form, in welcher bie Birffamfeit ber unmittelbaren Gottesfraft auf Erbaltung bes Lebrkorpers fatt finbet. Nach katholischer Unsicht wirkt ber gottliche, in alle Bahrheit leitende Geift burch biejenigen, bie jur Erforschung und Berkunbigung bes Evangeliums berufen worben find. Auf biefen für bas ebelfte Beschäft ber irbischen Ballfahrt ausgefonberten Stand ber hitten und Behrer ift bie Beihe, bie ben Aposteln ertheilt worben, in ununterbrochener Reibenfolge übergegangen, und ihnen mit ber Pflicht, bie Beerbe zu weiben, \*) auch bie Gewalt, fie zu führen, übertre-Dagegen behauptete Luther, bag ber Beift ber Bahrheit, welchen bie Apostel empfangen, burch sie ein Gemeingut ber Chriftenbeit geworben fen, und benen gu

<sup>\*)</sup> Apostelgeschichte 20, 28.

ere La

j. M

73 B:

hir ei

· porte

hi z

VI ZE

18

M Z

140

ME

37

ĝ.

r.b

11.45 11.46

2

ĸ

1

ż

ď

ř

k

f

Theil werbe, welche bem Buge ber Gnabe mit finblichem Glauben und redlichem Bergen gu folgen geneigt feven. Es gebe keinen bobern Beruf. keine gebeiligte Genoffens icaft zur Bemabrung und Berfundigung ber Botichaft pom emigen Beil. fonbern bie agnze Gemeinbe fev burch Die Taufe zu Prieftern geweiht, und bie Ginftimmigfeit ihres Gebets und ihres Glaubens enthalte ben untruglis den Ausbrud bes in alle Babrbeit leitenben Geiftes. Den Geiftlichen fen bierbei nur ein Dienft, feine Ge-Wenn ibr Wiffen und bie Kraft ibret malt übertragen. Rebe nicht ausreiche, wiberspenstige Gemuther zu bezabmen. ober wenn fie felbit bem Irrthum ober bem Une alauben verfallen follten. fo muffe bie Erbaltung ber Babrheit bemienigen überlaffen werben, welcher verheis fen babe, bei ben Seinen zu bleiben bis an bas Enbe ber Tage.

Den Anspruchen ber hierarchie auf eine bobere Beibe bes Berufs trat im Leben bie Gebrechlichkeit ber menich lichen Natur feinblich entgegen. Das Miffverhaltniff. in welchem bie Schwächen und Mangel vieler Mitalieber bes Priefterstandes zu ber Ibee bes Beiligen ftanben. beren Stellvertretung von biefem Stanbe geführt marb. batte bie Gemutber ber Menschen gegen ihn erbittert, und bem Unariffe vorgearbeitet, ber bes geiftlichen Romerreiche Reffeln für mehr als bie Balfte ber Deutschen ger= brach, bie Untruglichkeit ber kirchlichen Obergewalt für ein luftiges Traumbild erklarte, und Predigern und Lebrern ber Gemeinde ju bienen gebot, wo vorber Prieffer gewaltet hatten. Aber auch bie Ibee ber Gemeinbe, von welchet die neue Kirche ausgegangen war, konnte nicht in ber Reinheit verwirklicht werden, in welcher fie fich in ben erften begeifterten Momenten bes Wiberfreites ges gen bas hierarchische Priefterthum bargeftellt batte. Die

gethront. Nicht also Euther, bem bie schwere Aufgabe gestellt war, von der einen Seite den Todhaß, von der andern die blinde Bergotterung seines Zeitalters als blosser Privatmann tragen zu sollen. Segen die erstere blieb er dis an sein Ende geschütt; aber lange vorher erslag sein Seist dem Drucke einer Berstimmung, die immer stärker wurde, je mehr seine zunehmende Ueberzeugung von der Unentbehrlichkeit kirchlicher Einheit, sein Widerwille gegen die Lehrfreiheit und seine Abneigung gegen die Obmacht weltlicher Hande in kirchlichen Dingen mit der natürlichen Entwickelung seiner Angrisse auf die kirchsliche Autorität in Widersveruch traten.

Buther mar ber fatholischen Grundüberzeugung treu geblieben, bag bie Substang bes Lehrkorpers von Chrifto ber Rirche übergeben worben fen, und von ihr unter Ginwirfung bes gottlichen Beiftes als ein unverlierbares Befisthum lebendig erhalten werbe. Seine Abweichung in biefem hauptpunkte betraf bie Korm, in welcher bie Mirffamfeit ber unmittelbaren Gottesfraft auf Erbaltung bes Lebrkorpers fatt finbet. Nach katholischer Unsicht wirkt ber gottliche, in alle Bahrheit leitenbe Geiff burch biejenigen, bie zur Erforschung und Berkunbigung bes Evangeliums berufen worben find. Auf biefen für bas ebelfte Geschäft ber irbischen Ballfahrt ausgesonberten Stand ber hirten und Behrer ift die Beibe, die ben Aposteln ertheilt worben, in ununterbrochener Reibenfolge übergeggngen, und ihnen mit ber Mflicht, bie Beerbe zu weiben, \*) auch die Gewalt, sie zu führen, übertra-Dagegen behauptete Luther, bag ber Beift ber Babrbeit, welchen bie Apostel empfangen, burch sie ein Gemeingut ber Chriftenheit geworben fen, und benen zu

<sup>\*)</sup> Apostelgeschichte 20, 28.

Theil werbe, welche bem Buge ber Gnabe mit findlichem Glauben und redlichem Bergen zu folgen geneigt fenen. Es gebe keinen bobern Beruf, keine geheiligte Genoffens ichaft zur Bemahrung und Berkundigung ber Botichaft vom ewigen Beil. fonbern bie gange Gemeinbe fen burch Die Taufe zu Prieftern geweiht, und die Ginftimmigkeit ihres Gebets und ihres Glaubens enthalte ben untruglis chen Ausbruck bes in alle Wahrheit leitenben Geiftes. Den Geifflichen fen bierbei nur ein Dienst. feine Bemalt übertragen. Menn ihr Willen und bie Kraft ihrer Rebe nicht ausreiche, wibersvenstige Gemuther zu bezahmen. ober wenn sie felbst bem Irrthum ober bem Une alauben verfallen follten. fo muffe die Erhaltung ber Babrheit bemienigen überlaffen werben, welcher verheis fen habe, bei ben Seinen zu bleiben bis an bas Enbe ber Tage.

Den Unspruchen ber hierarchie auf eine bobere Beibe bes Berufs trat im Leben bie Gebrechlichkeit ber meniche lichen Natut feindlich entgegen. Das Migverhaltniff. in welchem die Schwächen und Mangel vieler Mitalieber bes Priesterstandes zu ber Ibee bes Beiligen fanben, beren Stellvertretung von biefem Stanbe geführt marb. batte bie Gemutber ber Menschen gegen ihn erbittert, und bem Ungriffe vorgearbeitet, ber bes geiftlichen Romerreichs Reffeln fur mehr als bie Balfte ber Deutschen ger= brach , bie Untruglichkeit ber firchlichen Obergewalt für ein luftiges Traumbild erklarte, und Predigern und Lebrern ber Gemeinde ju bienen gebot, wo vorher Prieffer gewaltet batten. Aber auch bie Ibee ber Gemeinbe, von welcher bie neue Kirche ausgegangen war, konnte nicht in ber Reinheit verwirklicht werben, in welcher fie fich in ben erften begeifterten Momenten bes Widerfreites ges gen bas hierarchische Priefterthum bargeftellt hatte. Die

als erleuchtet, geheiligt, und in ihrer einstimmigen Ueberzeugung als untruglich gebachte Gesammtheit bestanb ja. auch bem beffern Theile nach, meift aus Gliebern, bie nach ben Müben bes irbischen Tagemerks frob maren. an ber ihnen baraebatenen Simmelofveife ihre Seelen zu erqui= den, und taum fabig, Licht zu empfangen, um wie viel meniaer. es in eigener Auslegung bes gottlichen Bortes au erzeugen ober au verbreiten. Bei andern regten fich Breifelfucht, Sectenwuth ober Unglauben. Wie groß nun auch bas Bertrauen in bie Starte bes ber Babrheit verheißenen gottlichen boberen Schuses mar. boch lieft bei benen. welchen es um bas Epangelium Ernft war. bie Stimme bes Pflichtgefühls fich vernehmen, bag fie bas ber Kirche anvertraute Rleinob ber Lebre nicht trage ober feigbergia bem Bufalle Preis geben, und gur Aufs rechthaltung bes Glaubens fo wenig, als zur Aufrecht= baltung bes Rechts, menschlicher Mittel und Rrafte fich Die Autorität felbst erzeugte baber entschlagen burften. in ber neuen Rirche fich wieber, wie in Staaten, Die aus Monarchien zu Republiken, ober aus Ariftofratien zu Demokratien umgewandelt werben, Die Kormen ber burgerlichen Abbangigkeit und Beschrankung nur veranbert. nicht aufgeloft werben, ba es feine Art bes Gemeinmes fens geben kann, welche Willführ ber Ginzelnen auf bie Dauer geffattet. Aber Inhaber und Bertreter ber Autorifat maren in ber neuen Rirche nicht bie Beifilichen, wie Ihre Trennung von dem großen Gefammtverbanbe bes Priefterthums und ihr Rampf gegen baffelbe, mehr noch ihre burch ben Berluft bes Rirchenguts berbeigeführte Armuth, machte es ihnen unmbalich, bie Rechte gurud zu nehmen, welche im erften Kampfe gegen bie alte Kirchenverfassung ben Patronen und Gemeinden augefallen maren. Indem nun weltliche Berren und

beren Beamte bas Rirchenregiment führten, und beffen Schwere oft bie Geifilichen felber empfinden ließen, konnte es nicht feblen, bag biefen bas neue Berhaltnig ubel aes fiel, baß fie fich verlett fanben, wenn ihnen, nachbem fie bas Wort Gottes verfundiat und bie Sacramente aefpendet hatten, als gang untergeordneten Derfonen ber unterfte Plat in ber Gefellichaft anaewiesen ward . und baf Buther, wenn er Manches, mas fein Rechtsgefühl Frankte, mit anseben mufite, nach fo beftigen Ungriffen auf Priefterthum und Rirchengewalt, und mitten im Reuereifer gegen bie fatbolifchen Berfechter berfelben, am Ende boch auf die Ueberzeugung gurudtam, bie Geiftli= den funben an Gottes flatt ba, und bie firchlichen Dinge follten von benen geleitet werben, welche bas Innere berfelben am besten verstunden, und bei beren richtiger Rubrung am meiften betheiliget maren. Menn ber Beift Got= tes über alle ausaegoffen mar, fo mar er es boch auch über Die Bebrer und Diener ber Rirche, und ihre berufsmäßige Berpflichtung zu einem bobern Maake von Wiffenschaft und Arommigkeit erhobete biefen Untheil in ihrer eigenen Meinung, wie in ben Borftellungen ber Menge, leicht wieder zu vollem Befisthum. Während man fich berge= stalt in ben Momenten ber Leibenschaft in einem vollenbeten Gegenfate au befinden einbilbete, hatten in ber Birklichkeit beibe Rirchen biefelbe Grundüberzeugung gemein, und bie wefentlichen Bebingungen bes firchlichen Lebens waren in der neuen noch immer die alten. Zwiespalt betraf nicht bas Wesen ber kirchlichen Autoris tat, fonbern bie Form, in welcher biefelbe in ber außeren Erscheinung erkannt werben follte, und auch in biefer Beziehung fand nicht fowohl ein Gegensat als eine Abftufung ber Anfichten ftatt. Einft wird ber feinbfelige Character biefer Abstufung in einer Betrachtungsmeise bes

Spristenthums ganglich verschwinden, nach welcher Bersschiedenheiten ber Behrform und Kirchenversassung neben einander bestehen können auf der wesentlichen Grundlage bes gemeinsamen Glaubens, wie die Sprachen und Berssassungen der Bolter in einer gemeinsamen Denkkraft und in einem gemeinsamen Rechte wurzeln. Dann wird jedes der beiden Kirchenthumer über die eigenthumlichen Borzgüge bes andern sich freuen, und durch dieselben seine

Mångel ergangen.

Die Reformation Luther's blieb vornehmlich barum von biesem Riele noch fern, weil ihr Urheber bie Rebenpuntte ber Lehre ben Sauptpunkten gleich ftellte, und bie Einheit, die im Befentlichen und Nothwendigen berrs ichen foll, auch auf bas minber Wichtige und 3meifels bafte, welches bem Gebiet ber Rreiheit angehort, und über welches schon unter ben Aposteln felbst Meinungs= verschiebenbeiten ftattgefunden hatten, ausbehnen woll-Bor ihm waren bie Saupter und Wortführer ber Romifchen Rirche in gleicher Beife verfahren, aber folge rechter, weil fie ihre Untruglichkeit in Bestimmung ber Lebre nicht fur ihr eigenes Bert, fonbern fur Birtung bes gottlichen Geiftes erklarten, auch bie Meußerungen besselben an gewisse Bebingungen knupften und unter Formen vor fich geben ließen, an benen fie mit Gicherbeit erkannt werben konnte. Gine bergleichen Form mar ein rechtmäßig berufenes und versammeltes Concil. Wie groß bie Schwierigkeit senn mochte, ein folches ins Leben zu rufen, boch mar bicfelbe nicht unüberfteiglich. Geschichte ber Rirche gablte eine lange Reibe von berglei-

<sup>\*)</sup> Ober das vertannts, was schou ein alter Kirchenlehrer treffend ausgebrückt hatts: In necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas.

den Berfammlungen, und ber Reformator felbft ertannte unbebingt bie vollftanbige Gultigfeit ber Lebrbeftimmungen an, welche bie vier erften bkumenischen Concilien, weit über ben Buchftaben ber Schrift binaus, gefaßt unb aufaeftellt batten. Erft ben nachberigen Concilien fprach er bie Befugnif ab. Dogmen in weitere ober engere Grengen gu feben , weil ibm allau lebhaft bie Gefahr vor Augen fant, baff burch biefes Berfahren bie Gubitang ber geoffenbarten Lebre veranbert ober verfalicht werben Mur auf bas, was bis zu jenem Beitvuntte ben Inbalt ber kirchlichen Ueberzeugungen ausgemacht batte, follte, nach feiner Meinung, Die driftliche Ers tenntniß für alle Butunft eingeschränkt bleiben. burch ber Bilbungstrieb ber Kirche gebunden, und ber mpftische Bau, welcher zwar auf einer unveranderlichen Grundlage errichtet ift, aber fortwährend machfen foll au einem beiligen Tempel in bem Berrn \*), nicht in feiner hobern Bollenbung gehemmt werbe, kam bem gewaltigen Giferer fur Bieberherftellung ber altfirchlichen, bas beißt ber in ben erften vier Sahrhunderten gultig gemefenen Glaubenslehre, nicht in Erwägung. Indes war fein Streben, eine vollkommene Statiakeit biefer Glaubenstehre zu bewirken, und Uebereinstimmung ber Deis nungen in allen Saupt = und Nebenpunkten berfelben au erzwingen, um fo schwerer burchzuseten, als nach feiner Unficht bie Rorm, in welcher ber Geift Gottes in ber Rirche über bie Babrbeit fich ausspricht, außerlich nicht mit Bestimmtheit jum Borfcheine kommt. Die Untersuchung über bas, mas bie Kirche ber erften Jahrhunberte geglaubt babe, führte nothwendig ju Bergleichungen und Prufungen, und nach biefen konnten Meinungs=

<sup>\*)</sup> Ephefer 2, 21.

verschiebenbeiten über bas Berbaltnif, in welchem jene Rirdenlebre zur Schriftlebre fanb, und eigenthumliche Auslegungen mancher Schriftstellen selber nicht feblen. Der Bittenberasche Reformator verlangte, Sebermann follte seinen und seiner Amtsgenoffen Bebauptungen und Erklarungen über bies Alles fich unterwerfen, ohne jeboch eine bobere Berechtigung und Erleuchtung nachzuweisen ober für fich in Ansbruch zu nehmen. Wenn bie Inbas ber ber alten Rirchengewalt bei ihren Entscheibungen nur als Bertzeuge angesehen senn wollten, und bie Richtigs feit ibret Ausspruche nicht auf bie Biffenschaft und Beisbeit ber einzelnen Geifter, fonbern auf bie Untrualichkeit bes gottlichen Geiftes zuruckführten, ber bie Rirche bes feele und in ihren rechtmäffigen Berfammlungen bie Rorm feiner Berfundigung finbe, fo erschienen gutber's Bebaubtungen als Ergebniffe ber Anstrengung und Forfdung eines menfdlichen Beiftes. Sene batten, um ben Aussprüchen bes beiligen Geiftes Gultigfeit zu verschafe fen, zuweilen ziemlich ftrenge Mittel gebraucht: Butber tampfte gegen bas, mas ibm Irrthum ichien, anfangs nur mit wiffenschaftlichen Baffen. Das Gewicht feiner bebeutsamen Personlichkeit gewann aber balb großen Untheil an biefem Rampfe, und bie Ueberzeugung, immer und unbedingt Recht zu baben, versete ihn bei jedem Biberspruch in eine so gereinte Stimmung, bag bloße Meinungsverschiebenheit als Hochverrath an ber Bahrbeit erschien, und Leute, Die mit eigenen Gebanken laut wurden, in der neuen Kirche wenig besser baran waren, 3mar ließ bie Wittenbergische Glauals in ber alten. bensherrschaft nicht, wie bie Romische, Scheiterbaufen errichten: aber fie vergällte boch felbst ihren guten Freunben burch bie Korberung blinber Unterwerfung bas Leben; fie war auch nicht abgeneigt. Maagregeln ber Strenge,

Bieberrufesgebote. Amtsentfesungen und Berbannungen, in Unwenbung zu bringen. Der 3wed wurde van ber einen Autoritat wie von ber anbern nur febr unpollkommen erreicht. Menn aber Rom ben Saf fo vies ler Bolfer und Bolferführer, mit welchem es fich in Bers folgung biefes 2medes belaben batte, in ber Starte eines großen Gesammtwefens rubig ertrug, fo brachte Luther. welcher mit ber Rraft bes einzelnen Geiftes und mit bem Gewicht seines perfonlichen Unsebens ben Glauben ber Menge in ben Reffeln feiner Uebergeugung feftzuhalten Arebte, biefer Aufgabe bie Rreubigfeit bes Bergens gum Dofer, bie ihm in ben gefahrvollen Anfangen feines Glaubenstampfes gelohnt batte. Daber tam es, bag ber große Lebenstag, auf welchen bie Weltgeschichte fo gemaltigen Glang wirft, in ber Wirklichkeit mit einem Abende endigte, ben febr buffere Stimmungen und flein: liche Berbaltniffe trubten. Und boch wollte es bie Berkettung ber Dinge, bag auch bie Stimmungen bes, einem trubfinnigen Alter verfallenen Luther für Deutschland noch verbananifvoll murben. Der ichon beigelegte 3mift ber Schweizerischen und Wittenbergschen Theologen über bas Abendmabl schöpfte aus biefer Quelle fo frische Rrafte. baß er aus einem Schatten zu einem fraftigen Riefen= torper erwuchs, welcher feinbselig trennend in die Mitte ber jungen Rirche trat, und ihre fraftige und lebendige Seftaltung burch feine verberbliche Gegenwart bemmte.

Seit der erzwungenen Ausstdhnung mit den Schweizgern bemerkte Luther zu seiner tiesen Krankung, daß die Lehre Calvin's, nach welcher die Gegenwart Christi im Sacramente des Altars eine geistige, für den Glausden wirkliche ist, mehr und mehr auch in Wittenberg Beisall gewann, daß im Stillen selbst Melanchthon sie billigte, und daß man wohl nur auf seinen Tod wartete.

um fich vollig får fie gu erflaren. Rebrere Sabre per= folog er ben Schmerz in feinem Innern; enblich aber burchbrach berfelbe bie Schranten , und ein neuer Rampf auf Tob und Beben begann. \*) Ein Brief Euther's an ben Budbanbler Arofcover in Burd, als Antwort auf bie Bufenbung einer neuen Schweizerifden Bibel = Uebers febung, machte ben Anfang. Luther bebantte fich amar für bas Buch, fette aber bingu, ba es eine Arbeit few ber baffgen Prebiger, mit welchen weber er noch bie Rirche Gottes Gemeinschaft baben tonne, sev es ibm Teib, baf fie fo umfonft follten arbeiten, und noch baau verloren sevn. Sie seven genugsam vermabnet, von ihrem Frrthum abzufteben, und bie armen Leute nicht fo jammerlich mit fich zur Sollen zu führen. Darum burfe Arofdover ibm nicht mehr fcbiden und fcbenten, mas fie machen ober arbeiten; er wolle ihres verbammten ober lafterlichen Lebens fich nicht theilbaftig, fonbern unschuls big wiffen, wiber fie beten und lehren, bis an fein Enbe. \*\*) Die Schweizer beantworteten biefen Angriff nicht unmittelbar, fonbern mittelbar burch bie von Rubolf Balther im Jahre 1543 veranstaltete Ausgabe ber

<sup>\*)</sup> Buträger und heher mochten das Ihrige beitragen, biesen Ausbruch zu förbern. Rikolaus Amsborf und Klacius Aupricus, die Gegner Melanchthons, schrinen vornehmlich thätig gewesen zu seine Besondere Berantassung soll der Arze Wild aus Iwidau, der in Wittenberg zum Besuch war, durch eine Aeußerung gegeben haben, die er bei einem Gastmahl, im halben Rausche, in Luthers Gegenwart fallen ließ: "Man glaube allgemein, die Abstellung der Elevation des Sacraments sen blos den Schweizern zu Gefallen geschen, und Luther nun ganz zu benselben übergetreten. Casp. Peuceri Narratio historica de Philippi Melanchthonis sententia de Coena Domini.

<sup>\*\*)</sup> Buthers Berte XVII. S. 2626.

Berte 3minali's, benen eine Schubschrift gegen beffen Reinde, jeboch ohne bestimmte Beziehung auf Buther, Diefer ließ nun noch in anbern Genbporgefest mar. briefen Beleidigungen gegen bie Schweizer fallen. Hauptschlag aber that er im Jahre 1544, inbem er eine eigene Streitschrift, unter bem Titel: Rurges Bekenntniff vom Abendmahl, ausgeben lieft, \*) 3m Eingange fuchte er bie Erscheinung berfelben burch bie Angabe at rechtfertigen, bag Schwenkfelb, ben boch bie Schweizer für teinen ber Ihrigen erkannten, Briefe von ibm vor-Nachbem er bann bie vers zeige und ihm übel nachrebe. ftorbenen Zwingli und Defolampabius auf bas beftigfte als Seelenmorber und Reber verbammt, und ben Lob bes erftern in ber Schlacht als ein Strafgericht Gottes bargestellt batte, erklarte er, bag er fich lieber hunberts mal zerreißen ober verbrennen lassen wolle, ebe er mit Schwenkfelb, Zwingel, Carlftabt, Defolampab, "und wer fie mehr finb, bie leibigen Schwarmer," eines Sinnes ober eines Willens fenn, ober in ihre Lehre willigen wolle; baß er fie fahren laffe und meibe, als bie wiffents lich und muthwilliglich verdammt fenn wollen, und mit ibrer keinem einigerlei Gemeinschaft haben wolle, meber mit Briefen, Schriften, Worten ober Werken, wie ber herr gebiete Matthai 18, 17, als bie nicht glauben wollen, daß des herrn Brodt im Abendmahl fen ein rechter naturlicher Leib, welchen ber Gottlose ober Subas eben fo mobl mundlich empfahe, als St. Detrus und Belch Christenherz könne ober wolle glaualle Beiligen. ben, bag ber beilige Geift und nicht vielmehr ber leibige Teufel, nochmals und immerfort in ihnen fen, weil fte bie bellen Borte bes Serrn: Rehmet, effet, bas ift mein

<sup>\*)</sup> E. W. XX. ©. 2195.

Leib! beuten aus eigener Durft und Arevel, auf ibren Araum, baf er geiftlich und nicht leiblich ba fen. berbolt berief er fich jum Beweise feiner Bebauptungen borauf. baf man unter bem Papfithum fo gelehrt habe. und baf er behalte und noch fo lehre, wie bie rechte alte driffliche Rirde von funfzehnbunbert Sahren ber balte. benn ber Dapft babe bas Sacrament nicht gestiftet noch erfunden). Wenn ibm und ben Papisten vorgeworfen merbe. baff fie ben Leib Chrifti gerftudten, fo fep bies eine lugenhafte gafterung. "Rein, Gottlob, fo grobe Ablpel find wir, Die beilige Kirche unter bem Pauftthum auch nicht, wie uns ber bose Geift burch bie Schwarmer gern batte zu hobem Berbrieß und Unglimpf bem Bolte mit folden verzweifelten Eugen eingebilbet, ihre Reberei au ichmuden. Denn fie wußten, baf ibr Maul bierin ein Lugenmaul mare, auch baber, weil fie bie Deffe vom heiligen Wahrleichnam (wie mans biefi) ohne Ameifel oft felbst gesungen und gelesen batten, barin unter vielen andern flatlich ftebet: Sumit unue, sumunt mille, quantum iste tantum ille, nec sumtus absumitur. Darum beigte: rund und rein, gang und alles geglaubt, Der beilige Beift laft fich nicht pber nichts gegläubt. trennen noch theilen, bag er ein Stud follte mabrhaftia. und bas andere falfch lehren ober glauben laffen. bas follte gelten, bag einem jeben ohne Schaben fenn mufte, fo er einen Artitel mochte leugnen, weil er bie anbern alle fur recht hielt (wiewohl im Grund foldes unmoglich ift), so wurde kein Reter nimmermehr verbammt. murbe auch tein Reger fenn tonnen auf Erben. alle Reber find biefer Urt, baß fie erftlich allein an einem Artikel anfaben; barnach muffen fie alle bernach und alles fammt verleugnet feyn; gleichwie ber Ring, fo er eine Borften ober ein Rit frieget, taugt er gang und gar nicht

mehr, und wo bie Glode an einem Orte berftet, flingt fie auch nicht mehr und ift ganz untuchtig."

Mit mahrhafter Ungft hatte Melanchthon biefer Ers neuerung bes Streites entgegen geleben. Reber er noch einer ber Uebrigen nahm an berfelben Theil, ober trat fur ben alten Meister in bie Schranten, als bie Burcher im nachften Sabr in einer Gegenschrift auf bas unbarmbersiafte bas Bergeltungerecht übten. \*) Bergeblich batte fie Calvin in einem Schreiben an Bullinger zu einer fconenben Bebanblung bes Mannes, ber fo große Berbienfte "Ich hore, fcbrieb er unter bem 25ffen babe, ermabnt. Rovember 1544, bag Luther mit einer beftigen Schrift nicht sowohl Euch als uns alle angegriffen bat. Sch mage es nicht. Guch zu bitten, baf Ihr ichweigen follt, weit es nicht billig ift, Unichulbige ichlagen zu laffen, und ibnen bie Gelegenbeit zur Bertbeibigung zu entzieben : auch ift es schwer, zu bestimmen, ob bies zuträglich fenn Ich wunsche aber, bag Ihr bebenken moget, welch ein großer Mann Luther ift, welche Gaben er befist, mit welcher Rraft, Stanbhaftigkeit, Gefdicklichkeit und Gelehrsamkeit er gegen bas Reich bes Untidrifts und zur Ausbreitung ber mahren Beilelehre gefampft bat. Dft habe ich gesagt: Sollte er mich auch einen Teufet nennen, fo wurde ich ihm boch immer bie gebuhrenbe Ehre erweisen . und in ihm einen ausgezeichneten Rnecht Gottes erkennen. Aber wie er reich an Angenben ift, fo frankt er auch an großen Reblern. Dochte er fich bemitht

Sie erschien unter bem Titel: Orthodoxae Tigurinae ecclesiae Ministrorum confessio — una cum nequa et modesta responsione ad vanas et offendiculi plenas D. Martini Lutheri calumnias, condemnationes et convicia. 1545. 3m Ausjuge beutsch in Ebschers Historia motuum unter ben Supplementen bes ersten Theils. S. 25.

baben, ben Ungestim, womit er bei jebem Anlast auffprubelt, au augeln! Dochte er bie Beftigfeit, bie ihm angebobren ift, immer nur gegen bie Reinde ber Bahrbeit. nicht auch gegen bie Knechte bes herrn gefehrt baben! Dochte er mehr befliffen gewesen fenn, feine Reba ler fennen zu lernen! Gehr viel baben ihm die Schmeichler geschabet, obwohl auch er felbst von Ratur zur Rachficht gegen fich nur allzu geneigt gewesen sebn mag. Doch ift es unfere Pflicht, bas Schlechte an ihm fo zu tabeln. baf mir auch feinen berrlichen Gaben etwas einraumen. Dies also bebenke mit beinen Umtsaenossen zuerft. baf Ihr mit bem erften Knechte Chrifti, bem wir alle Bieles verbanken, au thun babt. Dann ermaget, baf 3hr burch biefen Rampf nichts gewinnen werbet, als bag Ibr ben Gottlofen ein Spiel bereitet, bamit fie nicht fomobl über uns als über bas Evangelium triumphiren. Euch nicht wiberfahren, mas Paulus verfunbiat, baff wir burch gegenseitiges Beifen und Berfleischen uns selber au Grunde richten." \*) Bullinger mochte wohl ben Billen baben, bei Abfassung ber Gegenschrift biesen Rath Er gewährte barin Luther'n bie ihm ges bubrende Ehre, und bekannte gern und frei, daß Gott Bieles und Großes burch ihn gewirkt habe, jum Nuben ber Glaubigen und zum Abbruch bes Papsithums, obwohl man bei Beurtheilung feines Berbienftes bie Stellen : I. Korintber III. 5-9. IV. 7. und Philipper II. 2.3. bebenten und nicht fo viel Rubmens von ihm machen folle. \*\*)

<sup>\*)</sup> Inter Calvini Epistolas, n. 57. p. 127. (Hanoviae 1597.)

<sup>\*\*)</sup> Denn wer hat dich vorgezogen und was haft bu, bas du nicht empfangen haft? So du es aber empfangen haft, was rahmest du dich benn, als ber es nicht empfangen hatte? I. Kor. 4, 7.

Li:

ir:

ę.

ác:

ĸż

Ł

s

×

運

i

2

t

5. 8

é

Aber bei dem Geschäft, die Behauptungen Luther's zu widerlegen, und die Schmähungen und Verteuselungen besselben zurück zu weisen, ward es ihm am Ende doch unmöglich, sich in ruhiger Stimmung zu halten, und so gerieth er allmählig in einen Ton, der den Anhängern Luther's sehr hart vorkommen mochte. Der Kursürst gesstattete daher nicht, daß das Buch in Sachsen verkauft werden durste, und ließ sowohl den Landgrafen als den Herzog Moriz ersuchen, dasselbe auch in ihren Ländern zu verbieten. "Wenn dies nicht geschehe, schrieb der Kanzler Brück an Melanchthon, würde Luther ein wunderlicher Mann darüber werden." \*)

Bunberlich freilich mar er ichon in einem boben Grabe geworben, und felbit bem nachgiebigen Melancha thon ward biefe Bunberlichkeit fo fühlbar, bag berfelbe. nach feiner Ruckfunft von Coln. alles Ernftes baran bachte. fich von Wittenberg zu entfernen. \*\*) Damals fcbicte ber Rurfürst ben Rangler Brud nach Wittenberg, um Luther's Meinung von Melanchthon's Rechtglaubigkeit Luther erflarte: "Er wiffe perfonlich zu vernehmen. nicht, wie er mit Melanchthon in ber Sacramentelebre baran fen, und wie es in feinem Bergen ftebe. ibn berglich, wolle fur ibn beten und ihm ernftlich gure-Auf des Kanglers Bemerkung, daß Melanchthon brude, bis er feine Beit und Bequemlichkeit erfebe, und befonders, ob er Luther's Tob erlebe, entgegnete ber Bekummerte: "Dann werbe Melanchthon ein eleuber Menich merben, und feines Gemiffens balber feinen Krieben baben. \*\*\*) Früher batte ber Kurfurft geaußert.

<sup>\*)</sup> Seckendorf III. p. 577.

<sup>\*\*)</sup> Seckendorf III. p. 448.

<sup>\*\*\*)</sup> Reuftabtische Geschichte bes Sakramentsfireits. S. 461 u. 462. Und aus dieser in Löscher's Historia motpum. T.II. p. 28,

baff er lieber eine geringere ober gar keine Univerfitat im Bittenberg feben, als Spaltungen in ber Lebre bulben wolle; \*) jest aber besann er fic boch eines anbern, und ließ Luther'n vorftellen, welche Rachtbeile aus einem öffentlichen Bruche twischen ibm und Melanchthon for Die Kirche entstehen wurden. Gie beibe feven in biefen letten Beiten zur Ausbreitung bes gottlichen Bortes vor vielen andern erlesen worden: er moge baber ben trefflis den Mann iconen. und wenn er gegen ibn etwas ausgeben laffe, ibn wenigftens nicht namentlich anareifen. \*\*) Die Stimmung, in welcher fich Butber, in biefem Rampfe feiner Areunbicaft fur Melandtbon, mit feinen Bweis feln an beffen Rechtglaubigfeit befand, war verzehrend für ibn und mabrhaft anaftvoll für feine Areunde. Doctor Georg Major vor ber Abreife nach Regensburg bei ibm Abschied nabm. fant er an Luther's Stubentbur bie Worte in lateinischer Sprache geschrieben: "Unsere Professoren follten eraminirt werben vom Abendmable bes Berrn!" Auf Major's betroffene Frage über bie Begie bung biefer Borte erflarte ibm Luther, es muffe gefches ben, mas er ba lefe, und er (Major) werbe bei feiner Burudtunft biefem Eramen fo wenig als bie anbern ent-Major wollte von bem Berbacht, baf er einer folden Prufung bedurfe, mit großem Betheuern und flas rem Betenntniß fich los machen, erbielt aber gur Ants wort: "Ibr macht Euch mit Eurem Bemanteln felbft So Ihr glaubet, wie Ihr es vor mir rebet. perdactia. To rebet foldes auch in ber Rirche, in Borlefungen, Prebigten und Gefprachen, und ftartet Eure Bruber und wibersprecht ben muthwilligen Beiftern, fonft ift Guer

<sup>\*)</sup> Siebe bie Anmertung S. 97.

<sup>\*\*)</sup> Seckendorf III. p. 580.

Rekenntuiß nur ein Larbenmerk und nichts nute. feine Lebre. Glauben und Bekenntniß fur mabr. recht und gemiß balt, ber kann mit anbern, fo falfche Lebre führen, ober berfelben augethan find, nicht in einem Stalle fteben, noch immerbar aute Worte bem Teufel und feinen Schuppen geben. Gin Lehrer, ber au ben Irr= thumern flille schweigt, und will gleichwohl ein rechter Lebrer fenn, ber ift arger, benn ein offentlicher Schmars mer, und thut mit feiner Beuchelei großern Schaben benn ein Reter, und ift ibm nicht zu vertrauen. Er liegt entweber mit ben Keinben beimlich unter einer Dede, ober ift ein 3meifler und Windfaber. und will feben, mo er binaus wolle, ob Christus ober ber Teufel obsiegen werbe: ober er ift ganz und gar bei fich felbst ungewiß. und nicht wurdig, bag er ein Schuler, will geschweigen ein Lebrer beiffen folle, und will Niemand erzurnen, noch Christo fein Wort reben. noch bem Teufel, noch ber Welt webe thun." \*) Major, welcher froh fenn mochte, fortzu= tommen, betheuerte, bag er bies alles mohl bebergigen werbe, und schied unter Danksagungen fur bie erhaltene Belebrung und Barnung.

Wo möglich noch schwerer als ber Zwiespalt ber Lehre, krankte ben Resormator die Gestalt ber kirchlichen Bersaffung. Wie ungunstig ihm die Berhaltnisse seiner Geistlichen erschienen, wie bitter er über die Bedruckunzen und Verkurzungen klagte, die ihnen von Seiten ber Herrschaften und der Gemeinden widerfuhren, davon sind im Berlause der Erzählung mehrmals Proben gegeben worden. Aber nicht blos driliche und personliche Uebelstände, sondern das ganze Regiment der neuen Kirche, das heißt das Regiment der weltlichen Beamten

<sup>\*) 2. 93.</sup> XVII, ©.1477. II. 288.

über biefelbe, murbe ibm ein Grauel, ber wie ein freffenber Wurm an feinem innerften Lebenstern naate. er gegen bie Hierarchie in ben Kampf trat, batte er, obne aant flare Borffellung von ben nothwendigen Bebingun= gen bes Bestanbes einer auffern Rirche, nur bie buntle Seite ber Rorm, in welcher bie firchlichen Dinge burch Geiftliche vertreten, verwaltet und geleitet wurden, vor Augen gehabt: als aus bem Erfolge biefes Kampfes eine Rorm bervorgegangen mar, welche bie Stellvertretung ber Rirche ben Geiftlichen entnahm, biefelben lebiglich auf Berrichtung ihrer Umtsgeschäfte beschrankte, und fie in allen außern Ungelegenheiten bes Rirchenwefens von ber Bestimmung und Leitung weltlicher Beborben abbans gig machte, fand Buther, bag biefe Rorm auch nicht bie rechte war, und ber von ibm gemeinten und gewünschten unmittelbaren Berrschaft Chrifti über bie Rirche fo menia als bie erstere, und in mancher hinficht noch weniger ent= Dag nun Juriften in Rirdenfachen entidieben. frankte - in folden Wiberspruchen bewegt fich bas menichliche Bers - ben Kafultatsgeift eben bes Dannes, melder ihnen biefes Entscheidungsrecht zugeführt batte. Die Bauptfache aber mar, bag bie Juriften nicht blos in vielen einzelnen Fallen anderer Meinung als er waren; fonbern auch, ba fie eine pofitive Grundlage bes Rirchenmesens nicht entbehren wollten, bem kanonischen Rechte. ohnaeachtet er baffelbe verbrannt batte, fortbauernde Gultigfeit zuerkannten, und baber mit mehrern feiner, nicht immer ganz folgerechten Behauptungen, in ben entichiebenften Gegenfat traten. \*) Aus allen biefen Glementen

<sup>\*)</sup> So bestritten sie bie gesehliche Galtigleit ber Priefterebe und bie Erbfahigkeit ber in einer folden erzeugten Rinder. Seisnen eigenen Rindern, klagte Luther, wollten fie ihre Bettels

ormuchs eine febr bittre Stimmung Luther's gegen bie Anriffen, ber er vielfach in Reben und Schriften, enbe lich spaar in einer Prebiat, bie er am 7ten Sanuar 1 544 au Wittenberg bielt, Luft machte. \*) ,,Wir haben gefebrieben, faate er unter anbern, bag man bie Regi= mente foll recht unterscheiben. So bab' ich nun unsern Berren Juristen gebrauet, ich wolle ihnen ben Pelz ma-Die wollen nicht von uns lernen, baf fie boch einen Unterschied machten unter bem Betblemitischen und Raiserlichen Regiment. Das ift eine treffliche, frobliche. liebliche Prophezen, baff aus Betblebem foll ein folcher Berr kommen, ber nicht kriegen und tobt ichlagen, fonbern belfen und rathen foll. Sch fann nicht leiben, baff fie fich über biefen herrn erheben. 3ch thue es nicht. fprichft bu? Ja, bu thust es, bu willst uns ben Papst wieber berein bringen, wie fie benn gut Papftisch und Mainzisch find. Ich bin barum nicht bie, bag ich von ihnen will lernen, was Recht sen, sondern ich will fie lebren, und will's nicht leiben, wenn ihrer auch Taus fend über mir waren. — 3ch batte mahrlich nicht gemeint, bag wir folde grobe unflatbige Auristen, gum Theil, noch allbie follten baben, die wir bas Bort Gottes fo reichlich. rein und klar baben nun über etliche breis Big Rabre, bag Rebermann, sonberlich bie Suriften, follten unsere Bucher gelesen haben. Aber fie feben fie nicht an, so will ich fie wieber nicht anseben. Boblan, meil

kinke nicht gonnen. Ein andermal behampteten fie, auf ben Grund ber Paulinischen Forberung, daß ein Bischof Eines Weibes Mann senn sollte, ein Geistlicher burfe wenigstens nicht zum zweitenmal heirathen, und wollten die Che eines M. Froschel, der dies gethan, nicht gelten laffen.

<sup>\*)</sup> Sie steht in 2. B. XXII. S. 2178—2187. Desgleichen bie zwei folgenden scharfen Bermahnungen an die Juristen.

fie Doctor Dommer'n nicht für einen Bilchof biefer Dirden balten, noch mich fur ihren Drebiger, fo follen fie auch nicht in biefer Rirchen fenn, ich will fie auch nicht für meine Schäflein balten, benn fie boren meine Stimme nicht. und will ihnen ein Loch zur Thur ausweisen. Menn fie bes Papftes Beuchler und Geschwarme fenn wollen, fo mogen fie es bleiben, unfer muffig geben, und unfere Rirde gufrieben laffen. Ich laffe bie Juriften gelten im weltlichen Regiment, mas fie konnen. fie fich aber unterstehen und wollen die Kirche regieren. fo find es nicht Juriften, fo über bem, mas Recht ift. halten follen, sondern Ranonisten und Efelskopfe: benn fie areifen unferm Berrn Chrifto in fein geiftlich Regi= ment, und wollen bie Sanbe in allen Sachen haben, alles foll fich nach ihrem Rechte und Ropfe ichiden und richten. wollen wiederum ein mackelnb und mankend Werk machen und anrichten in bem Gewiffen ber Menichen, Die wir faum aufgerichtet und auf's Gewiffe geführt baben."

Was Luther'n zunächst so in Eifer gesetzt hatte, war die Meinung der Wittenbergschen Juristen, daß heimliche Verlödnisse Gultigkeit hatten. In Folge derselben waren vornehme und reiche Studierende, zur großen Rißbilligung ihrer Eltern, mit Shebanden verstrickt worden. Luther hielt sich für verpslichtet, diesem Unwesen zu steuern, und erklärte daher von der Kanzel, daß er derzgleichen Verlödnisse verbiete, und im Namen des Vaters, des Sohnes und des h. Geistes alle in Abgrund der Höllen verdamme, welche hetsen, solch Teuselswerk sördern. \*) Aber die Zeit, wo dergleichen Sprüche aus seinem Munde wie Zauberschläge gewirkt hatten, war vorüber. Der Luther, den die Ferne noch als den Helden und Kührer

<sup>\*) ·</sup> e. 23. XXII. ©. 2185.

ber neuen Kirche verehrte, ward im Mittelmenkte berfels ben nur noch aus Rudficht auf feine frubern Berbienfte ertragen. Sein Schelten blieb unerwiedert, aber auch obne Erfolg. In feinem Streite mit ben Schweizern ergriff keiner feiner Anbanger fur ibn die Reber: Des landtbon lehnte eine Aufforderung, Die ber Rurfürft burch ben Rangler Brud an ibn ergeben lief, ab. \*) bem Difigefühl, welches bamals in Luther'n bie Dberband gewann, fafte er ben Entschluf. Wittenberg au verlaffen. Amar brachten Bugenhagen und andere Freunde ibn bas erftemal babon zurud ; aber im Dai 1 546 führte er feinen Borfat mirklich aus. Er reifte in ben nachften Monaten bei Areunden in der Nabe von Leivzig berum. und bielt fich bann eine Reitlang in Merfeburg auf bei bem Kursten Georg von Anhait, zulett in Naumburg bei bem Bischofe Amsborf. Un feine Rrau fcbrieb er: "Sch wollte es gern fo machen, bag ich nicht wieber burfte nach Wittenberg fommen. Mein Berg ift erfaltet, baß ich nicht gern mehr da bin, wollte auch, baf du-verkaufteft Garten und Sufe, Saus und Sof, fo wollte ich Meinem guabigen Berrn bas große Saus wieber ichenten, und ware Dein Beffes, bag Du gen Zeilsborf 30's geft, weil ich noch lebe, und konnte Dir mit bem Golbe wohl helfen, bas Gutlein zu bessern, benn ich hoffe, Dr. G. S. foll mir ben Solb folgen laffen zum wenigsten ein Jahr meines letten Lebens. Rach meinem Tobe werben Dich die vier Elemente zu Bittenberg boch nicht mobt leiben, barum mare es besser, bei meinem Leben gethan, mas benn zu thun fenn will. Bielleicht wird Bittenberg, wie fich's anlagt, mit feinem Regiment nicht Sanct Beitstant, noch Sanct Johannistant, fon-

<sup>\*)</sup> Seckendorf p. 581.

bern ben Bettlertang und Beelgebubstang Friegen, wie fie angefangen, bie Frauen und Rungfrauen zu bloffen binten und vornen, und Niemand ift, ber ba ftrafe und wehre, und wird Gottes Wort noch bazu gespottet. Rur Ich babe auf bem ganbe mea und aus biefer Soboma. mehr gebort, benn ich zu Wittenberg erfahre; barum ich ber Stadt mube bin und nicht wieber tommen will, ba mir Gott zu belfe. Will also umber schweifen, und ebe bas Bettelbrobt effen, ebe ich meine armen letten Tage mit bem morbigen Wesen zu Wittenberg martern und verunrubigen will, mit Berluft meiner sauren theuren Arbeit. Maaft foldes (mo Du willft), Doctor Dommer'n und Magister Philippus wiffen lassen. und ob D. Pommer wollte biemit Wittenberg von meinetwegen gesegnen, benn ich kann bes Borns und Unlufts nicht lans ger leiben." \*)

Es gab in Wittenberg nicht wenige, welche mit dem Abzuge Luther's nicht unzufrieden seyn mochten. Aber gerade berjenige, welcher von seiner Anwesenheit das Meiste zu leiden hatte, Melanchthon, dachte zu ebel, als daß er nicht alles aufgeboten hatte, von dem alten Manne und von der Universität dieses Aergernis abzuwenden. Er erklärte daher, wenn Luther nicht zur Rücktehr bewogen wurde, wolle auch et davon gehen. Jener habe das Religionswerk angefangen, er (Melanchthon) sey als der wenigste mit eingetreten; solle das Skandal zum Ausbruche kommen, so wolle er sich auch verkrieden." \*\*) Run erst wurden von Seiten der Universität Maassregeln getroffen, den Rlüchtling zurück zu bolen,

<sup>\*) 8. 28.</sup> XXI. S. 257. In ber Leipziger Ausgabe Th, XXIF. S. 111 im Unhange.

<sup>\*\*)</sup> Seckendorf III. p. 581.

und am iften Auguft ein klaglicher Bericht an ben Rur-"Also baben wir jesund abermals be= fürften erstattet. bacht, gebachten Gerrn Vaffor (Bugenbagen) und etliche Perfonen au ibm au fenben mit biefer bemuthigen Bitte und Werbung, baff er fein Gemuth und guten Willen von biefer Rirchen, Universitat und Stadt Bittenbera nicht abwenden wolle. Und ob er gleich um feiner Gefundheit willen bisweilen ausreifen, auch etliche Tage an Dertern fenn wolle, ba er feine Erquidung au baben vermeinet, baffelbige batte feinen Beg. aber in aller Demuth und um Gottes willen, er wollte bennoch fich nicht gang wegwenden, fondern wollte die= fer Rirchen ihm laffen befohlen fenn . babin ihn Gott berufen und bie Gott burch ibn gepflanget, und wollte ba feine vornehme Mohnung baben, und biefer Rirchen Bis fcof und Bater fenn und bleiben. Denn er felbit aus bobem Berfiande bebenken konnte, mas es erfilich bei ben Reinden des Evangelii fur Nachbenten machen wurde, Die baran ein groß Aroblocken baben wurden, daß diese Kirche. als verlaffen, in Berachtung kommt. Bum andern, baß Ew. Churfurfilichen Gnaben jum bochften baburch betrubet wurde, die boch fonst allau boch belaben. ten, bag es in biefer Stadt und in ganger Deutscher Ration, vielen mabrhaftigen Gliebmagfen Chrifti aus vielen großwichtigen Urfachen, Die Em. Churfürstliche Gnaben felbit beffer bebenken, benn mir erzählen konnen, uns überwindliche Betrübnig bringen murbe, fo wir boch jum Theil allhier fonft mahrlich nicht geringe Last tragen. Und so biese Schule, barin burch Gottes Gnabe jegund alle lobliche Runfte und nothige Sprachen also treulich gelehret werben, als vielleicht an keinem anbern Orte. zerfallen follte, konnte mohl biefes Thun ein Unfang bazu fenn. Es follen auch biefelbigen Gefandten biefes Erbieten

thun, so ber Shrwarbige Herr Doctor an Jemands Behr ober Leben in biefer Universität ober Stadt Missaulen hatte, daß wir alle dazu helsen wollen, daß solch Aergerniß abgestellt werden soll. Und sollen in aller Demuth bitten, daß er nicht von wegen einer oder mehr Personen, wer die sind, die ganze Kirche oder Universität verlassen wolle, dieweil und Gott ihn gnädiglich gegeben, wie von Elia geschrieben sieht, daß er soll der Wagen und Führer Ifrael senn, anfänglich und fürnemlich in dieser Kirchen."\*)

Der Rurfürft erhielt biefen unangenehmen Bericht in Apragu, und fandte fogleich feinen Leibargt Rabenberger nach Beig mit einem Schreiben an Buther, bes Inhalts: "Er babe amar gang gern gebort, baf er feiner Leibesge= fundheit und Recreation balber nach Raumburg gereift. hatte fich aber zu ihm verseben, baf er ihm folche Reise supor angezeigt baben follte, um ihn mit Rebrung und Geleit zu versehen, ba ihm nicht unbekannt sen, bag Rulius Pflug, ber nach bem Bisthum Naumburg trachte, allerlei feltfame Practiten unternehme bei feinen Bettern "Und wiewohl wir auch nicht zweifeln, und Freunden. ber Allmachtiae laffe auf Euer und ber Rirchen Gebet feine beilige Engel auf Euch marten, und Guch in Guren Begen geleiten; fo erkennen wir uns boch schulbig, mit unferm fürftlichen und menschlichen Butbun für Guch baneben forgfältig zu fenn." \*\*) Auf biese Botichaft ließ fich Luther bewegen, über Leipzig nach Torgau zum Rurfürsten zu kommen, und von ba nach Bittenberg zurudaukehren.

Sein korperlicher und geiftiger Buftanb hatte nun bie außerste Schonung geboten; aber ftatt berfelben wurbe

<sup>\*) &</sup>amp; 3B. XXI. & 258.

<sup>\*\*)</sup> Seckendorf III. p. 582.

bem alten, erfcobiften Manne ein fdweres, verbrufliches Geschäft aufgeburbet. Die Grafen von Mansfelb. in beren ganbe er gebobren mar, batten fich burch lieberliche Birthichaft zu Grunde gerichtet, und fuchten nun gur Berbefferung ihrer Bermbaensumftanbe bie Gilber's und Erzaruben ihrer Unterthanen an fich zu bringen. Buther, beffen Unverwandte biebei betheiligt maren, ber Sache fich annahm und ben Grafen Borftellungen machte. wurde er aufgeforbert, bas Schieberichteramt in biefer Ungelegenheit zu übernehmen, und zu bem Ende felbft nach Gisleben zu reifen. Er that bies im Berbft 1545 und noch einmal im Rebruar 1546. Bahrend in Regensburg über bie Artifel feiner Glaubenslehre geffritten wurde, fag Lutber in Gisleben, und arbeitete an einem Bergleich über Erzgruben und Erbfeuer. Er batte aber an feinen Grafen menia Rreube. Als er fab, wie im Schlosse ber Wein auf bem Außboben floß, fagte er bie pros phetischen Borte: Da wird balb Gras nachmachsen! Die Banblung, um berentwillen er ba war, miglang; boch wurde eine andre, bas Patronatrecht ber Sauptfirche, bie Besehung ber Superintenbentur und eine neue Rits chenordnung betreffende, zu Stande gebracht. Im 16ten Kebruar fcrieb er Abends folgende Worte in lateinischer Sprache auf: "Birgils Schäfergebichte kann keiner verfteben, wer nicht funf Jahre ein Schafer gewesen; Birgits Canbbau feiner, wer nicht funf Jahre ein Canbmann gemes fen; Cicero's Briefe feiner, wer nicht zwanzig Sabre einen Staat regiert hat. Die beilige Schrift foll keiner binreichend geschmedt zu haben vermeinen, mer nicht bunbert Jahre mit ben Propheten Elias und Elifa, mit Johannes bem Taufer, mit Chrifto und mit ben Aposteln die Rirche regiert bat.

Hanc tu ne divinam Aoneida tenta, Sed vestigia pronus adora! Wir find Bettler. Diefes ift Wahrheit!"

Am folgenben Tage nahm bie Mattigkeit, an welder er langft gelitten batte, ju; boch erwartete Diemand "Betet, fprach er zu ben Seinen, als fie feinen Sob. ibn ju Bette brachten, fur unfern Beren Gott und fein Evangelium, bag es ihm wohl gebe; benn bas Concilium au Tribent und ber leibige Davst gurnet bart mit ihm!" In ber Nacht (es war bie jum 18. Rebruar 1546) ward er von tobtlichen Beanaffigungen befallen, in benen er nach mehrstundigem Rampfe farb, nachdem er noch in seinen letten Gebeten betheuert hatte, bag er flets ben Chriftum geglaubt, bekannt und geprebigt babe, welchen ber Papft mit allen Gottlosen schände, verfolge und Die Sinnesart bes außerorbentlichen Mannes hielt bergeftalt bis zum letten Augenblide bie beiben Momente ibrer Gigenthumlichteit fest, - unerschutterlichen Glauben an ben Beiland ber Belt, und unverfohnlichen Saß gegen ben, welcher beffen Stellvertreter auf Erben fich nannte. Niemand follte von ber Ehre beffen, bem alle Macht im Simmel und auf Erben gegeben worben, ben Abglanz fich zueignen. Wenn biefer Sag von Leibenschaft nicht frei gesprochen werben barf, so gewinnt er boch burch ben Glauben, von welchem er ausging, einen Character, welcher felbst Gegnern Achtung einflo-Der Menge ber Berehrer Luther's aber ift es Ken kann. von jeber leichter geworben, feinen Gifer gegen Unbersben-

<sup>\*)</sup> Rach ben Berichten bes Jufius Jonas. Das Ausführliche in Reil's merkmurbigen Lebensumstanden Luther's. Abeil IV. S. 268. Sein Alter hatte er, ba er am 10ten Rovember 1483 gebohren war, auf 62 Jahr 3 Monate gebracht.

tenbe, als feinen Clauben an bie alles verfonnenbe Liebe zu theilen. \*)

Benige Monate por Luther, am 24ften September 1545, war berjenige, ber zum Ausbruche ber Rirchenbanbel miber feine Abficht Beranlaffung gegeben batte. ber Karbinal = Erzbischof Albrecht, im feche und fanf= siaften Rabre feines Alters zu Daing geftorben. bemfelben Sabre, am 1 6ten Sanuar, batte auch Luther's vormals gewichtvoller Kursprecher am Sofe bes Kurfürfen Friedrich. Georg Spalatin, als Prediger zu Altenburg, in großer Traurigkeit fein Leben beschlossen; nachbem er genehmigt, baß ein Pfarrer feines verftorbenen Beibes Stiefmutter gebeirathet, und ibm bieraus schwere Gewiffensbiffe erwachfen maren. Bergebens batte Luther Die schroffeste Spite feiner Rechtfertigungslehre gur Beis lung biefes alten Freundes versucht, und ibm geschrieben: .. Es ift meine treue Bitte und Bermahnung, Ihr wollet Euch gefellen und halten zu uns, bie wir rechte große verbammte Sunder find, damit Ihr uns ja Chriftum nicht klein und zornig macht, als ber allein von erbichtes

\*) Bur vollständigen und anschaulichen Kenntniß Luther's geharen seine Kirchenlieder. Gesange wie der: Mitten wir im Leben sind, von dem Tod umfangen: wen suchen wir der Hülfe thut, daß wir Snad' erlangen? — Mitten in dem Tod ansicht uns der Höllen Rachen: wer will uns aus solcher Roth frei und ledig machen? — Mitten in der Höllen Ungst unsre Gund' uns treiben: wo soll'n wir denn sliehen hin, da wir mögen bleiben? — Bu dir, herr Christ, alleine. Bergoffen ist dein theures Blut, das genug für unsew Sünden thut. heiliger herre Gott! heiliger starter Gott! heiz liger darmherziger heiland! du ewiger Gott! Laß uns nicht entfallen von des rechten Glaubens Arost! — sind Bezeich nungen der Sinnesart Luthers, hinter denen die beste Characterschilderung weit zurückbleiben würde.

ten, feblechten, Lindifchen Sanben Runte belfen. Dein. nein, bas mare nicht aut fur uns; fonbern er ift von Bott sum Beilande geseht, ber allein erlofen tann umb will, auch von rechten großen, schweren, verbammten Uebertretungen und Diffetbaten. fo bie größten, args ften und in Summa alle Sunber auf Erben begangen baben, fo fie an ibn glauben und von Bergen feine Gnabe und Bulfe begebren. Auf biefe Beise troftete mich eins mal Doctor Staupis, ba ich auch einmal in eben biefem Spital und gleicher Unfechtung, wie 3hr jest, frank lag. und wie ich bente, auch fur Leid und Traurigkeit geftor= ben ware, wo er mir nicht trofflich augesprochen batte: Ei 3br wollt, fagte er, ein erbichteter, ja ein gemalter Sunber fenn, und berohalben nur einen erbichteten und gemalten Beiland baben." \*) Aus biefer Lehre floß fur Qutber'n, nach ber Gigenthumkichkeit feiner Beiftestlimmung, Die Starte feiner Buverficht, und burch fie allein warf er alle Bebenklichkeiten und 3meifel zu Boben, Die ibn erariffen, wenn ibm bie neue Gestalt ber firchlichen Dinge in ihren truben Momenten erschien, - 3meifel, von benen freilich bie ficheren Geister nichts ahnen, bie in ihrer Unkunde fich gewöhnt haben, in Luther'n ben Senossen und Patron weltlicher Gefinnungen und wiber-Firchlicher Bestrebungen zu seben, \*\*) Aber selbst unter

<sup>\*)</sup> t. 33. X. S. 2022.

<sup>\*\*)</sup> Wenn mich der Teufel mußig findet, daß ich Gottes Wort aus der Acht lasse, womit ich gerüstet din, macht er mir ein Gewissen, als habe ich Unrecht gelehrt, den porigen Stand der Kirchen, der unter dem Papsithum sein still und friedsam war, zerrissen, viel Tergerniß, Zwietracht und Rotten durch meine Lehre erreget. Run, ich kann's nicht läugnen, mir wird oft Angst und bange brüber. Sobald ich aber das Wort ergreise, hab' ich gewommen. Ich begegne aber dem

feinen vertrautesten Freunden und eifrigsten Sehulfen waren solche, an denen die Vorstellung, in welcher der Meister seine Beruhigung fand, ihre Wirkung versehlte, weil es ihnen unmöglich siel, sich in beklommenen Stunden eben so wie er für vollkommen gewiß zu halten, daß ihr Glaube gerade derjenige sey, welcher sie der Sündenvergebung theilhaftig mache. \*)

Schon zehn Jahre früher, am 12ten Februar 1536, war Erasmus in die Wohnungen des Friedens voranges gangen, wo frommer Glaube seine Bewährung, wenn auch in anderer Form, sinden wird, als die ist, in welcher er hier der gottlichen Dinge sich bewust worden ist. Erasmus hatte im Jahre 1529 seinen vielzährigen Aufsenthalt in Basel verlassen, um dem Verdacht aus dem Wege zu gehen, daß er die daselbst vorgenommene Kirzchenveränderung billige. Die Ultra's beider Parteien suhren fort, ihren Zorn an ihm auszulassen. Auch Luther wiederholte die Beschuldigung, daß Erasmus ein Feind aller Religion, vornehmlich der christlichen,

listigen Shalf durch das Wort also: Diese Lehre, die ich durch Sottes Enade an den Kag gedracht mit Lehren, Predigen und Schreiben, ist nicht mein, sondern das reine, lautere Evangelium Iesu Christi, des Sohnes Gottes, das ewiglich bleibet, und derhalben es weder du, noch die Welt, deren du Kürst und Sott bist, auch nicht hindern kannst, noch solls. Kischreden K. XXVI. von Ansechtungen. n. 2.

\*) Daher ist es begreislich, daß ein Mann, wie Justus Jonas, in bessen Armen Luther zu Eisleben starb, nachher, als ex selbst auf dem Aobbette lag, bei all seiner strenggläubigen Frömmigkeit und theologischen Weisheit so verzagt, und alles Arostes unempfänglich sich zeigte, daß ihn sein Famulus durch Scheltworte zu einiger Fassung bringen mußte. Adami Vitae Theologorum p. 261.

fen \*). wahrend bie Donche alle Schmahnngen ber Barth wiber ihn ausstromten \*\*), und ber sonft gelehrte Alean= ber fich offentlich munberte, baff, ba fo viele Saufenb Menfchen in Dentschland um ihrer Ruchlofigfeit millen aethbtet wurden. man benienigen leben laffe, ber fie an berfelben verleitet babe. \*\*\*) Erasmus ermiberte biefe Berunglimpfungen baburd . baf er in feinen Briefen an Romifchaefinnte fich ber Protestanten annahm, in feinen Briefen an Protestanten bie Lebren und Rechte ber Romis ichen Rirche vertheibigte. Dies mar eigentlich nicht ber Weg, fich beliebt zu machen; bennoch bewahrten ibm bie Baubter ber Chriftenheit nicht nur ihre Gunft. fonbern Davft Daul ging alles Ernftes bamit um. ibn gum Karbinal zu ernennen, und beabsichtigte, um bas bazu erforderliche Einkommen von breitaufend Dukaten 211 beden, ihm allmablig mehrere Pfrunden zu verleiben. Erasmus beharrte aber bei feiner icon fruber gegebenen Erklarung, bag er weber Pfrunden noch Ehrenftellen luche, sondern ben Tod erwarte und zuweilen wunsche. Diefer Bunich marb endlich erfullt, und zwar in Bafel. wo er seine alucklichsten Zeiten verlebt und wohin ibn ber

<sup>\*)</sup> Nullum dubium est vere credenti, cui spiritus in naribus est, Erasmum esse a religionibus, praesertim Christiana, prorsus alieno et abhorrente animo, schrieb Luther an Amsborf in einem Briefe, ber 1584 gebruckt wurde. In der de Wetteschen Ausgabe der Lutherschen Briefe IV. p. 509.

<sup>\*\*)</sup> Einer rechnete ihn ju ben Solbaten bes Pilatus, welche Christum gekreuzigt; ein anderer erklärte ihn in einer Prebigt für ben Drachen, ben ber Psalmist mit bem kömen (Luther) zertreten läßt; ein britter hing sein Bilbniß auf, um es anzuspucken, wenn er im Zimmer auf und abging.

<sup>\*\*\*)</sup> Burigny's Leben bes Ernsmus, aberfest von hente. II. 180.

Druck eines seiner Werke zurückgesührt hatte. Dort erkrankte er zum Sterben. Un seinem Tobbette ließ Konrad Pellican, ein evangelischer Prediger von Zürch, mit welchem er Streitschriften über Religionsmeinungen gewechselt hatte, sich melben. Die Unterredung war ohne Bitterkeit; Erasmus bat ihn, die lebhaften Ausbrück, deren er sich gegen ihn bedient habe, zu vergessen. Uls darauf seine Freunde ins Zimmer traten, fragte er sie scherzend, warum sie, als leidige Trosser, nicht in der Tracht der Freunde Hiod's erschienen. Seine lehten Worte waren ein Gebet an den Heiland der Menschen um Auslösung und um Erbarmung. \*)

<sup>\*)</sup> Burigny's Leben bes Grasmus. Ah, II. S. 425.

## 3mangigftes Rapitel.

Das Concil zu Tribent, gegen welches Luther auf bem Sterbebette feine Freunde zu beten ermahnte, mar am 13ten December 1545 eroffnet worben. Nur fünf und awanzia Bifcofe, vier Orbensgenerale und einige geringere Geiftliche, hatten bis zu biefem Beitpunkte ben wieberholten Aufforderungen bes Romifchen Stuble, fich nach Tribent zu begeben. Rolge geleistet. Protestanten war Niemand erschienen, obwohl fie es waren, die durch ihre frühere Appellation an ein Concil bie Berufung beffelben veranlagt batten. war bei jener Appellation nicht überlegt worben, baß ein Concil, nach ben gultigen Formen ber Rirchenverfassung, aus Bestandtheilen ermachsen mußte, von benen bie Gegner biefer Kirchenverfassung sich unmöglich etwas Gutes versprechen konnten. Die papftliche Bulle berief bie sammtlichen Patriarchen. Erzbischofe, Aebte und andere aller Kirchen und Klöster Pralaten. Diese Bestimmung mar allerdings bem herkommen gemaß; aber in berfelben lag auch fur bie Proteftitenben

bie traurige Gewißbeit, fich bei einer folden Berfamms lung jederzeit in ber Mindergabl zu befinden : benn men follten fie jener Bielbeit von ftimmberechtiaten Conciliengliebern entgegenstellen? Bu fpåt erkannten sie ben Diffgriff, ben fie bergeftalt mit ihrer Berufung auf ein allgemeines Concil begangen batten, und erhoben nun Wiberspruch gegen bie Gemahrung ihrer eigenen Rorberung. Luther bemertte in ber Schrift über bie Concis lien \*). wenn eine bergleichen Berfammlung Seilfames bringen folle, mußten aus allen Gegenben ber Chriftenbeit grundlich schriftgelehrte Manner, benen bie Ehre Gottes, ber driffliche Glaube, bas Bobl ber Rirche. ber Seelen Beil und ber Kriebe ber Belt am Bergen liege. etwa breibundert an ber Bahl, ausgewählt werben, fab aber fpaterbin ein, baß feine Unbanger auch bei biefer Rorm fich im Nachtheile befinden murben : benn eine beraleichen Auswahl hatte boch nach Nationen getroffen werben muffen, folglich murbe Deutschland allein (und nicht einmal ungetheilt, ba bie Bafte bem Papfte zugethan mar) bem katholischen Europa gegenüber gestanden haben. In Rom war man indes weit entfernt, an eine bergleis den Abweichung von ber berkommlichen Busammensebung ber Concilien zu benten. Man wollte vielmehr von keinen andern Vertretern der Kirche, als von den in der Berufungebulle bezeichneten Pralaten, miffen; man bestand barauf, diese sollten in eigener Person kommen, und wollte ihnen nicht einmal bie Zulaffung von Procuratoren ober Bevollmächtigten gestatten \*\*); nur bie weltlichen Fürsten sollten Abgeordnete schicken burfen, was indeg,

<sup>. \*) 2. 23.</sup> XVI. ©. 2774-75.

<sup>\*\*)</sup> Die besfalsige Bulle des Papstes steht bei Raynald ad an. .: 1546. n.7 et 8.

ba bie Beltlichen in geiftlichen Angelegenbeiten keine Stimme au fubren batten . feine Sache von großem Be-Benn man bie Mengftlichkeit bebenft, mis melder beut die Korm ber Busammensebung und Stimmberechtigung für die weltlichen Staatsversammlungen geregelt und bewacht wirb, fann es nicht befremben, baß bas Dberhaupt ber Bierardie fich vorsab, bas Concil, in melches ohnehin Difftrauen gesett marb. feiner feinbselis gen Geftaltung zu überlaffen, fonbern ftreng barauf hielt, baff alles in ber berkommlichen und gesetlichen Korm vor fich gebe \*); ben Protestanten aber blieb barum nicht minber bie Unluft, einer ihnen fo bochft ungunftigen Forme fich zu unterwerfen, und freiwillig ben Bortbeilen zu ent= fagen, welche ber Minbergabl aus ihrer raumlich abgesonderten Stellung erwuchsen, und ihr alsbalb verloren aingen, wenn fie fich zu einer Berfammlung begab, in melder ihre Gegner bie Mehrzahl bilbeten. In abnlis der Beise batte einst ber Spanische Papft Benebitt XIII. fich bartnadia geweigert, Die Autoritat ber Spnobe au Coffang anguerkennen, allen Beidluffen berfelben aetrost, und bis an fein Ende behauptet, bag nicht bei biefer unrechtmäßigen Berfammlung, fonbern bei ibm allein bie mabre Rirche fep. \*\*) Bulett tam es bei biefem

<sup>\*)</sup> Auch Aribent war mit gutem Borbebacht zum Bersammlungsorte erkohren worden. Aribent war nehmlich keine freie
Reichsstadt, wo, wie in Worms, Speier, Regensburg, Augsburg 2c. die Gesinnungen des Magistrats und der Bürgetschaft von Wichtigkeit waren, sondern eine bischösliche Stadt,
über welche Kaiser Friedrich I. schon im Iahr 1182 bestimmt
hatte: Tridentina civitas consulidus perpetuo careat
et sud opiscopi sui gudernatione consistat. Hormany's Geschichte Aprol's, Urfunden n. 22 u. 27.

<sup>\*\*)</sup> Siehe Meine Geschichten ber Deutschen B. V. (VI.) 6.246.

Streite, wie bei ben meiften anbern, auf bas Gottes. Bielleicht murben bie Brourtheil bes Ausganges an. teffanten ben Schein bes Unrechts mehr vermieben und ben Bormurfen ibrer Geaner weniger Spielraum gegeben baben . wenn fie ben wichtigen Punkt, wer zur Theils nahme und Abstimmung bei bem Concil berechtigt fenn folle, jum Gegenstande ber Berbandlung gemacht, und eine Erflarung verlangt, eine nabere Beftimmung barüber in Antrag gebracht batten. Sie erkannten aber 20 aut die Unmbalichkeit, bag bie große Debrheit eines Concils zu Gunffen ber neuen Rirchenverfassung ftimmen werbe, als baß fie ein foldes Concil unter irgend einet Rorm batten genehmigen wollen. Bas fie im ersten fris fchen Reformationsfeuer gewollt und gehofft hatten, mar nun, nachbem fich ber große Gebante, bie gefammte Rirche zu reformiren . jur Stiftung einer Rirchenpartei verkleinert hatte, aufgegeben, und es galt nur noch, bie Dauer biefes befchrantten Erfolges gegen bie nachtheilis gen Rolgerungen zu behaupten, welche fich aus ben frie bern, in ber Taufdung eines viel weitern Gefichtstreifes aufgestellten Forberungen gieben ließen.

Katholischer Seits war der Eifer für Beschickung des Concils nirgends sehr groß. Die Opposition gegen die Kirchengewalt, welche früher einer dergleichen Versamms lung große Theilnahme verliehen haben würde, war im Schoose der Kirche selbst durch die stärkere Opposition der Prälaten gegen den Protestantismus geschwächt oder aufgehoben; gegen den letztern aber erwarteten die wenigssten von Concilienschlüssen einen Erfolg. Aus Deutschland kamen daher ansänglich gar keine Prälaten, und anderwärts wurde der Wille derer, welche zum Concil ziehen wollten, von den Staatsbehörden durch hindern nisse und Rücksichten in Fesseln gelegt. Die Legaten

barrten beraeftalt acht Monate an Tribent, in einer ibnen nicht febr bebaglichen Lage, auf ben Moment, mo fie ibr Geschäft murben beginnen tonnen; bie menigen Dras laten, welche gekommen maren, webklagten über ben langen koftspieligen Aufenthalt, und mehrere berfelben murben wieber fortgegangen fenn, wenn ihnen bie Leags ten nicht bie zu ihrem Unterhalte erforberlichen Zagegelber in Rom ausgewirft batten. Ein ber arofferen Babl nach aus Stalienischen, zum Theil vom Papste unterhal= tenen, Bischofen bestebendes Concil, konnte bemnach meber großes Bertrauen noch große Aurcht erwecken. Inbeff mar bie Form richtig, und ben Protestanten erwuchs in Rolge ibres Zusbleibens ber Bormurf, baf fie bem wichtigen Rechte entsagten. über bie Restsebung ber Religionslehre und Kirchenverfaffung mitzurathen und mittuffimmen.

An bem gebachten Tage geschah die Eröffnung unter ben hiezn vorgeschriebenen kirchlichen Feierlichkeiten. Um bem mehrsach ausgesprochenen Borwurse zu begegnen, daß es bei dergleichen Bersammlungen vornehmlich auf ein üppiges Leben abgesehen sey, wurde mit einem allgemeinen Fasten begonnen. Für die Sigungen war die Aathebrastirche eingerichtet worden. Dieselben hatten aber nur die Bekanntmachung der gesaßten Beschlüsse zum Iwede, und die eigentlichen Berhanblungen wurden in drei Congregationen gepslogen, welche unter dem Vorsitze eines der Legaten gehalten wurden, und zuweilen zu einer General-Congregation zusammentraten.

Die Bollmacht ber Legaten lautete bahin, als Engel bes Friedens im Namen und im Auftrage bes Papftes ben Borfit zu führen, die Geschäfte zu ordnen und vorzutragen, zu schließen und zu vollziehen unter Beistimmung bes Concils, mas zur Berbammung und Ausvottung

bes Brrthums erforberlich fenn murbe: zu boren, zu erbrtern und zu erkennen in allen ben katholischen Glauben betreffenben Dunften: ben Ruffand ber Rirche in allen fomobl geiftlichen als weltlichen Gliebern zu reformiren. ben Frieben ber drifflichen Potentaten zu befestigen, alles aur Chre Gottes und aum Machsthum bes drifflichen Glaubens Gereichenbe zu ordnen, alle Wibersvenstige mit Censuren und Rirchenftrafen zu banbigen, und alles zu thun, was nothig und nutlich scheinen murbe, um bie vom Gehorfam bes apostolischen Stubis entwohnten Bols ter in ben Schoof ber Rirche gurud zu fubren, und bie Rirdenfreiheit zu erhalten und wieber zu bringen. einer besondern Inftruction maren die Leggten angewiefen \*), die ftreitigen Glaubenspunkte querft vorzunehs men, bei ben Stribumern nicht bie Versonen, sonbern bie Deinungen zu verbammen, und auch hinsichtlich ber lettern ben Urbebern berfelben Beit zur Reinigung zu vergonnen; alles anzuhören, mas gegen ben Romifchen Hof vorgebracht werden wurde, und die Rathichlage ber Bater und ber Nationen zu vernehmen, nicht als wenn benselben die Sorge bafür oblage, sonbern bamit ber Papft alles genau erfahren und in ben Stand gefett werben moge, bie zur Abhulfe geeignetsten Magbregeln zu ergreifen.

Nach ber Absicht bes Kaisers sollte mit ber Reform ber kirchlichen Verfassung ber Ansang gemacht werben. Aber ber Papst sah es nicht gern, baß die Rechte und Formen ber geistlichen Monarchie gleich in ben Ansangen ber Synobe, wenn bas Streben, sich burch Angriffe auf die Kirchengewalt wichtig zu machen, unter vielen Mitsgliedern am stärksten und noch nicht durch Ersahrung und

<sup>\*)</sup> Raynaldus ad an. 1545. n. 47. Pallavicini lib. V. n. 16.

Ueberleaung gemäßiget fenn wurde, gur Unterfuchung tommen follten. Die Leggten boten baber alles auf biefen Theil ber Spnobal Beschäfte in ben Binterarumb au ichieben, und bafur bie Glaubenslehre als ben erften und nothmendigsten Gegenstand ber Thatigfeit bes Cons ciliums portuffellen. Es murbe amar am Enbe ein Dit= telweg getroffen, und festgesett, baf auch über bie Ber= faffung gebanbelt werben konne, in ber That aber ging es nach bem Buniche ber Legaten, und bie Glaubens. lebre fam querft gur Beratbung.

Die Spnobe begann biefes Geschaft mit ber feierlis den Erklarung, bag ibr bas apostolische Sombolum ber Rirche für ben allen Bekennern bes Chriftenthums gemeinsamen Binbevunkt und fur bie unerschutterliche Grundlage alles driftlichen Glaubens und Biffens gelte. und baf fie überzeugt fen, felbft ber Solle Pforten murs ben bie Bertrummerung berfelben nicht zu bewirken vers mogen. \*) Sie unternabm es bierauf, bie einzelnen Theile bes firchlichen Lebrgebaubes in ein folgerechtes Berhaltniff zu biefer Grundlage und in eine folche Uebers einstimmung unter einander zu bringen. daß ber miffen-Schaftliche Berftand überall feine Befriedigung finden follte. Diese Aufgabe, an welcher fich ihrerfeits bie Protestanten nicht minber versucht haben, war vollstånbig nicht au Idfen: benn Gott und gottliche Dinge find nicht vollfidnbig Gegenstände ber menschlichen Ertenntnif geworben. und bie Rormen ber Glaubenslehre, in welchen bas uns augemeffene Studwert biefer Ertenntnig befaßt und an und in ben Menschengeist gebracht wird, find bei Beitem nicht ausschließend fur ben Berftand, sonbern auch fur andere Seelenkrafte, namentlich fur bas geiftige Un:

<sup>\*)</sup> Sessio tertia celebrata die IV. Februarii 1546.

ichaumnas : und far bas Gefühlsvermbaen gegeben. bie Ringel berfelben fehlen ober zu matt finb, und ber Beift von ben Birklichkeiten in ber Beit und im Raume fich nicht lobreifen tann. um in ben Mittheilungs : For= men ber Offenbarung Klange aus einer bobern Wirklich: feit zu vernehmen, in welcher bas Studwerf unferer Erfenntniff ein Ganges, Die Erscheinung ein Genn und ber Abalang Gottes Er felbst ift, ba reicht feine Wiffenschaft aus, bie Ameifel zu bemaltigen, und bie Relfen bes Unftoffes, welche in die Bahn bes Verstandes gewälzt find . aus bem Wege zu raumen. Inden bebielten bie Bater zu Eribent bei allem, was fie fur bie wiffenschaftliche Aufflellung ber driftlichen Erfenntnif versuchten. boch ftets ben Gefichtspunft im Muge, baf biefe Erfennts niß nicht aus bem menschlichen Geifte felber erwachse, fonbern nur Anertenntnif eines von Dben berab mitgetheilten Materials fen . baf biefen Act ber Mittheilung bie firchliche Autoritat verburge, und baf bie Ergebniffe ber Biffenschaft nur in fo fern einen Werth batten, als fie bie Seelen ber Menfchen zu biefer Anerkenntnig bereitwilliger und in berfelben beständiger machten.

Es fehlte nicht an solchen, welche sich bei ben Vershandlungen auf ben wissenschaftlichen Standpunkt stellen, und die Lehre der Kirche, wenn nicht ganz, doch theils weise, von den Forderungen des wissenschaftlichen Triebes im Menschengeiste abhängig gemacht sehen wollten; sie zogen jedoch gegen diesenigen den Kurzern, welche der Meinung waren, daß die Hauptsache des religiösen Lesbens der Glande an den von der kirchlichen Autorität getragenen Lehrkörper sen, daß dieser der Wissenschaft nicht unterworsen werden könne, ohne die Grundbedins gung seines Dasenns gefährlichen Folgerungen Preis zu geben, daß daher das Verhältniß der Wissenschaft zu geben, daß daher das Verhältniß der Wissenschaft zu

bemselben darauf beschränkt werden musse, die geeignetste Form der Aussalfung und Bestimmung des Inhalts der Offenbarung zu sinden, und daß die Theologie mit ihrer auf das Denkvermögen gehenden Richtung nie gegen die Mittel in Widerspruch treten durse, durch welche die Airche im Wege der Anschauung, des Gefühls und frommer Gewöhnung, den ganzen Menschen in der Religion einbeimisch zu machen sucht.

Rach biefer, freilich nicht mit biefen Borten ausaefprochenen, aber thatfactlich bargelegten Ueberzeugung. murben in Tribent bie großen Streitfragen ber Theologie behandelt, querft bie, welche fur ben Beginn und ben Kortschritt ber Reformation fo wichtig geworben war. ob die driftliche Lehre gang und ausschließend in bem geschriebenen Worte enthalten fen, ober ob neben bemfelben auch ber firchlichen Ueberlieferung ein Anseben zukomme: bann biejenigen, welche bie bamalige Streitigkeit nur berührt hatte, aus benen fich aber fpater eine gang veranberte Unficht bes Christenthums entwickelt bat: pb alle im firchlichen Gebrauche befindlichen Bucher ber beiligen Schrift fur acht und zuverläßig zu balten : nach wels den Kennzeichen bie Glaubwurdigkeit berfelben zu beftimmen fen; ob jum Berftanbnig ber Schrift Renntnig ber Grundfprachen unerlagliche Bedingung fen; ob bie Glaus benslehren nach neuen Lesarten und Auslegungen bes Grundtertes anders bestimmt und bergestalt bie Grams matifer zu Richtern bes Glaubens erhoben werben follten; ob es frei ftebe, eine andere als bie feit einem Sahrtausende von der Kirche gebrauchte lateinische Ueberletung ber beiligen Bucher in Prebigten und offentlichen Vorträgen zur Anwendung zu bringen.

In ber vierten, am 8 ten April 1 546 gehaltenen Sizzung wurde erklart: Die Wahrheit sey enthalten in ben beitigen Buchern und in ber ungeschriebenen Ueberlieferung, welche die Apostel aus bem Munde Christi empfangen batten . und bie pon ben Aposteln unter Leitung bes beiligen Geiftes gleichsam von Sand zu Sand bis auf bie gegenwärtige Bersammlung gelangt fen. Beispiele ber rechtalaubigen Bater erklarte bie Onnobe alle Bucher, fomobl bes Alten als bes Reuen Teffamens tes, für gottlich, und gab zugleich, bamit fein 3meifel über eines berfelben entstebe. ein Berzeichniß berfelben. In biefem Berzeichniß waren auch bie fogenannten Apo-Erpphen mit aufgenommen. Sie gebot ferner, bag uns ter allen Ausgaben ber beiligen Bucher bie alte und gewohnliche (vulgata), welche im langen Gebrauche so vie ler Sabrbunberte in ber Rirche gebilligt morben, in offentlichen Borlefungen, Difputationen, Prebigten und Erklarungen für zuverläßig gehalten \*) und von Rie manben verworfen, bag jeboch auch für einen ganz richtis gen Abbrud biefer Ueberfehung geforgt werben folle. Sie bestimmte ferner jur Befdrantung vorwibiger Geifter. baß Riemand, auf feine Klugheit vertrauend, in Gas den bes Glaubens und ber Bucht, welche bas Gebaube ber driftlichen Bebre betref= fen \*\*), bie beilige Schrift nach feinem Sinne verbreben, und fie gegen ben Sinn ber Kirche, ber allein bas

<sup>\*)</sup> Pro authentica habeatur. Es kann aber auch heißen: sie soll statt ber authentischen (also statt ber Urschrift) behals ten werben.

<sup>\*\*)</sup> Rach biefer Bestimmung war das Urtheil über historische und andere Segenstände frei, und es war nicht Schuld der Tribentinischen Bater, wenn ein Jahrhundert später Sallet in Kom beshalb ein Märtyrer des Copernikanischen Weltspstems ward, weil im Buche Josua steht, das die Sonne und nicht die Erde sich bewegt.

Urtheil über die rechte Auslegung der Schrift zustehe, oder auch gegen das einstimmige Beugniß der Rater, auszulegen wagen solle, wenn gleich eine dergleichen Auslegung nicht in der Absicht, bekannt gemacht zu werden, unternommen werde. Uebereinstimmend mit den in Wittenberg gemachten Entwürfen wurde verordnet, daß Herausgabe und Oruck theologischer Schriften unter genaue Aufsicht gestellt werden und ohne Genehmigung der vorgesehten Behörden nicht statt finden solle.

Alles bies mar eigentlich nur bas natürliche Graebnif ber Aufgabe, bem Rirchenthum feine Stellung au ficheen. und im Befentlichen folgten bie Protefignten binfichtlich ibres Rirchenwefens benfelben Grunbfasen. legten in allen ihren Betenntschriften und Lebrbachern bas avostolische Sombolum als ben reinen und vollftanbigen, über allen 3meifel erhabenen Ausbruck ber Schrifts lebre gum Grunde; auch fie gaben bem Religionsgefühl ber Menge eine Uebersebung gum Stubpuntte, und befreundeten fich gewissermaaßen mit ben Reblern berfelben; auch fie erhielten Berkommen und Ueberlieferung, foweit biefelben ben erften Sturm ber Reuerung überftanben batten, in forafaltiger Pflege; auch fie fliegen biejenigen Auslegungen ber beiligen Schrift von fich, welche bem Sinne ber Kirche und bem Beugniß ber Bater wiberfpraden: auch fie haben fpater ben miffenschaftlichen 3meis feln, welche gegen bie Aechtheit und bas Ansehen mehrerer biblifcher Bucher erhoben worden find, in ihrem firchlichen Brauche aus bemfelben Grunde Gehor verfagt, aus welchem die Synobe die Zweifet gegen die Apokryphen gurudgewiesen batte. In beiben Rirchen behielt am Enbe, trop aller Bankereien ber Theologen und Parteihaupter, bas Beburfniß ber Menschheit bie Dberhand, bei bem fteten Bechfel ber Meinungen und ber Gestalten bes

vergänglichen Daseyns, in der Religion einen festen, der Macht irdischer Berhaltnisse nicht unterworfenen Ankergrund des Glaubens, des Trostes und der Hoffnung zu behaupten.

Es lag inbeff in ber Natur bes heftig erreaten Darteigeiftes, überall nur bie Gegenfate, und zwar bie fcroffften Seiten berfelben, mabraunehmen. lebten Berfammlung zu Rrankfurt batten bie Protestanten beschloffen, bas Concil formlich zu recufiren, und ben Grund biefes Schrittes ber Welt vor Augen au legen. Dies geschah nun in zwei fehr ausführlichen Recufations-Schriften, welche im Rebruar und Mars im Drud verbreitet murben. \*) Die eine berfelben, von Delanchthon verfaßt, bestritt bie Begner mehr vom theologischen Standpuntte. "Es gebe viele Epifurder, die von Gott nichts hielten, alle Religion fur Nabeln achteten, besgleichen fcbrieben und fagten, bag man bie Behre bet driftlichen Rirche nach ben Beitumftanben, nach bem Billen ber Potentaten und nach ben Meinungen ber Regenten richten und lenken folle," eine Deinung, von welder gerabe bie Tribenter Synobe am weiteften entfernt war, bie ihr baber mohl mit Unrecht jugeschoben wurde. Bum anbern murben bie Ralfchalaubigen vorgenommen, "bie fich ftellen, als fen es ihnen Ernft, fich Chriften nennen und rubmen, fie wollen driftlicher Rirchen anhangen und babei bleiben. Diese geben vor, die Kirche tonne nicht irren in nothigen Studen gur Seligfeit. Darum fen jett bei bem papftlichen Theile feine Abgotterei und feine schablichen Brrthumer wiber bie Artitel bes Glaubens. Diefe schreien über uns, und geben uns Sould, daß wir aus lauterm Muthwillen und Rrevel,

<sup>\*)</sup> Beibe find abgedruckt in E. B. XVII. E. 1112—1189.

obne einige Roth, um Unfrieden und Aufrubr angezwichten. bie papfliche Lebre anfecten, und bag badierrige, so wir ftreiten, nicht ber Rebe und folder Berrittenna vieler ganbe und Beute werth fev, und viel beffer mare, baff man bazu ftille fdwiege, benn bag von wegen folcher geringer Dinge biefe große Spaltung gemacht fen." Biberlegung biefer Anschulbigung murbe bas Kapitel von ben in ber Rirche berricbenden Errthumern und Digbrauden wieberbolt, und einbringfich bebauptet, baf gegen bieselben bie Stimme und Lebre bes Gobnes Gottes im Evangelio gebort werben muffe. Der Ginwurf, bag bie beilige Schrift bunkel fen und ber Muslegung beburfe (wie neuerbings einer ber Gegner geschrieben, baf fein Wort in der Propheten und Apostel Schriften fen, bas nicht auf mancherlei Beise mochte verstanden und ausgelegt merben), murbe fur gottesläfterlich erelart. Da Gott fic burch fein Wort geoffenbaret babe, fo muffe er auch mollen, bag man ibn boren und verfteben folle. aleich einige Schriftgelehrte zuweilen nicht alles in ber Schrift verstunden, fo fen boch bie Summa ber driftliden Lebre an ibr felbst bell, gewiß und flar, und wo mas buntel und nicht zu verfteben fen, habe Gott neben ber Schrift bas tagliche und ftetige Lebramt gegeben, burch welches bie Unverständigen ben rechten Gebrauch ber Schrift lernen follen. Die Verheißung und Busage bes Berrn, bag bie Bahrheit bei ber drifflichen Rirche ewig bleiben folle, sep nicht gebunden an die, welche die oberfien Saupter und Regenten in ber Rirche fenn wollen, melde bie b. Schrift felbft nicht lefen ober gelernt, auch nicht Luft und Liebe bagu haben, fondern bie Wahrheit und ber rechte Berftand bleibe bei benen, welche bie beis lige Schrift fleißig und berglich gern lefen und ftubieren, und fich mit gottesfurchtigem und bemutbigem Bergen

Bott ergeben, welche ibre Gunbe erkennen, und vor bem Borne Gottes, ber bie Sunde ftraft, fich entfeten und erichreden, und boch wiederum burch ben Glauben und bie Ruperficht ber Barmbergigkeit Gottes um feines Cobnes willen fich wieberum troffen und erhalten; und Gott pon Bergen bitten und anrufen. baf er sie wolle burch feinen Beift führen und regieren, und folgen nicht menfch= licher Bernunft und Reisbeit. fonbern Gottes Bort bos ren, was bas ibnen fage und gebiete." Bon ber Spnobe murbe bas lettere vorzugsmeise ben Gliebern bes geistli= den Standes zur Pflicht gemacht, und behauptet, bag bie Luft und bie Rabigfeit, bie beilige Schrift zu lefen und zu fludieren, und bas Wort Gottes zu versteben und au verfunbigen, bei benen, bie bazu einen außern Beruf batten, in einem bobern Grabe angenommen werben muffe, als bei benen. welche anbern Geschäften bes Lebens nachaus geben verpflichtet feven. Im Grunde war man in ber Wirklichkeit auch in Diesem Stude ziemlich einerlei Deis nung, und guther felbft batte fich in feinen Streitschrifs ten wiber bie Schwarmer, und fpater wiber bie Juriften, vielfach barüber ausgelassen, baß biejenigen, bie von ber beiligen Schrift nichts verftunden, ben Theologen nicht in bie Lection fallen follten.

Die andere Schrift ging mehr von historischen und staatsrechtlichen Grunden aus, und war in einer Form abgefaßt, als wenn sie von Anwälden im Ramen der protestantischen Reichöstände in Tribent übergeben werden sollte. \*) "Concilien seven bis zu den Ottonen und heinrichen nicht von den Papsten und Bischöfen, sondern

<sup>\*)</sup> Dies ift jedoch nicht geschehen; wenigstens findet fich bei ben Geschichtschreibern bes Concils teine Rachricht bavon. Salig's Geschichte ber Augeh. Confession. IV. S. 480.

von ben Raifern ausgeschrieben worben, wie ichon im alten Aeffament von Mofes und nicht von Aaron . wort Um zu einem Concil 215 Rolua und nicht vom Eleafar. berufen, muffe Jemand eine Jurisbiction über bie Berus fenen baben: biefe aber wurde von ben Protestirenben bem Romifden Bifchofe nicht eingeraumt. Gelekt aber auch . baß berfelbe überhaupt bas Berufungsrecht babe. fo konne er boch baffelbe im gegenwartigen Ralle nicht ausüben, weil er burch bie langwierige Berfchleppung bes Concils binreichend feine Abneigung gegen baffelbe kund gegeben babe, und weil er mit ben ibm anbangigen Rarbinalen por andern auf biefem Concil bes Unglaus bens, ber Reberei, falicher Lebre, Simonie und anberer fcwerer und bochftrafficher Lafter angeflagt werben folle. Deshalb konne er als Partei und Angeklagter, vermoge aller Rechte und alles naturlichen Berffanbes, bie Derfon eines Vorfiters ober Richters nicht verwalten. wurde angeführt, Tribent, als an ber Grenze Staliens gelegen . von Leuten biefer Sprache bewohnt und einem Bis Schofe unterthan. tonne nicht für eine folche beutsche freie Stadt gelten, wie die Reichsabschiebe für bas Concil be-Mimmt batten, und es fen ben protestirenben Stanben meber gelegen noch ficher, borthin zu ziehen. Sollte auch ber Romifche Bifchof und fein Unbang Schutbriefe und Sicherheit geben wollen, fo tonne ibnen boch nicht augemus thet merben, benfelben, als von ihren Gegnern ausges Rellt, zu vertrauen, zumal ba ber Romische Bischof bie Sabung gemacht, baß teinem Reber, als wofur man fie achte, Treue ju balten, und in Folge beffen Sug ju Conftang verbrannt worden fev. Rerner fen bas angeb: liche Concil zu Eribent fein allgemeines, weil bie Belts lichen auf bemfelben feine Stimme fubren follten; fein freies, weil ber Romische Bischof mit seinem Unbange

١

auf bemfelben vor verhörter Sache au enticheiben fich anmaffe, in einem Sendbriefe bem Raifer ob feines Berfebre mit ben Evangelischen Borwurfe gemacht, und ben Grabifchof von Coln wegen unternommener drifflicher Reformation feiner Burben au entfeben unternommen. Es fen baffelbe auch kein driftliches Concil, weil auf einem folden Chriffus und fein gottliches Wort allein bie entscheibenbe Stimme fubren, bas beift, alle Dinge nach bem Worte Gottes und ber beiligen Schrift, nicht aber nach menfehlichen und papftlichen Sabungen, vorgenom= men, erwogen und erdrtert, bie Bahrheit gebanbhabt, bie Lugen und falide verführerische und antichriftische Lebren und Diffbrauche frei und dffentlich geftraft und Bu gebührlicher Befferung gebracht werben mußten, unb foldes bergeftalt, bag einer ober zwei, bie ihre Deinung mit gemiffem Borte Gottes erweisen tonnten, mebr gelten follten, benn bie anbern, bie ibre Meinungen mit Gottes Flarem und unameifentlichem Worte nicht au begrunben vermöchten. Bulett murben noch bie fammtlis chen, zur Beftreitung gekommenen Punkte ber Romifchen Rirchenlehre burchgegangen, und erklart, bag bie Proteftanten fich mit Leuten, bie folde Irrthumer begten. unmöglich einlaffen konnten. Auch bie Romische Sitte und Bucht blieb nicht unverschont. Da fie nun ben Ros mifchen Bifchof und beffen Anhanger nicht allein ihres årgerlichen, hochft firaflichen Lebens, übermäßiger Pracht, Unzucht, Wolluft, Geizes, Simonie und anderer gafter wegen angezogen und gestraft, sondern auch ihrer gehre, Sabungen, falfder Gottesbienfte und alfo ber Reberei und Abgotterei öffentlich beschulbigt, und biefe fich mit bem geringften nicht entschulbigt batten und nimmer ents schulbigen wurden, so folge, daß fie vermoge ihrer eigenen Rechte in einem Concil, worin von bem Glauben

und von ber Reformation ber Kirche zu banbeln fen, nicht prafibiren noch Richter fenn tonnten. Siernach recufirten fie biele Porfiser und Glieber bes vermeinten Concils als unbequeme, bochverbachtige, parteiische, mibermartige, forgliche und gefährliche Richter. und erboten fich pon Reuem an ein gemein, frei, drifflich und unparteilich Concil in Deutscher Nation an einer gelegenen Dablftatt au balten, und burch ben Kaifer mit Buthun auch anberer driftlicher Saupter zu berufen und zu versammeln. welches von gottesfürchtigen, gelehrten, unvarteilschen und bem Romischen Bischof unverpflichteten Bersonen befett. bazu auch nicht allein bie Geiftlichen, sonbern auch die Reichstlande und andere gottesfürchtige und gelehrte Manner, weß Standes fie fenn, berufen, frei und ficher zugelaffen und gebort, und alle ftreitige Puntte ber Religion zuvorderst nach ber Schrift, bann aus glaubwurdigem Zeugniß ber alten mabren apostolischen Rirche geprüft und erörtert werben möchten."

Der Raifer aber bachte über alle biefe Dinge gang Rach feiner Ueberzeugung war bie bestebenbe anbers. Rirchenverfassung in gottlichem und menschlichem Rechte begrundet, und die Versammlung in Tribent eben so befugt als geeignet, die ftreitigen Religionsvuntte in letter Inftang zu entscheiben. Die Forberung, eine bergleichen Berfammlung in einer anbern Form, als in ber feit mehrern Sahrhunderten üblichen, gegen bie Ueberzeuaung bes Mehrtheils ber driftlichen Bolker, zu berufen und zu balten. konnte ihm nicht anbers als ganz uner-Inbeg hoffte er noch immer, bie Pros fullbar erscheinen. testanten zur Beschickung bes Tribenter Concils bewegen au konnen. Aber mas er jur Forberung biefes 3medes von bem zu Regensburg gehaltenen Gesprache erwartet batte, fab er burch bie Botschaft vereitelt, bie ihm auf

ber Reife babin überbracht marb, bag biefes Gesprach fich aufgeloft babe und bie protestantischen Collocutoren abgereift feven, obne nur feine Anfunft zu etwarten. Dennoch entsagte er auch jest noch nicht aller Soffnung. ienen 3med zu erreichen. Er batte ben Landgrafen zu einer Unterrebung nach Speier einlaben laffen und fich fogar ber mintranischen Rorberung bestelben gefügt. bas ibm, wenn er tommen folle, ein Geleitsbrief in amei Musfertigungen augestellt werben muffe, um behufs gros Kerer Sicherheit bie eine berfelben feinem Bundesvermands ten in Bermahrung zu geben; et batte auch, um ibn burch Boflichkeit zu gewinnen, bei feiner Durchreise burch Ameis brud ber Pfalzgrafin, einer Tochter bes Landgrafen, einen Besuch in ihren Wochen gemacht und fich febr freundlich gegen biefelbe bezeigt. Als nun ber gandgraf, am 28ften Dart, in Speier erschien, fparte Rarl feine anten Borte, ihn zur Annahme bes Concils zu bewegen. .. Er babe baffelbe besbalb beforbert, bag mas Gutes baraus folgen folle, nehmlich, bag Papft und Bischofe fich reformiren follten; er fen aber nicht ber Meinung, bag burch bas bort Beschlossene bie Protestirenden follten übereilet. ober beshalb etwas gegen fie angefangen werben." Bandaraf bestand aber auf bem Speierschen Reichsabschiebe und bem National-Concil. Auf Granvella's Bemerkung. bas ein bergleichen Concil nur wegen gewöhnlicher außes rer Gebrechen, aber nicht wegen solcher Artikel, welche bie Substang bes Glaubens betrafen, gehalten werben konne; bag im lettern Kalle alle Rationen bet Chriffenbeit dabei sebn mußtens daß mit seinen Theologen nichts auszurichten fen, ba biefelben feltfame, unter fich uneis nige, Leute waren, und lange Dinge ichrieben, baber man vielmehr Rurfürsten, Fürsten und andere Versonen dazu nehmen und Mittelartifel machen wolle;" entgegnete

ber Landgraf: "Soldes mare wohl aut. wenn man en treffen konnte, bag es bem gottlichen Bort gemäß fen. Wenn es aber obne bie Prebiger geschähe, murben bie Theologen fagen . es mare miber Gott , bamiber fcbreis ben und ben Banbel bofer benn porber mathen." Enbe beschränfte ber Raifer feine Korberung an bie proteffirenben Stanbe babin, baff fie nur ben bevorfichenben "Er felbft begebre nichts Reichstag beluchen follten. Soberes als Bergleichung in ber Religion; mo biefe nicht folate. ware allerlei barans zu beforgen. Gr babe weber Beller noch Pfennig vom Reich. Da es aber barum zu thun fen, Frieden und Rube zu pflanzen, fo febe er bie Ungelegenheit feiner Derfon nicht an. achtet seiner Leibesschwachbeit fen er berauf gezogen, und batte weber mit Aranfreich, noch sonft mit Jemand gu ichaffen; ware auch nicht gekommen, um einige Sulfe von ben Stanben zu begehren. Beibe Ronige, ber von Frankreich und ber von England, verfammelten viel Bolts, morauf er Auffehen haben follte, er habe es aber boch zurudgesett; auch fen seinem Sohne bas Beib geftorben, beffen, wie auch anderer Sachen wegen, er in Spanien zu schaffen batte; er begebe fich aber bennoch um Reichstage. Sollte er nun allein ba ankommen. und bie Aursten nicht auch in eigener Person, so konnte et nichts ausrichten, und ware nichts, benn bag man ichreie: Bulf, Bulf! und wollte boch feiner bie Sand mit anlegen." Philipps Entschulbigungen maren: "Er habe fein Gelb, um ben großen, bei Befuchung bes Reichetages erforberlichen Aufwand zu bestreiten; er muffe zu Saufe bleiben, um bie Unbanger bes Bergogs Beinrich gu bewachen; bann fen auch ein Zwift zwischen bem Rurfürsten Johann Friedrich und bem Bergoge Morig ausgebrochen, welchen er schlichten solle." Bergebilch ftellte

ihm ber Kaiser bas Nichtige bieser Ausstüchte vor, umb bemerkte besonders hinsichtlich des erstern Punktes, es sey ihm an dem großen Auswande, den die Fürsten auf den Reichstagen machten, gar nichts gelegen; es stehe nur bei ihnen, denselben einzuschränken; von den Aus hängern Heinrichs sey nichts zu fürchten, und die Häns bel der beiden Sächsischen Bettern könnten ein andermal vertragen werden. Der Landgraf wußte endlich nichts anderes vorzubringen, als daß er um seines Gewissens willen nicht nach Regensburg geben könne. "Er müsse sein lig." Dennoch blieb der Kaiser herr genug seiner selbst, ihn ganz freundlich, mit dem Ausbrucke der Hoffnung, daß er ihn wohl noch in Regensburg sehen werde, zu ents Lassen. \*)

Am 10ten April tam ber Raifer in Regensburg an. fand aber gar keinen Rurften und nur febr wenige Ges fandte bafelbft vor. Er erließ hierauf noch ein Ausfdreiben ins Reich . worin er bie Stanbe abermals brine gend bat, die Umffande und bie Noth ber Deutschen Nation zu erwägen, und fich zur Beilegung ber Relis gionsbandel bei ihm einzufinden. Dies wirkte endlich fo viel. bag von ben Protestirenden ber Bergog Moris von Sachsen, ber Bergog Erich von Braunschweig, bie Brandenburgischen Markarafen Johann und Albrecht. bon ben Katholischen aber ber Erzbischof von Mainz, ber Bergog Wilhelm von Baiern, ber Bergog von Cleve und einige Bischofe famen. Von den Schmalkalbnern ers ichienen Gefanbte.

Am 5ten Juny eröffnete ber Raifer bie Reichsvers fammlung mit einer Rebe, worin er fich über bie Abwe-

<sup>\*)</sup> Sleidanus XVII. p.441-451.

senbeit fo vieler Rursten, über Abbrechung bes Colos griums und bie Bereitelung feiner auf baffelbe gefesten hoffnungen betlagte, und bann bie Rothwendiafeit vortrug, bas Rammergericht wieber berauftellen, und bie gu Morms aufaeldobenen Berbandlungen wegen ber Turtenbulfe wieber aufzunehmen, ba im October ber mit bies fem Botte geschloffene Baffenffillftanb zu Enbe gebe. Derjenige Theil ber Reichsftanbe, welcher es noch mit ber alten Rirche bielt, beantwortete biefen Bortrag mit bein Antrage: "Der Raifer moge bie gefammte Relis alonblache bem zu biefem 3med in Tribent verlammelten Concil übergeben, und bie protestirenben Reichestanbe vermogen und anhalten. fic ben Beschluffen beffelben 211 unterwerfen." \*) Die Protestanten bingegen baten : Raiserliche Majestat wolle alle Sachen zu einem bestans bigen Frieden, auch Aufrichtung gemeinen Rechtens, forbern, bie ftreitige Religionsfache burch ben Weg eines gemeinen driffliche : Concils in Deutscher Ration. Rational = Verfammlung ober Reichstag, nach Bestimmung bes Speierschen Reichstages, ober burch ein driffliches Colloquium, über beffen Form und Maag man fich leicht au vereinigen habe, au driftlicher Erdrterung und Beraleichung bringen. Bu bemfelben batten fie fich bereits erboten und babei die Urfachen bargethan, warum bas jebige Tribentische Concil tein foldes fen, wie in dem Abschiede bestimmt worden, und auf welches die Stande ber Augsburgischen Confession sich berufen und appellirt batten." \*\*) Bei Anhorung biefer Antwort ber Proteftanten, bie fich mit ber Betheuerung fcbloß, baf bie

<sup>\*)</sup> hortleber von den Ursachen bes beutschen Rriegs. II. Buch III. Rap. 2. S 242.

<sup>\*\*) @</sup>ben bafelbft.

Pforten ber Golle ihr Bekenntniß nicht überwaltigen wurs ben, wollten Beobachten im Gesichte bes Kaifers ein Eacheln bemerkt haben. \*)

Dameis entfaate Rart aller Boffnung, biefe Soche im friedlichen Bege zu Enbe zu bringen, und entfcbieb fich fir Ammenbung ber Maffen, bie er auf biefen Rall vorbereitet hatte. Seit einer langen Reihe von Sabren batte er fein Dittel ber Friebensfliftung, unverfucht gelaffen aber nachbem er fo heftig in ben Papft wegen Beruffung ber Smobe gebrungen. konnte er, als fich bie Protestanten berfelben nach ihren Grunden entzieben wollten, nicht füglich die Bande in den Schoof legen. obne fich mit bem Bermusfe aroffer Characterloffateit. ober mit ber Schmach eines gang obnmachtigen Billens que Den Grinden, welche bie Protestanten ibrerfeits gegen bie Sonobe auffiellten, benimmt bies nichts bon ber Buttinfeit, melde biefelben für ben Standpunkt ber Opposition batten. Da aber Rarl ben lettern fur verwerflich bielt, blieb ihm eben nichts übrig, als bie-Enticheibung auf bes Schwerdtes Spite zu fiellen. Daß Ratl bazu Borbereitungen getroffen batte, liegt in bem Befen einer politischen Rrifis. wie bie bamals cintretenbe mar, ohne daß aus biefen Borbereitungen gefolgert werben burfte, er fen mit einem langft entworfenen Plane und bestimmt gefaßten Entschluffe gum Losschlagen, nach Regensburg gekommen. \*\* ).

Im 9ten Juny sanbte ber Kaiser ben Bischof von Eribent, Karbinal Mabruzzi, nach Rom, um bas mit

<sup>\*)</sup> Seckendorf III. p. 668:

<sup>\*\*)</sup> Das lehtere ift die Meinung von Plant, Geschichte bes protestantischen Lehrbegriffs britten Bandes zweiter Theil S. 312. in der Anmerkung gegen Schmidt, deffen Ansicht wohl die richtige ist.

bem Davite unterhandelte Mandniff abaufchlieffen. reits am 22ften Juny murbe baffelbe in einer Sibung bes Rarbinal = Collegiums verlefen und genehmigt. Inhalt lautete: "Da alle Mittel gur Berftellung bes in Deutschland gerrifinen Ariebens ber Rirche und bes Staa: tes fehlgeschlagen, und bie Butherischen und Schmals kalbner auch bem Concil Unterwerfung geweigert, fo batten Papft und Raifer gur Erreichung bes erforberlichen 3wedes fich naber verbunbet. Der Raifer verpflichte fich, unterflut vom Paufte, ben Rrieg gegen bie Schmalfalbner und übrigen Protessanten im Sunn zu unternebmen, und biefelben mit Gewalt ber Baffen aur alten Retigion und gum Geborfam bes Romifchen Stuble gurud au führen, wobei ihm jeboch inawischen freisteben folle, bagu auch milbere Wege zu versuchen. \*) Er burfe jeboch nichts mit ihnen eingehen, mas ber Hauptsumme bes Bunbniffes wiberspreche, ober ihnen in ber Religions: fache etwas einraumen, obne ausbruckliche Beiftimmung bes Papftes und bes papftlichen Legaten. versprach, an einer Summe von bunberttaufend Dutaten, welche jum Bebuf biefes Rrieges bereits in Augsburg gezahlt worden, innerhalb Monatsfrift, vom Lage bes Bundniffes, noch eine gleiche Summe in Benedig nieberzulegen, unter Borbehalt ber Burucknahme, wenn ber Rrieg unterbleiben follte; er versprach ferner, aum Beiftanbe bes Raifers ein Beer von gwolftaufend Dann Außvolf und funfzehnbundert Reitern unter bem Oberbefehl eines Legaten nach Deutschland au fenben und feche Monate hindurch, wenn ber Krieg fo lange bauern follte, au unterhalten; er überließ bem Kaiser, au aleichem

<sup>\*)</sup> Ipsi tamen interea licere, idem ipsum mitioribus rationibus experiri. Pallavicini VIII. c. 1.

Zweck, die Halfte der jahrlichen Einkunfte aller Spanischen Kirchen, und gab ihm die Erlaubniß, Spanische Alostergüter dis zum Werth von fünsmalhunderttausend Scudi, gegen Berpfändung eben so viel königlicher Domainen, zu verkausen. Seder katholische Fürst sollte berechtigt senn, diesem Bündnisse beizutreten, jeder, der während der Dauer des Ariegs einen von beiden Theilan zu hindern versuchen würde, als gemeinsamer Feind ausgesehen werden, und diese Berbindung auf die ganze Dauer des Ariegs und noch sechs Monate darüber galzten."

Wahrend in diesem zu Rom abgeschlosnen Bundnisse, nach dem daselbst geltenden Gesichtspunkte und nach den Forderungen des Papsies, der Krieg als Religionssache behandelt war, wurde zu Regensburg, am Hoslager des Kaisers, die politische Seite desselben hervorgehaben und seibst mehrern der Fürsten des protestantischen Bekenntznisses einleuchtend gemacht. Die ersten, dei denen dies gelang, waren die Brandenburgischen Markgrafen Iozhann von Kustrin (Brudet des Kursürsten Joachim) und Albrecht von Baireuth. Der erstere war sogar Mitglied des Schmalkaldischen Bundes gewesen, von welchem er nunmehr sich förmlich trennte \*\*); bei dem Markgrafen

<sup>\*)</sup> Raynaldus ad an. 1546, n. 94,

<sup>\*\*)</sup> Seine eigene Mutter, die verwittwete Kurfürstin Elisabet, schrieb ihm darüber einen Brief voll mütterlicher Borwürfe, "Was könnte boch gräusicher seyn, uns zu hören, benn baß ber, so unter unserm herzen gelegen, Sottes Wort bekannt und angenommen, jeso ein helfer, Bertilger und Verfolger seyn sollte beren, so solches haben und förbern." Hortleber II. S. 269. Auch die beiben Bundeshäupter schrieben ihm abmahnend, und ber Landgraf seste eigenhändig die Worte barunter: "Ew. Liebben haben sich mit uns freundlich

Albrecht batte bie Ergiebung für bas evangefifchen Betenntniff fo wenig entfprechenben Erfolg gebabt. er offentlich außerte: "Er wurde auch bei bem Teufel Dienste nehmen, wenn biefer auten Gold gabite. " \*) Solche Gefinnungen begten freitich bie Rurfürsten won ber Pfalz und von Brandenburg nicht; aber beibe maren auch weit entfernt, fich zu Martyrern bes neuen Sirchenthums bergeben zu wollen, und Raul konnte mit Gicker-Den Deifterftreich aber beit auf ihr Stillfiten rechnen. machte feine Staatskunft mit bem Bergoge Moria von Diefer Rurft mußte, nach feiner Dacht und nach ber raumlichen Lage feiner Lanber, in einem Rriege ber Schmaffalbner mit bem Raiser bas größte Gewicht in die Bagichale legen; bennoch hatte ihn der Kutfürft. nach ben Gingebungen feiner verfonlichen Abneigung und Eteinlichen Empfindlichkeit, febr unfreundlich behandelt. und nach Beilegung ber Burgener Rebbe ben wieberhols ten Borftellungen bes Lanbarafen, eine nabere Berbinbung mit Moris zu schließen, alles Gebor verfagt. fer Rarl mar ein befferer Staatsmann. Er soa ben

vor Speier unterrebet, hatten uns solcher freundlichen Unterredung nach, solches geschwinden Bornehmens nicht versehen, mussens Sott befehlen, der uns alle richt, viel Anschlag dricht, dem seise ich alle meine Sachen heim." Der Markgraf antwortete hierauf: "Er stehe nicht abredig, daß er sich von dem Kaiser habe bestellen lassen, jedoch mit genugsamer Bergewissung, daß der Kaiser nicht Willens, der Religion wegen Jemand zu überziehen oder etwas hawider vorzunehmen. Des Kaisers Fürhaben gehe nur gegen bessen Wilderwärtige und Feinde, und würde er auch ohne Bestallung, auf bessen Ersordern, nebst andern Reichsständen ihm als seiner ordentlichen Obrigseit zu gehorsamen schuldig sepn." Portleder S. 281.

<sup>\*)</sup> Seckendorf p. 662.

Bergog, ben er auf bem Relbauge in Rranfreich als einen tapfern Baffengenoffen liebgewonnen batte, in Regensburg in fein engeres Bertrauen, und eröffnete ibm eine folde Anficht von bem Coneil, baf Moria ber Meinung ward, die Recufation beffelben von Seiten ber Evanges Hischen geschebe zu Unrecht, und er konne nun mit autem Gewiffen um fo eber feinen Beg geben, als et ben Schmalkalbnern burch fein besonderes Bunbnig vervffichtet fev, und feine Gefandten au Frankfurt bem Befoluffe, bas Concil unbebingt zu recufiren, nicht beigetreten waren. \*) Die Frucht biefer, zwischen Karl und Moria gefnupften, Kreundschaft mar ein am 19ten Inny abgeschlogner Bertrag, in welchem Moriz verfprach, fic gegen ben Raifer, gegen ben Romifchen Ronig und gegen bas Reich in allen Studen als ein treuer und geborfamer : Reichefürft zu verhalten, ihnen zugethan zu bleiben, ihre Ehre und ihr Beffes zu forbern und allen Schaben abzuwenben, bem Reichstammergericht zu Recht zu fieben, Bulfe gegen bie Turken ju leiften, und insbesondere bem Defterreichischen und Burgundischen Saufe flets Ergebenbeit und Freundschaft zu bewahren. Bugleich verpflich= tete er fich , ben Entscheidungen bes allgemeinen Concils fich infofern zu unterwerfen, als bie übrigen Reichstitt: ften bies thun wurden, auch bis babin teine weitern Rtligionsneuerungen in feinem Gebiete vorzunehmen, fonbern bie gesammte Reformation ber Bestimmung bes Concils zu überlaffen. Die in feinem Gebiete zu weltlis dem Gebrauch verwandten Rirchenguter follten in bem Buffande verbleiben, welchen ber lette Reichsabschieb feftgefeht habe. Der Raifer übertrug ferner bem Bergoge bas Schugrecht über bas (burch ben Tob bes Rarbinals

<sup>\*)</sup> Seckendorf III. p. 612.

Albrecht ertebigte) Erzbisthum Magbeburg und Bisthum Salberfladt, jeboch unter ber Bebingung, bag beibe Etifter bei ber alten Religion bleiben, bas Mablrecht -mar behalten; aber einen bem Raifer und bem Romis ichen Ronige genehmen, bem Bergoge nicht wibermartis raen Rurften erwählen follten, ber fich feiner ber ibm oblies -genben Gelbleiffungen entrieben burfe und allen Pflichten ber Reichsfürsten Genuge leiften muffe. Die Fortbauer bieles Berbaltniffes ber beiben Stifter zu bem Berzoge fallte jeboch von bem Willen bes Raifers abbangia fenn. und nachbem bas Concil bie gesammte Kirchen- und Re-Liefdusfache entichieben und ber Dauft die Enticheibung genehmigt baben merbe, über bas in Rebe flebende Schutrecht weitere Verhandlung gepflagen werben. \*) telbar nach ber Unterzeichnung biefes Bertrages reifte ber Derzog von Regensburg ab. Ein Ausschreiben an feine Bafallen und ganbftande ermahnte biefelben, fich in gute Bereitschaft zu seben, um bem erften Aufgebot fofort zu Ruf und zu Rof Rolge zu leiften.

Inzwischen hatte in Regensburg alles ein kriegerisches Ansehen gewonnen. Der Kaiser sandte bie Sauptsteute und Kriegsobersten, die er bei sich hatte, auf Wersbungen aus, und erließ Befehl an den Grasen Marimistian von Buren, der in den Riederlanden kommandirte,

<sup>\*)</sup> Die Absicht bes herzogs war wohl, die beiden Stifter in ein bauerndes Abhängigkeitsverhältniß zu sehen, wie es mit dem Stifte Meissen schon der Fall war. Der Kaiser nahm aber zu viel Rucksicht auf den Papst, um dies schon jest ohne weisteren Bordehalt zu gemähren. Den Bertrag liefert Pontius-Houterus in Rexum Austricarum libr. XII. c. 6. p. 290. mit der Bemerkung, daß er ihn aus der Urschrift ercerpirt habe. Desgleichen Weichsselmer in der Geschichte Johann Briedrichs. S. 222.

Die bort ffebenbe Armee ichleunigft berbei zu fobren. Auf bie Runbe von biefen Bewegungen forberten bie Gefandten ber Schmalkaibner bie gesammten Reichsftanbe auf, ben Raifer zu erfuchen; bie Sachen babin zu richten, baß Briebe und Rube in Deutscher Ration erhalten metben mbae, und brachten biefen Autrag, als bie Ratholischen bie Theilnahme an bemfelben ablebnten, für fich allem Die Antwort, welche ihnen Raves eran ben Kaifer. theilte . lautete: "Der Raiser babe von Unfang feiner Regierung bis auf biefe Stumbe nichts eifriger als Erbaltung bes Friebens gesucht, und wunsche auch noch iett nichts eifriger, als bag bie Stanbe fich mit einander veraleichen und aufrichtig Kriebe und Rube erhalten merben Er werbe gegen alle, bie ibm bierin gehorfam fenn wurden, fich anabig und vaterlich erweisen, gegen bie Ungehorsamen aber sein kaiserliches Anseben gebrauden und nach bem Rechte verfahren." \*) 2m 16ten Juny erließ ber Raifer ein Ausschreiben an bie Reichs: flabte Straßburg, Rurnberg, Augeburg und Ulm, in welchem er fich über Berunglimpfungen und Krankungen. bie ihm feit Unfang feiner Regierung von etlichen Berftorern bes Friedens und Rechtens, nicht aus Liebe fur bie Religion, fondern um zeitlicher Guter, Sobeit und Berbrudung anderer Stanbe willen, jugefügt worben, be-Er habe biefen, ber kaiferlichen Sobeit und Plaate. Reputation nachtheiligen Practifen, Borschlägen und Anfliftungen zeither Rachseben gewährt, in Soffnung, bie Sache zulett zu enblicher Bergleichung und Einigung Diefe Soffnung fen aber von jenen Berbinzu bringen. berern und Berftorern vereitelt worben, inbem biefelben bie driftliche Religion und bie Chre Gottes zu einem

<sup>\*)</sup> Sleidan. XVII. p. 462.

Deckmaniel und zur Beschönigung ibres Bornebeneus für: gewendet, um bie anbern Stande bes h. Reiche unter fic au bringen und fie ihrer Guter au beraubert. batten biefelben fich fogar berausgenommen, bie Faiferliche Sobeit und Obrigkeit anzutaften, fich auch verfauten laffen, bag fie bas Schwerdt gegen biefelbe erbeben mollten, wie fie benn icon tanaft burch ehrenrabrige Schmab = und Schandbucher und Gemalbe ben gemeinen Mann erbittert und zu Emporung und Aufruhr gereist Wenn bem langer also quaeseben und nicht emfilich begegnet werben follte, wurde baraus niebts anberes bervorgeben, als baf bie Deutsche Ration 1mb all' ibre Glieber und Stanbe, in Noth, Berruttung, Unrath und Abfall, endlich in Berberben, Berfidrung und Bermuftung kommen, und vornehmlich bie Frei = und Reichoftabte aus ibrer bergebrachten Kreibeit in beschwerliche Tyrannei und Dienstbarkeit gezogen werden wurden. Dem Raifer gegieme es vor Gott und vor ber Belt nicht, foldbes zu gestatten; er habe fich baber endlich entschlosfen, bie gebachten ungehorfamen, ungetreuen und wiberfpånnigen Berauber und Berftorer gemeinen Ariebens und Rechtens burch Berteibung gottlicher Engben und Sulfe au gebührendem Gehorfam anzuhalten, und badurch bie Deutsche Ration in Krieben und Ginigfeit zu seben. Die Stabte follten fich ja nicht einreben laffen, bag ber Kaifer etwas anderes beabfichtige, sondern biefer feiner auf: richtigen Berficherung vollen Glauben beimeffen. \*) Ein ahnliches Schreiben erging an ben Bergog Urich von Burtemberg \*\*); besgleichen an ben Ergbischof Berman von Coln \*\*\*), mit bem ftrengen Berbot, ben Biber:

<sup>\*)</sup> Hortlebet II. Buch III. Kap. 2. S. 246.

<sup>\*\*)</sup> Satzler's Geschichte Wurtembergs. Ih. III. S. 289.

<sup>\*\*\*)</sup> Sleidan, p. 488.

sachern des Kaisers irgend Hulse, Borschub oder Zuzug zu leisten. An die Sidgenossen wurde ein eigener Gestandter geschickt. Sin Bermittelungsversuch des Kurschresten von der Pfalz wurde zurückgewiesen. Uxberall mehrten sich die Gestalten und Vorboten des Krieges.

Auf die Kunde hievon befahl der Kurfürst seinen Sessandten, Regensburg in aller Stille zu verlassen. "Er habe den Haß und die Verfolgung des Kaisers nicht vers dient. Der wahre Grund komme von der Religion her. Den Ausgang empfehle er Sott, der ohne Zweisel diese Sache zur Verherrlichung seines Namens leiten und aussführen werde. Er selbst gedenke, durch Gottes Gnade bei seinem Wort und der einmal erkannten Wahrheit die in die Grude zu bleiben, und darüber Leib, Leben und alles Vermögen zu lassen."

Die Gewißheit, daß der so lange schwankende Augensblick der Entscheidung nun endlich gekommen sey, schien ben Protestanten ihre vormalige Entschlossenheit wieder gegeben zu haben. Die oberländischen Stände, die währtend des Regensburger Reichstages auf einem Bundestage zu Ulm versammelt waren, sandten sogleich ein Gessuch an die Republik Benedig, den papstlichen Kriegsvölkern, die dem Kaiser zu Hulfe ziehen würden, den Onrchzug zu versagen. \*\*) In die Stögenossen sertigten sie eine eigene Sesandsschaft ab, mit dem Antrage, daß sie keine fremde Truppen durch ihr Land lassen, und den Ihrigen in die Dienste des Bundes zu treten gestatten sollten. Die Werdungen für diesen Bund hatten so guten Fortgang, daß der Hetzog von Würtemberg und

<sup>\*)</sup> Seckendorf p. 663.

<sup>\*\*)</sup> lieber die Berhandlungen ber Schmalfalbner mit ben Benetianern fieht eine Rachricht bei Raynald ad h. a. n. 100.

bie Stabte binnen vier Bochen ein Deer unter ben Baffen batten, welches ben Truppen, über melde ber Rais fer bamals in Regensburg verfügen konnte, bei meitem überlegen mar. Die Seele biefer Rriegeruftung mar ber tapfere Ritter Gebaftian Schartlin von Burtenbach, ein eifriger Protestant, ber bie vorigen Reichstüge gegen bie Tarten und Rrangofen unter ben Rabnen bes Raifers mitgemacht batte. Bergebens mabnte ibn ber Romische Rania burd ein fcharfes Schreiben, welches ibm ein eigener Serold nach Burtenbach überbrachte, bei Berluft feiner Lebusfreibeit, and Leibes und Lebens, von biefer Priegemerbung ab: er antwortete, baf er nicht gesonnen fen, wiber ben Raifer ju friegen, fonbern bag er nur bie Stadt Augsburg vermabren und bas Baterland beschüßen wolle, wenn es gegen baffelbe gelten follte. \*) Nachbem er felbst in acht Zagen sechzehn gabnlein guß fnechte gusammengebracht batte, wurde er pon ben Dbers landischen Stabten zum Oberften über ihr Rriegsvolf von vier und achtzig gabnlein, unter welchen fich amblf Rabnlein Schweizer befanden, ermablt. Der Bergog von Mirtemberg batte ben Oberbefehl über seine Truppen. bie in acht und zwanzig Sabnlein Aufvolf und fechebunbert Reitern bestanden, einem anbern Dberften, Sans von Beibed', übertragen. Schartlin rieth, mit biefer überlegenen Dacht schleunigst los zu schlagen, bie kaiferlichen Mufterplate zu überfallen, und burch Befegung ber Graubundner und Toroler Vaffe bem Raifer bie Berbins bung mit Italien abzuschneiben. Diefer Rath fanb Beifall, und am Abenbe bes 9ten July ftanb Schartlin mit vier und zwanzig Rabnlein und zwölf Stud größern und fleinern Geschüten vor guffen, einem Sauptfammels

<sup>\*)</sup> Schartlin's Lebensbeschreibung. S. 86.

plate ber faiferlichen Truppen. Da er aber ben Angriff bis nach Mitternacht verfchob, um feine ermubeten Truppen ausruben zu laffen, gelang es ben Raiferlichen, in ber Racht ihren Abaug burch bie Stadt nach Baiern au nebs Schartlin mufite, um ihnen zu folgen, bie lets tere erft zur Uebergabe notbigen. Darüber verging ein. Theil bes Morgens, und nun famen Boten mit Briefen von Augeburg, bag bas Baieriche Gebiet ichlechterbings nicht verlett werben folle, um bie Bergoge von Baiern nicht in bie Baffen zu bringen. Schartlin entfagte bemnach betrübten Bergens biefer Berfolgung, wandte fic aber bafur nach Eprol, und bemachtigte fich in ber Racht sum 10ten July burch einen fuhn und gludlich ausges führten Ueberfall bes Schloffes Chrenberg, welches ben nach Inebruck führenden Dag, Die Rlaufe genannt, und fonach ben Beg aus Stalien nach Deutschland beberricht. Er war im Begriff, mit allem Bug und Gefchut bas Concil zu Tribent beimzusuchen, hielt es aber fur nothig; bazu bei ben Bunbesrathen in Ulm um Erlaubnig nachs ausuchen, und fanbte zugleich Briefe an bie ganbichaft von Torol, bag er nicht Willens fen, fie zu beleibigen, fonbern allein fie und bas beutsche Baterland zu erretten. und vor bem gewaltigen Ueberzuge bes Zeinbes und bes Antichrifis ju fchuten. Er forberte fle auf, bem Rriegsvolke beffelben ben Durchzug zu wehren, und erbot fich wenn fie bies nicht than wolle, fie biefer Beschwerung ju überheben und felbft bem Feinde entgegen ju gieben. wofür er nichts als Lieferung bes Proviants gegen aute Schartlin hoffte auf auten Er-Bezahlung begebre. \*) folg, ba bie Dorfichaften in ber Rabe fich freundlich erwiesen, und nirgend eine Spur von Bolksaufftand fic

<sup>· \*)</sup> Historia belli Schmalkaldioi apud Menken III. p. 1398.

zeigte. Aber balb erfcbien ein Abgesandter ber Regies rung in Insbrud, mit ber Ermabnung, von bem ges waltsamen Ginbruch in ein friedliches Sand abzusteben. und bie Antwort von Ulm, welche nicht lange barauf einlief, war gleiches Inbalts: "Er folle fich ichleuniaft aurudrieben. bamit ber Romifche Ronig, mit welchem man nicht im Rtiege fen, nicht gereigt merbe. wiffe, baf bas gange Land Aprol aufgeboten merbe, und beforge, baf ber Raifer von Regensburg aufbreche. Augsburg zu belagern. In Gungburg fiebe ber Dherft von Benbed mit ben Buttembergern; er folle eilen, fich mit bemfelben zu vereinigen." Diefer Befehl machte. baf bie Bater zu Tribent mit bem bloken Schrecken bas von kamen, ben bie Kunde von ber Unnaberung bes protestantischen Krieasbeers ihnen verursacht batte. Bortheil, ben Schartlin bewahrte, mar ber Befit ber Chrenberger Rlaufe und bes Stabtchens Ruffen, in welchem er ein Kabnlein guruckließ. Auferbem aber batte er auch reiche Beute gewonnen. Awar ben Bauern unb Burgern ließ er fein Leid miberfahren, aber bie Rlofter und Schlosser wurden geplundert, und bie Relche und filbernen Rirchengerathe zu gemeiner Stande Ausgaben permenbet. An mehrern Orten balfen bie Bauern felbft In allen Aleden bie Bilber in ben Rirchen gerichlagen. bes Bisthums Augsburg ließ Schartlin bie Einwohner bem Bunde eibliche Berficherung leiften; fich felbft machte er für bie Forberungen, welche er an mehrere ber geiftlis den herren in Schwaben batte, burch beträchtliche Schazaungen und Beschlagnabme ber Borratbe und Raffen beachlt. \*) In gleicher Beise verfuhr ber von Beibed

<sup>\*)</sup> Auch ging es nicht ohne Mishandlungen ber Seiftlickleit ab. "Man bat ben Pfalen bas Saar burch ben weiten Strehl

an der Spite seiner Burtenberger, in den Landschaften an der Donau. Bu Gunzburg vereinigten sich am 20sten July beide Obersten, ließen ihre Hausen schwören und zogen dann nach Donauwerth. Da der Magistrat sich weigerte, ihnen die Stadt zu übergeben, weil dieselbe allein der Kaiserlichen Majestät geschworen habe, ließ, Schärtlin ein Augsburgisch und ein Ulmisch Fähnlein zum Sturm anrücken, der sie bald in seine Hand brachte. In diesem Orte, der zum Bereinigungsplatze des ganzen Bundesheers für vorzüglich geeignet gehalten ward, sollsten die beiden Obersten die Ankunst des Kurfürsten und bes Landgrafen erwarten.

Diefe Rurften maren unterbeg nicht mußig gemefen. Es war freilich febr entmutbigenb, bag jest ploglich nicht blos ibre Glaubensgenoffen, fonbern auch ihre meiften Bunbesgenoffen gurudtraten, und weber bie Rurfurften von ber Pfals und von Branbenburg, noch bie Ronige von Schweben und Danemark, noch bie Bergoge von Pommern und von Medlenburg, noch bie protestantischen Bergoge von Braunschweig, noch bie Fürften von Unhalt, noch bie reichen Berren von Rurnberg, von einem Rriege gegen ben Raifer etwas miffen wollten. Der Erzbischof von Coln ließ fich burch bas faiferliche Abmahnungsfcreis ben bergeftalt in Schreden feben, bag er felbft bie Bekanntmachung besselben befahl, und alle Basallen und Unterthanen feines Erzstifts, welche andere als faiferliche Dienste genommen batten, jurudrief. Indek ers ichien bie Treue und Thatigfeit ber Dberlanbischen Stanbe in einer Starte, Die alle Erwartung übertraf, und ibre

(Ramm) laufen laffen." Schertlin's Lebensbefchreibung. B. 91.

daenen Daakreneln getaten bes lubnen Beginnens, bem machtigften Rurften ber Chriftenbeit bie Spite zu bieten. Auf einer verfonlichen Bufammentunft, bie fic wurdig. We zu Ichtershaufen (im Gothaischen) in ben erften Tas gen bes July hielten, trafen fie bie erforberlichen Berabrebungen, am ein Seer von 16000 Auffnechten unb 9000 Reitern nebft binlanglichen Geschüten und 1400 Schanzbauern bis zum 20ften July in ber Gegend pon Meiningen ober Aulda zusammen zu ziehen. felben Drie erließen fie unter bem 4ten July ein Schreis ben bes Inhalts an ben Raifer: "Nachbem fie in Erfabrung gebracht, baß große Ruftungen gemacht und Krieges polf zu Roff und zu Auß in merklicher Unzahl beffellet worben, ihre Rathe auch auf bie beffalfige Anfrage feine befriedigende Antwort erhalten, und fie felbst zulett aus Gr. Majestat Schriften, fo Sie an etliche Reichsstanbe ausaeben laffen, auch aus ben Reben, welche bie Rathe Granvella und Naves gegen bie Befandten ber Stabte geführt, vermerkt batten, bag ber Raifer im Rurbaben fen, etliche ungehorsame Aursten zu ftrafen, und nun fast im gangen Reich laut werben wolle. baß biefe Ris ftungen ihnen gelten follten, fo batten fie nicht unterlaffen wollen, Diefes Schreiben und ihre Unschulb an Geine Sie batten die Zeit Ihrer Regies Majefiat zu bringen. rung allwege por anbern Standen bes Reichs ihre fculbis gen Dienste und bagu alle Unlagen und Unschläge, bie vielen andern nachgelaffen worben, geleiftet, und es fen ihnen nun nicht allein bekummerlich, fonbern auch gang beschwerlich, bag fie von St. Majeftat fur ungehorfame Rurften gehalten werden follten. Es ware billig gemes fen , bag ber Raifer fie beshalb beschuldigt und ihre Unts mort und Gegenbericht gehort batte, ebe er fich in folde Ruffung begeben. Seine Majeftat moge fich an bie mit

bem Rurfürften und bem Sanbarafen au Speier und au Regensburg aufgerichteten Bertrage, auch an bie in ber Bablkapitulation geleisteten Bufagen und übernommenen Berpflichtungen erinnern. Daff fie nun von ihm baruber folder Gewalt gewärtig, bas mußten fie, fammt ihren Mitverwandten, bem allmächtigen Gott befehlen, beffen bie Sachen feven, um welche es zu thun, und fich getroften, bag Seine Majeftat bagu nicht Urfache babe, fonbern fich bes kaiferlichen Umtes und Autorität, allein mit ber That, ohn allen gottlichen und rechtmäßigen Bufall, migbrauchen wolle, welches fie Gr. Dajeftat in Unterthanigkeit miggonnten, und verhofften, Gott werbe fie und ibre Mitvermanbten mit Troft und Rettung, wur Beiligung feines gottlichen Borts und Namens. auch Siewurben fich gegen alle ihnen aufzus nicht verlaffen. legende Beldulbigung bes Ungeborfams fo zu verhalten wiffen, bag Jebermann greifen und fpuren folle, wie fie foldes vermeinten Ungehorfams unschuldig, und Gr. Majeftat thatlich und gewaltig Furhaben und Furnehmen auf Anstiften bes Antichrifts zu Rom und feines unchrifts ichen Concile zu Tribent allein bie Bertilgung ber mabren driftlichen Religion, Gottes Worts und feines beilmattigen Evangelii, auch bie Unterbrudung ber Rreibeit und Libertat ber Deutschen Ration beabfichtige, und fonft feine andere Urfachen, barum es Gr. Majeftat zu thun, vorhanden feven." \*). Biel grundlicher mar bies alles in einer ausführlichen Schutschrift ihres Berhaltens ents widelt, welche fie unter bem 16ten July 1546 ausgeben ließen. \*\*) Der Beweis, bag ber Krieg gegen fie

<sup>\*)</sup> Portleber II. Bud III. Rapitel 11. S. 280.

<sup>\*\*)</sup> Portleber 279-296.

feine andere Urlache babe, als die Absicht, ihr Relie aionsbekenntnis au unterbruden. war barin febr folas gend geführt, und ber angebliche Grund, baff fie burch Ungehorfam und verübte Gemaltthaten ber faiferlichen Autoritat entgegen gebanbelt, bamit miberlegt, baf ber Raifer alle frubern, ibm vielleicht miffalligen Sanblungen, burch feine nachmaligen freundlichen Grflarungen und Erweisungen theils genehmigt, theils pergieben babe. und bag feit bem letten Reichstage in Speier, mo ber Raifer fie beibe feiner Gewogenheit verfichert babe, nichts gescheben sen, was so großen Born gegen fie rege machen tonne, indem boch ihr Beableiben vom Reichstage feis nen binreichenben Grund eines Rriegs gegen fie abgeben tonne, ba auf biefem und ben vorigen Reichstagen viele andere Rurften weggeblieben fenen, fie auch ihre Abmesenbeit entschulbigt und Gesandte geschieft batten. aleich erinnerten fie ben Raifer baran, baf er bie faifers liche Krone bem Obeim bes Kurfürsten, ber biefelbe ausgeschlagen und ihm übertragen babe, verbante, und baß es ihm, nach ber von ihm beschwornen Bablfavitulation. nicht erlaubt fen, irgend einem Stanbe bes Reichs Gemalt anzuthun, ibn ohne Berbor in bie Ucht zu erklaren. frembe Truppen ins Reich zu führen, ober fich verfalfungswibrige Rechte anzumaaßen. "Beil fie alfo gur Begenwehr nothgebrungen, und von Raiferlicher Daies fåt feines Ungehorfams übermunden worden, fo fenen fie zu Gott bem Allmächtigen ber Buversicht, er werbe bei ber Babrheit und Gerechtigkeit wiber bie Unmabrheit und Ungerechtigkeit balten, ftreiten, fechten, auch in feines beiligen Bortes Sachen, wiber bes Papftes Mbs adtterei, felbst oberfter Reldberr fenn, und und in biefer Roth und Bibermartigfeit nicht verlaffen."

Mis biefes gegen ben Raifer geschrieben wurbe, befand fich berfelbe zu Regensburg in einer ziemlich mifilis Dreitausend Spanier, fünftaufend beutsche Ruffnechte und fiebenbundert Reiter bilbeten Die aanze Macht, bie er fur ben Augenblid ben Streitfraften bes Gelbst ber Aufent= Bunbes entgegen zu ftellen batte. balt mitten unter einer protestantischen Burgerschaft fonnte beim Ausbruche eines Religionsfrieges gegen ibre Glaubenegenoffen Bebentlichkeiten erregen . jumal, ba bie Gicht, bie ben Raifer plagte, ibm nicht einmal gu Pferbe au fleigen gestattete. In biefen gefahrvollen Las gen mar es, mo Rarl bie an ibn gerichteten Schreiben ber Bunbesbaupter burch eine vom 20ften Buly batirte Achtberklarung beantwortete, in welcher er beibe als uns geborfame, untreue, pflicht = und eibbruchige Rebellen, aufrubrerifche Berachter und Berleber ber Dajeftat, auch als Berbrecher bes gemeinen ganbfriebens, in bes Raifers und bes beiligen Reichs Acht und Aberacht, Doen, Strafe und Buffe verfallen erkannte und verkundete, fie aus bem Frieden in ben Unfrieden febte, ibre Stande und Unterthanen von ben Oflichten ber Sulbigung und bes Gebor= fams entband, jedes mit ihnen gefchlogne Bundnig und Berftanbniß fur null und nichtig erklarte, und alle, welche ibnen anbangen und Unterflugung leiften wurben, mit 'aleicher Strafe bebrobte. \*) Boran ging eine lange Borhaltung alles beffen, woburch fie feine unausgefette vieljabrige Bemubung vereitelt batten, Die bochfcabliche, gefährliche und forgliche Brrung bes 3miefpalts ber fireis tigen Religion, womit bie Ration belaben, zur driftlis den Bergleichung zu bringen, und ber Stanbe eingerißnes Difftrauen in freundliche Berfohnlichkeit und Gut-

<sup>\*)</sup> Portleber a. a. D. G. 312.

Dennoch mar gerade berjenige milliafeit au vermanbeln. Umfand, ber ben Raifer zu feinem letten Schritte gegen bie beiben Rurften bestimmt batte. - ihre Beigerung, fich ben Ausspruch bes Concils gefallen ju laffen, - taum im Borbeigeben berührt, feinesmegs als Grund bes gans zen Berfahrens berausgehoben. Diefe Berfcmeigung brachte in ben Achtsbrief einen unläugbaren Wiberfinn : benn es mar tros aller barten Bormurfe und Anklagen nicht zu begreifen, warum ber Raiser bas, mas bie Schmalkalbner gethan hatten, jest auf einmal fur Bers brechen und Hochverrath erklarte, nachdem er fich fo viete Rabre und auf fo vielen Reichstagen barüber aufrieben gegeben, und mit bergleichen Rebellen und Sochverras thern aans freundlich gethan hatte.

Diefer Wiberfinn entsprang aus bem Beftreben, ben mabren Character bes Rriegs zu verbeimlichen, und somobl bie auschauenben Aursten bes neuen Betenntnisses, als bie Bewohner ber evangelischen ganber nicht auf ben Gebanfen fommen zu laffen. daß es auf ihre Glaubens = und Rirchenform abgesehen fen. Rarl hielt sich zu biefer Magbregel ber Klugheit um fo eher berechtigt, als er allerdings ber Meinung war, baß bas Concil nicht ben vorigen Buftand ber Dinge wieder berftellen, fondern ein minklich verbeffertes Rirchenthum gemahren folle. Dobfte bingegen lag eben baran, bie Welt wiffen gu faffen, bag biefer Rrieg, ber jum Theil mit feinen Dit teln geführt warb. ein Krieg zur Wieberherstellung bes bon ben Protestirenben angefochtenen Rirchenthums fen. Daber machte berfelbe in einem Breve an bie Gibgenoffen fein mit bem Raifer geschlofines Bunbniß mit ber Erklas rung bekannt, bag baffelbe blos gur Bertheibigung ber alten Religion gegen bie gattlofen und halbstarrigen

Reber im Reich geschloffen worben fen \*), und ließ balb barauf eine Bulle ausgeben, in welcher er benen ben reichsten Ablag versprach, welche ben Bug bes Raifers gegen bie Reber burch Gebete. Raften und Ulmofen beforbern murben. \*\*) Bu berfelben Beit murbe in ben Sachfischen Rirchen, nach Unleitung bes fiebenten Wfalms, gegen ben Raifer, ben Papft und ben Turten, als gegen bie Reinde bes gottlichen Wortes, gebetet, ba fonft in ber weiten Welt, in allen Ronigreichen unter ber Sonne, keine offentliche Rirche ober Berfammlung fen, mo man biefes Wort offentlich recht predige, Die Sacramente nach ibrer Ginfebung reiche, und ben ewigen Bater in feinem Sohne burch ben beilinen Beiff recht anrufe, ohne in ber Rirche. welche ber Raifer und Papft nicht leiben und bulben wolle, auszutilgen gebenke, und anstatt reiner Behr und rechten Gottesbienftes, gugen und Abgotterei aufrichten wolle. \*\*\*)

Um 16ten July brach der Landgraf mit seinem Heere nach Meiningen auf. Als der Kurfürst sich mit ihm vereinigt hatte, zogen beibe, fünstausend Reiter und zwanzigtausend Fußtnechte stark, durch Franken nach Donauwerth, wo Schärtlin und Heideck mit dem Oberlandischen Bundesheere sie erwarteten. Diese ganze Macht betrug über funfzigtausend Mann der auserlesens sien Truppen. Auf solche Bereitschaft und solche Entschlossenheit hatte Karl, nach den vielen Zeichen der Zagshaftigkeit, welche ihm die Schmalkaldner gegeben, nicht gerechnet. Wenn sie die Gunst der Umstände und ihre

<sup>\*)</sup> Porileber a. a. D. S. 297.

<sup>\*\*)</sup> Bortleber a. a. D. S. 272-279.

<sup>\*\*\*)</sup> Ebenbafelbft. S. 249-250.

Ueberlegenheit zu benuten verstanden, konnten fie, jur Antwort auf die wider sie geschleuberte Acht, mit einem kuhnen Schlage ben Krieg beendigen, Deutschland sich unterwerfen, und ben Beg nach Tribent und nach Rom sich eroffnen.

. -• • . 

. • . 

Arie aus Euryanthe von C. M. v. Weber, vorgetragen von Dem. Dröge.

Flöten-Solo von Tulou, vorgetragen vom Herrn Marr. Variationen über ein Thema von Mozart, gesungen von Dem. Dröge.

Zweiter Thc

Rondo für Violine von Kreutzer, vorgetragen vom Herrn Fischer. Arie aus der Zauberflöte von Mozart, gesungen von Dem. Dröge-Arie aus der diebischen Elster von Rossini. gesungen von Dem. Dröge

Billets sind zu 12 Ggr. bis den 16. Mai Mittags 12 Uhr bey dem Concertdiener Opel zu bekommen; an der Casse kostet das Billet 16 Ggr.

Director Dr Heinroth

